



# Marbard College Library



FROM THE GIFT OF

## WILLIAM ENDICOTT, JR.

(Class of 1887)

OF BOSTON



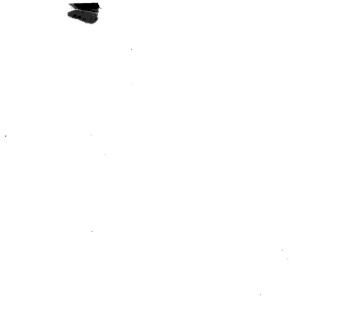







Digitized by Goo

0

# ZÜRCHER STADTBÜCHER

DES

## XIV. UND XV. JAHRHUNDERTS.

AUF VERANLASSUNG

DER ANTIQUARISCHEN GESELLSCHAFT IN ZÜRICH HERAUSGEGEBEN

MIT GESCHICHTLICHEN ANMERKUNGEN

VON

HANS NABHOLZ.

III. BAND.

LEIPZIG VERLAG VON S. HIRZEL 1906. Harvard College Library
Oct. 11, 1912
Gift of
William Endicott, Jr.

# VORWORT.

Der Abschluss der Edition der Zürcher Stadtbücher hat leider durch den plötzlichen Tod ihres um die Zürcher Geschichte so hoch verdienten Herausgebers Dr. H. Zeller-Werdmüller eine unliebsame Verspätung erfahren. Als an mich die Einladung erging in die Lücke zu treten, habe ich mich nur schwer zur Zusage entschliessen können, da ich mir wohl bewusst war, wie schwer es halten werde, Zeller-Werdmüller, der wie kein zweiter die Geschichte Zürichs gerade in der in Betracht fallenden Periode kannte, auch nur einigermassen zu ersetzen. Anderseits schien mir aber meine Stellung als Leiter des Zürcherischen Staatsarchivs für eine Editionsarbeit, die sich fast ausschliesslich auf die Akten des Staatsarchivs stützt, besonders geeignet.

Es bleibt mir nun noch zu zeigen, inwieweit die Arbeit Zeller-Werdmüllers auch dem III. Bande zugute kam. Wie für die beiden ersten Bände, so lag auch für den dritten die Abschrift des Textes mit textkritischen Anmerkungen von der Hand des Herrn Dr. E. Baer vor. Zeller-Werdmüller hat die einzelnen Ratsbeschlüsse mit den Titeln versehen und an einigen wenigen Stellen bereits auch Bemerkungen für den Kommentar angebracht. Was in den Anmerkungen von seiner Hand stammt, ist durch [Z.-W.] kenntlich gemacht. Mir verblieb so noch die Bereinigung und Kollationierung der Textabschrift, die Ergänzung der textkritischen Anmerkungen, die Datierung der einzelnen Einträge, endlich die Herstellung des Kommentars.

Der III. Band enthält nun auch ein dreifaches Register für das ganze Werk. Für die zwei ersten Bände lagen Zettel von der Hand Zeller-Werdmüllers vor. Es blieb mir so noch die Aufgabe, die Register des III. Bandes herzustellen und diese mit denen der beiden anderen Bände zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen. So einfach sich diese Arbeit für das Namensregister

gestaltete, so schwierig war sie für das Glossar und ganz besonders für das Materienregister. Es war ein eingehendes Studium des von Zeller-Werdmüller erstellten Materienregisters und dessen sorgfältige Vergleichung mit dem Text nötig, um so die Grundsätze ausfindig zu machen, nach denen mein Vorgänger in der Abfassung des Materienregisters verfahren war. Hoffentlich macht sich der Umstand, dass das Register das Werk zweier Bearbeiter ist, nicht allzusehr bemerkbar. Stichproben, die mit den von Zeller-Werdmüller erstellten Zetteln vorgenommen wurden, liessen es ferner notwendig erscheinen, nicht nur jede von Zeller-Werdmüller in seinen Zetteln angegebene Stelle mit dem Druck zu kollationieren, sondern die zwei ersten Bände überhaupt nochmals durchzuarbeiten, wodurch sich eine grosse Zahl von Ergänzungen ergab.

Bei der Arrangierung des Textes und der Ausarbeitung des Kommentares nahm ich so weit, wie immer möglich, die beiden ersten Bände zum Muster, um so die Einheitlichkeit des Ganzen nach Kräften zu wahren.

Was die Wiedergabe des Textes betrifft, so wich ich insoweit von den ersten zwei Bänden ab, als ich bei Schreibern, die konsequent uns und unser mit dem Akzent auf dem n schreiben, nicht, wie in den beiden anderen Bänden, korrigierend denselben auf das u versetzte, weil mir diese Versetzung des Akzentes ein charakteristischer Beweis dafür zu sein scheint, wie die Schreiber in jener Zeit bereits selbst über die Bedeutung einzelner Lautzeichen im unklaren waren und dieselben einfach verständnislos weiterführten.

Für den Kenner braucht auch nicht betont zu werden, dass die genaue Wiedergabe eines Textes aus dem 14. Jahrundert durch den Druck ein Ding der Unmöglichkeit ist, besonders wenn es sich dazu noch um einen Text handelt, der von den verschiedensten Schreibern stammt. Das Charakteristische bei allen diesen Schreibern ist der Umstand, dass sie wohl noch die alten Lautzeichen verwenden, jedoch über ihre wahre Bedeutung ganz im unklaren sind. Das hatte ein durchaus verworrene und inkonsequente Zeichensetzung zur Folge. Ich habe mich bemüht, diese Tatsache durch möglichst getreue Wiedergabe der Zeichensetzung mit ergänzenden textkritischen Anmerkungen auch im Druck einigermassen zur Darstellung zu bringen.

Das Bestreben, die Lautzeichen auch in ihrer äusseren Form soweit möglich getreu wiederzugeben, schliesst die Gefahr eines Missverständnisses in sich, der ich an dieser Stelle vorbeugen möchte: ich habe eine Reihe von Lautzeichen verwendet, die sonst als Quantitätszeichen gebraucht werden: ä, ü, û. Es muss betont werden, dass sie überall, wo sie im vorliegenden Text vorkommen, nicht Quantitäten, sondern Laute bezeichnen: ā ist entstanden aus ä, au, ŭ aus û, uo, û aus ù, ui. Das Bestreben, die Quantität der Vokale zu bezeichnen, ist den Schreibern dieser Periode fremd.

Es liegt mir noch ob, allen denen meinen Dank auszusprechen, die mir bei der Drucklegung des III. Bandes in uneigennützigster Weise an die Hand gingen. Herrn Prof. P. Schweizer verdanke ich manchen Wink für die Abfassung des Kommentars; Herr Prof. A. Bachmann, leitender Redaktor des schweizerdeutschen Idiotikons, hatte die Güte, das Glossar einer Durchsicht zu unterziehen, zudem war er mir auch sonst bei der Erklärung schwieriger Wörter behilflich. Die Herren Dr. Hoppeler, Dr. Huenerwadel, Dr. Glättli und Dr. Hegi unterstützten mich bei der Kollationierung des Textes. Herr Dr. Hegi, Adjunkt am Staatsarchiv, ist mir auch sonst bei der Drucklegung und der Erstellung des Registers in weitgehendem Masse an die Hand gegangen. Die sorgfältige Kontrolle sämtlicher im Register angegebenen Stellen ist zum grossen Teil sein Verdienst.

Zürich, im Februar 1906.

Dr. Hans Nabholz,

# EINLEITUNG.

Der III. Band der Zürcher Stadtbücher umfasst Buch IV und V<sup>b</sup> des Originals. In ihren ersten Partien gleichen beide Bücher stark ihren Vorgängern im II. Bande. Ein erster Teil enthält wiederum Beschlüsse des Rates der Zweihundert, während der zweite Teil diejenigen des kleinen Rates bringt. Anschliessend an den II. Band weisen sie Einträge der Jahre 1429—1549 auf. Den Eindruck eines regelmässig und sorgfältig geführten Protokolls erwecken sie jedoch nur bis zum Jahre 1436, d. h. bis zum Ausbruch des alten Zürichkrieges. Von jenem Moment an werden die Einträge durchaus spärlich und unregelmässig.

Auch in der Natur der Aufzeichnungen vor und nach dem genannten Jahr ergibt sich ein Unterschied. Vor 1436 haben beide Teile noch den Charakter von Ratsprotokollen, allerdings in dem in der Einleitung zum II. Bande gegebenen einschränkenden Sinne. Trotz der Versicherung in der von Stadtschreiber Graf zu Buch V verfassten Einleitung, dass »härinne stän werdent all erkantnûssen, so beschehent von burgermeistern, råtten, zunfmeistern und dem grossen rätt«, sind wie im II. Bande nur diejenigen Beschlüsse pro memoria protokolliert, die sich auf unerledigte Geschäfte bezogen, auf die man daher in späteren Sitzungen zurückkommen musste. Wir wissen aus anderen Akten von verschiedenen Geschäften, die in jener Epoche den Rat beschäftigten, von denen sich in den Stadtbüchern nicht die geringste Spur vorfindet. Was aufgenommen wurde, hing zudem wohl stark vom Ermessen des Stadtschreibers ab. Hierfür liefern gerade die ersten Partien des IV. Buches einen deutlichen Beweis. durchaus deutsch und antieidgenössisch gesinnte Stadtschreiber Graf notierte ausschliesslich Ratserkenntnisse, die sich auf die Unterhandlungen mit dem deutschen Kaiser und den süddeutschen Städten über eine engere Verbindung zwischen Zürich und dem Reiche bezogen, sodann Beschlüsse über jene Verhandlungen mit dem Grafen

v. Toggenburg, die den Zweck hatten, Zürich zum Nachteil der Miteidgenossen in Schwiz das toggenburgische Erbe zu sichern¹.

In den Jahren nach dem alten Zürichkrieg verlieren die Stadtbücher vollständig den Charakter eines Ratsprotokolls. Sie werden zu einem Protokolle, das ausdrücklich nur noch solche Beschlüsse enthalten soll, die sich nicht auf einen in seinen Wirkungen vorübergehenden Fall beziehen, sondern die dazu bestimmt sind, ihre Gültigkeit für alle Zeiten zu behalten. So wurden Beschlüsse notiert, deren Ausfertigung in einer besonderen Urkunde man sich ersparen wollte. wobei bei dem betreffenden Eintrag jeweilen ausdrücklich bemerkt ist, dass die Protokollierung ins Stadtbuch auf besonderen Ratsbeschluss erfolgt sei. In einem speziellen Falle wird sogar bemerkt, der Rat habe Konrad Mever v. Knonau die Ausfertigung einer Urkunde über einen das Wohnhaus Meyers v. Knonau betreffenden Beschluss abgelehnt, dafür Aufnahme des Entscheides in das Stadtbuch verfügt?. Andererseits wird wiederum der ganze Wortlaut von Urkunden ins Stadtbuch aufgenommen mit der Begründung, dass man die Erhaltung des Urkundeninhaltes bei allfälligem Verluste der Urkunde selbst sichern wolle3.

Daneben hatten aber die Stadtbücher in dieser Epoche in weit höherem Masse als in den früheren Jahrzehnten als Gesetzbuch der Stadt zu dienen. Seit der Redaktion des Richtebriefes4 im Jahre 1304 war keine Kodifikation des zürcherischen Rechtes mehr vorgenommen worden. Den Richtebrief ergänzende oder modifizierende Beschlüsse wurden jeweilen in die Stadtbücher aufgenommen, die so zum offiziellen Rechtsbuche werden. So kommt es auch, dass sich Zürich in kaiserlichen Bestätigungsbriefen über seine Freiheiten und Rechte auch die Stadtbücher ausdrücklich garantieren liess5. Schon Band I und II enthalten eine Reihe von Bestimmungen, die den Richtebrief abändern oder ergänzen. Band III vollends bringt die umfangreichen Verordnungen über das Arbeitsgebiet der einzelnen Zünfte und deren gegenseitige Abgrenzung, die Amtseide und Amtsordnungen der verschiedensten Beamten, neue Bestimmungen über Ehe-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auf diesen Umstand hat bereits Prof. P. Schweizer in seiner Arbeit über das Zürcherrische Staatsarchiv aufmerksam gemacht. Vgl. Neujahrsbl. des Waisenhauses Zürich 1894, S. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stadtbücher III. 166.

<sup>3</sup> Stadtbücher III, 184 Nr. 83.

<sup>4</sup> Abgedruckt im Archiv f. Schweizer Gesch. V. 1847.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. z. B. die Bestätigung durch Kaiser Sigmund in Regesta Imperii XI 1410-37) Nr. 9510.

und Erbrecht und andere Beschlüsse aus dem Gebiete des Zivil- und Strafrechtes.

Ein dritte Kategorie von Einträgen endlich verdankt ihr Vorkommen in den Stadtbüchern einzig dem Umstande, dass Beschlüsse über den betreffenden Gegenstand bereits im Stadtbuche vorhanden waren. So wurde die alljährliche amtliche Festsetzung des Weinpreises bis in die Mitte des XVI. Jahrhunderts hinein nachgeführt; aus demselben Grunde finden sich Notizen über die Rechnungsablegung des Baumeisters und des Sihlwaldmeisters vor.

Aus dieser Charakterisierung des Inhaltes von Buch IV und Vbergibt sich von selbst, dass der III. Band an Mannigfaltigkeit und Vollständigkeit hinter seinen zwei Vergängern zurücksteht. Sodann ist ohne weiteres ersichtlich, dass die Ausbeute für die politische Geschichte äussert gering sein wird. So finden sich in ihm wohl wertvolle Einzelheiten über die Verhandlungen, die dem alten Zürichkriege vorangingen; über den Verlauf des Kampfes selbst vernehmen wir aus den Stadtbüchern nichts. Nur an drei Stellen wird der Zürichkrieg ganz beiläufig genannt. Burgunder- und Schwaben-krieg, sowie die Wirren zur Zeit des Bürgermeisters Waldmann werden in den Stadtbüchern mit keinem Wort erwähnt.

Trotzdem bietet auch dieser letzte Band der Publikation noch genug des Interessanten. Für die Zürcherische Verwaltungs- und Zunftgeschichte wird er eine wertvolle Quelle und reiche Fundgrube bilden.

Was das äussere Aussehen von Buch IV und Vb betrifft, so ist das Beschlussbuch der Zweihundert (IV) ein vollständiges, einheitliches Protokoll. Wie die früheren Stadtbücher, wurde auch diese Abteilung im XVII. Jahrhundert in weisses Leder gebunden und mit dem Titel versehen: "Raeth und Burger Erkanntnussen, Zunftund Handwerksbriefe und Weinrechnungen von Aº 1422 bis 1534". Aus den vorgebundenen leeren Blättern zu schliessen, war auch hier die Anlegung eines Registers geplant. - Das Stadtbuch selbst beginnt mit der von Stadtschreiber Graf verfassten Einleitung; es folgt sodann das ebenfalls von Graf begonnene Register, das bis fol. XLII reicht, sieben weitere fol. sind für die Fortsetzung des Registers freigelassen. Für den Text selbst ist wieder eine besondere Paginierung begonnen; er reicht bis fol. LXXV, während die Paginierung bis fol. LXXXX fortgesetzt ist. Bis zu diesem Folio hat sämtliches Papier dasselbe Wasserzeichen: einen Mönch. Es folgen sodann noch neun leere, unpaginierte Blätter mit dem Zürcherwappen als Wasserzeichen. Das Format ist 276 × 196 mm.

Das Beschlussbuch des Kleinen Rates (V<sup>b</sup>) ist mit Stadtbuch V<sup>a</sup> zusammengebunden und hat dasselbe Format. Es ist ihm ein vom Schreiber des Registers zu Buch V<sup>a</sup> verfasstes Register vorgebunden. Alle 57 numerierten Blätter besitzen dasselbe Wasserzeichen: **38**. Da bei der Grösse des Formates weit mehr leerer Raum zwischen den einzelnen Einträgen entstand, sind auch die eingeschobenen Nachträge zu den sonst chronologisch geordneten Beschlüssen weit zahlreicher als in Buch IV.

Trotzdem der äussere Charakter von Buch V<sup>b</sup> weit weniger einheitlich ist als derjenige von Buch IV, haben wir es doch auch hier mit einem richtigen Protokoll und nicht etwa mit nachträglich zusammengebundenen Ratsbeschlüssen zu tun. Das geht unzweideutig aus einem Aktenstücke des Staatsarchivs hervor. Es ist eine Abschrift von Beschluss 80 in Buch V<sup>b</sup>1, und zwar ist die Kopie von der gleichen Hand geschrieben wie der Eintrag im Stadtbuch selbst. Auf dem Aktenstücke findet sich dazu noch, wieder von der gleichen Hand, folgende Notiz: Dise copie stät in der statt büch dem grossen mit einem Strich überzogen 2. Wir besitzen also hier einen Hinweis auf das Stadtbuch V<sup>b</sup> aus der Zeit selbst, da es geführt wurde.

In Anbetracht des grossen Zeitraumes, den Buch IV und V<sup>b</sup> umfassen, ist ein Nachweis der einzelnen, äusserst zahlreichen Schreiber nicht mehr möglich, um so weniger, da augenscheinlich neben dem jeweiligen Stadtschreiber auch sein Substitut und wohl auch blosse Schreiber Einträge machten.

Über die Persönlichkeit der einzelnen Stadtschreiber, deren Anteil an Buch IV und V<sup>b</sup> nachweisbar ist, mögen noch folgende Mitteilungen folgen:

Michael Stebler gen. Graf aus Stokach, kaiserlicher Notar und Geistlicher der Konstanzer Diözese<sup>3</sup>, war am 23. Aug. 1428 gratis als Bürger aufgenommen worden, damit er der Stadt als Schreiber seine Dienste leiste<sup>4</sup>. Der Brief, in dem er sich der Stadt Zürich auf Lebenszeit verpflichtete, ist nicht mehr vorhanden, dagegen besitzen wir noch den zwischen dem Rat und seinem Schreiber vereinbarten Tarif der Taxen für die von Graf auszustellenden Dokumente<sup>5</sup>. In der Geschichte ist Graf als eine der hauptsächlichsten Stützen der antieidgenössischen Politik bekannt. Daher redet der Chronist Hans Fründ sehr abschätzig von dem harkomen man<sup>4</sup>, der den

<sup>1</sup> Stadtbücher III, 179.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staatsarchiv Akten Grüningen (A 126. 1.)

<sup>3</sup> Staatsarchiv Urk. Rheinau Nr. 185.

<sup>4</sup> Stadtbücher III, 148; Anm. 1.

<sup>5</sup> Stadtbücher III, 148 f.

eidgenössischen Bünden vil irrung« gebracht habe 1. Auch Klingenberg nennt ihn einen Mann, der im Zürichkrieg « der gewaltigsten einer was« 2.

Schon 1433 finden wir ihn bei der Gesandtschaft, die Zürich zur Kaiserkrönung Sigmunds nach Rom geschickt hatte3. Mit Bürgermeister Heinrich Schwend war er im Mai und Juni 1442 bei der Krönung Friedrichs zum deutschen König in Aachen anwesend. Hier wurden jene Unterhandlungen eingeleitet, die zum Abschlusse eines Bündnisses mit dem deutschen Könige und zur Rückerstattung der Grafschaft Kiburg an Österreich führten4. Im Oktober desselben Jahres finden wir ihn neuerdings mit Bürgermeister Schwend zusammen auf einer Gesandtschaft zu König Friedrich<sup>5</sup>. Dass er auch bei den militärischen Vorbereitungen für den Kampf mit Schwiz beteiligt war, beweist der Umstand, dass eine ganze Reihe der Mannschafts- und Organisationsrödel jener Zeit von seiner Hand geschrieben sind. Mit den Bürgermeistern Stüssi und Schwend und dem Ratsherrn Minner zusammen gehörte er denn auch bei Ausbruch der Feindseligkeiten zum Stabe des Oberbefehlshabers über die Zürcherischen Truppen, des Ritters Thüring von Hallwil6. Bekanntlich hat Graf mit seinem Herrn, dem Bürgermeister Stüssi in der Schlacht bei Sankt Jakob a. d. Sihl den Tod gefunden.

Wie man auch von dem Einflusse, den Graf auf Zürichs Politik ausübte, denken mag, soviel steht fest, dass er sein Amt als Stadtschreiber gut verwaltet hat. Im Jahre 1428, wohl gleich zu Beginn seiner Tätigkeit in Zürich, legte Graf in zwei Bänden ein vollständiges und sorgfältig ausgeführtes Kopialbuch aller im Besitze des Rates vorhandenen Urkunden an? Im Jahre 1435 wurde ferner unter seiner Leitung das Verzeichnis der Zürcherischen Bürger, das Bürgerbuch, aus dem alten Original erneuert und vervollständigt.

<sup>1</sup> Hans Fründ, Chronik S. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Henne, Klingenbergerchronik S. 273.

<sup>3</sup> Dierauer, Zürcher Chronik S. 231 u. Henne, Klingenbergerchronik S. 205 f.

<sup>4</sup> Staatsarchiv Zürich, Urk. Stadt u. Land Nr. 1636. 1637 u. Eidgen. Abschiede 1421—77 S. 150ff.; Beilagen Nr. 15—17.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Staatsarchiv Urk. Stadt u. Land Nr. 1661.

<sup>6</sup> Staatsarchiv Akten Kriegssachen (A. 29).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Staatsarchiv B. I. 276. 277. Vgl. Schweizer, Gesch. des Zürcher Staatsarchivs. Neujahrsbl. des Waisenhauses in Zürich 1894. S. 16 f.

<sup>8</sup> Dieses Werk befindet sich im Stadtarchiv Zürich. Die Vorrede lautet folgendermassen: «Item diss ist ein büch der löblichen statt Zürich, darinn die namen der burger stand, als wir die genomen hand; und welichi man zü burger nimpt fürbashin, der namen schribt man öch darin. Und ist diss büch ernüwert ab dem alten burgerbüch und ward üssbereit uff Sampstag nach Allersheilgentag anno Domini 1435 per Michahelem tunc protonotarium Thuricensem.

Das Staatsarchiv besitzt ferner das Fragment eines von seiner Hand geschriebenen Verrufbuches. Das einzig noch vorhandene Heft enthält die Erneuerung eines alten Verrufbuches aus den Jahren 1366—1422.

Auch der von ihm begonnene neue Band der Stadtbücher lässt sein zielbewusstes Arbeiten erkennen. In der Vorrede, die er dazu verfasste, gibt er eine kurze und klare Orientierung über Zweck und Anlage des von ihm begonnenen Stadtbuches. Die elf ersten Einträge im Beschlussbuch des Rates der Zweihundert und wahrscheinlich noch eine Reihe weiterer bis zum Jahre 1436 stammen von seiner eigenen Hand, ebenso das Register der Einträge, das bis fol. 42 des Originals reicht. Dass indessen seine scharf ausgesprochene politische Tendenz auf die Auswahl der aufzunehmenden Ratsbeschlüsse stark einwirkte, ist bereits hervorgehoben worden.

Grafs Nachfolger waren mehrere Vertreter der Familie Cham. Im Jahre 1401 war Hans von Cham, Pfister, als Bürger aufgenommen worden<sup>2</sup>. Von ihm stammen wohl die Brüder Jakob, Konrad und Rudolf ab, die teils nebeneinander, teils nacheinander die Stelle eines Stadtschreibers bekleideten. Jakob ist in den Jahren 1431—44 als Unterschreiber nachweisbar<sup>3</sup>. Zwar wird er mehrfach kurzweg Stadtschreiber genannt, allein da Graf bis an sein Lebensende Stadtschreiber war, und überdies in jener Zeit sehr oft kurzerhand von den »beiden Stadtschreibern« gesprochen wird, wird Jakob Cham Unterschreiber gewesen sein. Im Mai 1444 weilt er nicht mehr unter den Lebenden, da am 12. des genannten Monats dessen Witwe durch Jakobs Brüder Hans, Rudolf und Konrad ausgerichtet wurde 4.

An Grafs Stelle trat Rudolf v. Cham. Bald nach dem unglücklichen Treffen bei St. Jakob an der Sihl, in welchem Graf gefallen war, wurde Rudolf v. Cham, der bereits Stadtschreiber genannt wird, zum Kaiser nach Wien geschickt, um von diesem kräftigere Unterstützung Zürichs gegen die Eidgenossen zu fordern<sup>5</sup>. Im März 1444 befand er sich unter den Gesandten, die Zürich zu der vom Bischof von Konstanz nach Baden einberufenen Friedensverhandlung schickte<sup>8</sup>, und im Juli und August des folgenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Staatsarchiv B. VI. 291<sup>b</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bürgerbuch fol. 119b.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Staatsarchiv Bd. VI. 96<sup>5</sup>, Urk. Spital Nr. 793, Urk. Stadt u. Land. Nr. 492, F. II. 290 fol. 15.

<sup>4</sup> Staatsarchiv Urk. Spital Nr. 821.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Staatsarchiv Urk, Stadt u. Land 1656, 1657.

<sup>6</sup> Absch, II, 171 f. Fründ, Chronik 171, u. Tschudi, Chronik II, 406

verhandelte er neuerdings zusammen mit Joh. Schwend und dem Zürcherischen Oberbefehlshaber, Thüring v. Hallwil, mit dem Kaiser zu Nürnberg wegen Unterstützung Zürichs durch das Reich<sup>1</sup>. Ebenso gehörte er zu den Zürcherischen Boten, die im Juni 1445 die bekannte Besprechung mit eidgen. Gesandten auf dem See bei Waedenswil abhielten<sup>2</sup>. Bis ins Jahr 1454 hinein hat Rudolf als Stadtschreiber geamtet<sup>3</sup>, dann wurde er an Stelle von Hans Keller zum Bürgermeister gewählt. In dieser Stellung verblieb er bis zu seinem Tode im Jahre 1469.

Bereits im Jahre 1444 finden wir auch seinen Bruder Konrad als Schreiber. Wir besitzen einen Brief von Rudolf vom 14. Aug. 1444 an seinen Bruder Konrad, Schreiber in Zürich . Wohl nach der Wahl seines Bruders zum Bürgermeister rückte Konrad zum ersten Stadtschreiber vor. Bis Ende 1483 ist er aus den Akten des Stadtschreibers in dieser Stellung nachweisbar.

Sein Nachfolger war Ludwig Ammann, ein frommer, wysser, glehrter und ernsthaffter Mann 6. Der Berner Geschichtschreiber Valerius Anshelm rühmt seine Beredsamkeit 7. Schon im Jahre 1474 war er in der städtischen Kanzlei angestellt. Nach dem Tode Konrads v. Cham rückte er im Jahre 1484 zum Stadtschreiber vor. Obwohl schon von Amts wegen mit dem Bürgermeister Waldmann eng verbunden, wurde er doch nicht von dessen Sturz mitgerissen, sondern nach kurzer Haft wieder freigelassen und gegen seinen Willen neuerdings mit den Geschäften eines Stadtschreibers betraut. Bis zu seinem im Jahre 1501 erfolgten Tode blieb er in dieser Stellung tätig. Wohl infolge seiner Gelehrsamkeit und seines Rednertalentes wurde er mehrfach bei wichtigen eidgenössischen Gesandtschaften verwendet<sup>g</sup>. So war er im Jahre 1485 mit Landamman Werner Steiner von Zug am Hofe des Herzogs von Mailand. Im Jahre 1490 wurde ihm von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Staatsarchiv Urk. Stadt u. Land. Nr. 1697, 1699, 1700-1704.

<sup>2</sup> Fründ, Chronik 233.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Staatsarchiv Urk. Stadt u. Land Nr. 501, 361, 1743, 502, 503, 505, 3127, 1096 u. a.

<sup>4</sup> Staatsarchiv Urk. Stadt u. Land Nr. 1700.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Vgl. z. B. Staatsarchiv Urk. Stadt u. Land Nr. 1700, 216, 1729, 1103, 1112; ferner die Missiven (B. IV, 1) u. Rats- u. Richtbücher 1455 (B. VI, 217, fol. 42<sup>b</sup>), Steuerbücher (B. III, 282 fol. 94; 294 fol. 76 u. 295 fol. 20).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Hans Bögli, Barthol. Anhorns Beschreibung des Waldmannschen Auflaufs. Burgdorf 1902 S. 30.

<sup>7</sup> Val. Anshelm ed. 1884 I, 292.

<sup>8</sup> Die Notizen über Ammann sind in dem von A. F. Ammann herausgegebenen Prachtwerke: Gesch. der Familie der Ammann von Zürich. (Zürich, Amberger 1904) S. 46f. zusammengestellt.

der Tagsatzung die Abfassung des Spruchbriefs übertragen, der die mit dem Rorschacher Klosterbruch im Zusammenhang stehenden Wirren beilegen sollte, anderseits war er Zürichs schlagfertiger Anwalt in seinen langen Streitigkeiten mit den Miteidgenossen wegen des Klotener Zolles. Am Schwabenkriege nahm er trotz seines vorgerückten Alters als Feldschreiber des Zürcher Kontingentes teil, endlich hatte er an den Friedensunterhandlungen zu Basel als Redner der Eidgenossen einen hervorragenden Anteil.

Für die Geschichte des Zürcher Staatsarchivs ist Ammann deshalb bemerkenswert, weil mit seinem Amtsantritt die die Stadtbücher teilweise ersetzenden Ratsmanuale beginnen. Waren sie auch anfänglich eher Notizbücher, die der Stadtschreiber zur Unterstützung seines Gedächtnisses anlegte, so wuchsen sie doch noch unter Ammann zu eigentlichen Sitzungsprotokollen aus.

Ammanns Nachfolger Hans Gross, wahrscheinlich aus Strassburg gebürtig, wo er einen Bruder hatte, erscheint bereits 1485 als Unterschreiber<sup>2</sup>. Wohl im Hinblick auf die Nachfolge des alternden Ludwig Ammann wurde er im Herbst des Jahres 1500 zum Bürger aufgenommen. Wie lange er sein Amt versah, lässt sich aus den Akten nicht mehr genau feststellen. Aus der Testamentsvollstreckung seiner im Jahre 1526 verstorbenen Ehefrau vernehmen wir, dass Gross damals schon seit einiger Zeit tot war3. Wahrscheinlich war Gross bis zum Jahre 1518 im Amte. In jenem Jahre leistete Caspar Frey aus Baden »der stattschriber« den Bürgereid. Nach dem bezüglichen Eintrag im Bürgerbuch war Frey bereits anno 1515 zum Bürger aufgenommen worden, man hatte jedoch vergessen, ihn ins Verzeichnis einzutragen, und holte nun das Versäumte, wohl bei Anlass seiner Wahl zum Stadtschreiber 4, nach. Am 21. April 1526 wurde Frey auf seinen Wunsch hin wegen Altersschwäche aus seinem Amt entlassen 5.

Der Anteil von Gross und Frey an den Stadtbüchern ist kaum noch erwähnenswert. Abgesehen von der Fortführung der alljährlichen Weinrechnungen stammen nur einige ganz wenige Einträge aus der Amtsperiode dieser beiden Männer. Dasselbe gilt von ihren Nach-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. Amtl. Sammlung der älteren eidgen. Abschiede 1478-99.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Staatsarchiv, Gemächtsbuch B. VI, 308 fol. 177 u. 185.

<sup>3</sup> Staatsarchiv, Gemächtsbuch B. VI, 309 fol. 189.

<sup>4</sup> Bürgerbuch fol. 46. Seine Herkunft aus Baden im Aargau ergibt sich aus Urkunde Stadt u. Land Nr. 2743.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Egli, Aktensammlung zur Zürch. Reformationsgeschichte Nr. 957.

folgern, Dr. jur. Wolfgang Mangold 1526-1529, Werner Beiel 1529-1545 und Hans Escher 1545-1564.

Die Führung der eigentlichen Stadtbücher hörte, wie bereits anderweitig bemerkt wurde, mit dem Jahre 1436 auf. Es bleibt noch die Frage zu beantworten, was an ihre Stelle trat. Die Stadtbücher wurden in zwei Serien von amtlichen Aufzeichnungen weitergeführt. In den Ratsmanualen und Ratsbüchern zeichnete man die eigentlichen Ratsbeschlüsse auf, während man für die auf langes Fortbestehen berechneten Satzungen und Verordnungen besondere handschriftliche Gesetzessammlungen, die Satzungs- und Rechtsbücher anlegte.

Mit der Führung der Ratsmanuale begann wohl der Stadtschreiber Ludwig Ammann. Wenigstens fällt das Jahr des ältesten erhaltenen Ratsmanuals mit dem Datum seines Amtsantrittes zusammen; die Ratsbücher beginnen mit dem Jahre 1516. Waren die Manuale ursprünglich mehr für den Gebrauch des Stadtschreibers, zur Unterstützung seines Gedächtnisses bestimmt, so hatten die Ratsbücher den Zweck, sämtliche Beschlüsse des Rates in einem offiziellen Dokument zu fixieren. Stadtschreiber Wolfg. Mangold musste daher bei seinem Amtsantritt schwören, alle Handlungen, Urteile und Beschlüsse des Rates in ein Buch einzutragen. Diese verschiedenartigen Zwecke erklären die Tatsache, dass eine Reihe von Beschlüssen sowohl im Manual als im Ratsbuch verzeichnet sind. Mangold legte 1526 ein neues sorgfältig geführtes Ratsbuch an¹, das jedoch nach seinem Tode nicht mehr fortgesetzt, sondern zur Aufzeichnung alter und neuer Gesetze verwendet wurde.

Die Satzungsbücher, in denen der legislative Teil der Stadtbücher seine Fortsetzung fand, enthielten jeweilen nicht den ganzen Bestand der in Geltung stehenden Gesetze, es wurden vielmehr für die verschiedenen Gebiete der Gesetzgebung verschiedene Serien von Satzungsbüchern angelegt. So entstand im Jahre 1527 die erste Sammlung aller das Gerichtswesen betreffenden Bestimmungen<sup>2</sup>, und im Jahre 1539 sammelte Mangolds Nachfolger, Werner Beiel, zum ersten Male in einem sorgfältig geschriebenen Pergamentfolianten alle Ordnungen und Satzungen verwaltungsrechtlicher Natur<sup>3</sup>. Was vom Inhalte der Stadtbücher noch gültig war, wurde dabei in die neuen Sammlungen aufgenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Staatsarchiv B. III 3. <sup>2</sup> Staatsarchiv B. III 53. <sup>3</sup> Staatsarchiv B. III 4.

# Zürcher Stadtbücher III.

# Buch IV.

Ratsbuch der Zweihundert 1428—1549.

#### Einleitung.

In dem järe, do man zalt von Cristi gebûrt tusend vierhundert zwentzig und nûn jär uf fritag nach unser frowen tag der liechnnûss 1 ward angevangen uff dis buch schriben und werdent härinne stän all erkantnûssen, so beschehent von burgermeistern, råtten, zunftmeistern und dem grossen rätt, den man nempt die zweighundert und wirt dis buch ein taffel haben, darinn alle stuk geschriben ständ, umb welichs man sich je bekent hätt und in der selben tafel die zal dobi, an welichem blatt du jegklich erkantnûss finden solt 2. Und do dis buch ward angefange[n], do was der wis, fürsichtig Jacob Glenter burgermeister 3 und Felix Maness alt burgermeister 1 und warent do ze mål gross, swer, tötlich krieg zwüschent dem edlen wolgebornen gräff Fridrich von Toggenburg, unsrem burger, und den von Appenzel, und och zwüschend unsrem herren von Costentz, dem cappitel und dem apt von sant Gallen und gemeiner ritterschafft im Högöw mit sant Jörgen schilt an einem und an dem andren teil och den von Appenzel. Und ward dis buch geordnet von Michel Stebler, genant gräff von Stokach<sup>5</sup>, do ze mål statschriber. Und geviel des selben järs unser fröwen tag in dem mertzen uff den karfritag 6 und was der keiser zal sibni. Es was öch, do dis bûch gemacht ward, ein grosser, totlicher krieg zwüschend dem bischoff von Strasburg, dem margräffen von Baden und andern fürsten und herren wider die statt Strasburg. Darumb die gemeinen fryen und richsstett von einer jeklichen statt ein botschafft schiktend gen Costentz uff conversionem sancti Pali7, daselbs ze rattschlagen, ob man der statt von Strasburg deheins wegs ze hilff und statten

<sup>1 4.</sup> Februar 1429.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieses Register findet sich in der Tat zu Anfang des Buches. Es enthält die Beschlüsse bis fol. XLIIb.

<sup>3</sup> In Zürch. Stadtb. II, 43 ist Anm. 1 dahin zu prüzisieren, dass Glenter nicht erst 1415, sondern sehon 1412 und 1413 als Bürgermeister vorkommt. Vgl. Staatsarch. Zürich, Rats- und Richtbücher, B. VI. 201 fol. 98<sup>b</sup> und 137; ferner Urkunde Cappel dat. 1413, April 10 (C II, 4 Nr. 411).

<sup>4</sup> Über Felix Maness vgl. Bd. II, 23. Anm. 2.

<sup>5</sup> Über den Stadtschreiber Graf vgl. die Einleitung.

<sup>6 25.</sup> März, 7 25. Jan.

komen möcht, und bisunder, ob man daz stettli Oberkirch entschütten möcht, davor man do ze mäl stark lag. Umb dis und ander sachen ist uff den selben tag ze Costentz gerättschlaget, als man daz öch in schrift hätt.

tol. 1a. 1. Beschluss, den Grafen von Toggenburg in seinen Streitigkeiten mit den Appenzellern zu unterstützen.

#### 1428. 1. November.

Item uff aller heiligen tag anno domini M°CCCCC°XXVIII<sup>vo</sup> sind unser herren burgermeister, rette und der gross rat, die zweighundert, bi einandren gesin, habent sich underrett von spenn, stöss, mishellung und kriegs wegen, so da sind zwûschend unsrem herren von Toggenburg an einem teil und den von Appenzell an dem andern, da zwûschend aller unser eidgenossen und och unser botten etwie dik getedinget und gerett habend, und beid teil ernstlich gebetten, ir spenn, stoss, mishellung und zweyung zu einem glichen rechten ze komend an solich end, da daz denn billich wer, daz aber noch nie gesin mocht. Doch so wer der obgenant unser herr von Toggenburg gern aller siner") vordrung, anspräch und mishellung, so er von aller sach wegen zů den von Appenzel gehebt hätt, zů dem rechten komen uff die von Bern, Solotern, von Lutzern, Switz, Ure, Underwalden, Zug, Glarus und och uff uns oder uff die botten, so denn von den obgenanten unsren eidgnossen und öch uns zwüschent den sachen gerett und getedinget habend oder an andry end, dahin inn denn die selben botten gewist hettind, des aber die von Appenzel nie in gan woltend. Besunder so meintend si, wie daz si wol umb etlich zůsprůch, spenn und mishellung, so denn zwüschent unsrem herren von Toggenburg und inen werind, komen woltind zu dem rechten uff die von Lutzern, Ure, Underwalden, Zug und Glarus oder uff die botten, so von den selben zů inen geschikt werind. Und wan die von Appenzel sôlich glich billich gemein recht, daz inen unser herr von Toggenburg dik und vil gebotten hätt, usgeschlagen habend und daz nût ufnemen woltend und im darûber daz sîn wider recht vor haben wellent, so sind die obgenanten unser herren burgermeister, rätte und der gross rätt, die zweighundert, einhelklich in ein komen, daz si des ersten alle unser eidgnossen von Lucern, von Ure, von Underwalden, von Zug, von Glarus manen wellent mit ir botten und brieffen bi den eiden, so si und wir einandern gesworen habend nach lutter uswissung der

a) siner« steht zweimal.

geswornena) buntbrieffen, so wir gen einandren versigelt hand, daz si wider den vorgenanten unsren herren von Toggenburg unsern burger, alle die sinen, öch wider uns [fol. 1b] und alle die unsren fol. 1b. nût sigind, noch also den von Appenzel wider inn, die sinen, uns und die unsren in disem krieg kein hilff, stür, rätt noch zuschub nût tûgind mit lib noch mit gûtt b), noch den iren gestattind, erlöbind noch gunnind ze tund in keinen weg. Und darumb sollent die botten, so denn c) also zû unsren eidgnossen mit den manbrieffen geschikt werdent, antwurt vordren, ob si daz also tun wellent oder nut, und wer, daz si daz nút tůn wôltend, so sôllend inen denn unser botten eygenlich sagen, ob jeman denn durch unser herschaften und gebietten louffen wurd zu den von Appenzel, inen ze helfend über sölichen mutwillen und glich recht, so si usschlachent wider den von Toggenburg unsren burger, die sinen, uns und och die unsren, so meinen wir ze bestellend, daz die selben uffgehebt und gehefft werdint und wellent dieselben denn in solicher mäss straffen, daz inen vil weger wer, si blibint daheim. Und uff daz so habent unser herren erloubt, daz jederman louffen mag zû unsrem herren von Toggenburg umb sin sold, den er geben wil wider die von Appenzell; öch sol man dis allen zûnfften verkûnden, daz man unsrem herren von Toggenburg zů sölichem glichen, billichen rechten, als er denn bûttet und gebotten hätt, schirmen und hanthaben wil, sidmäls und er nûtzit anders begert, denn rechtz, und aber die von Appenzel solichen mutwillen mit im triben wellent. Actum ut supra etc.1

 Bestimmung der Räte zu einem eidgenössischen Vermittlungs- tol. 2a. versuch zwischen Toggenburg und Appenzell.

#### 1428. 13. November.

Item als unser Eidgnossen botten uns gebetten hand, die herhein ze manend, die zu unserm herren von Toggenburg geloffen warend, und waz<sup>d</sup>) wir inen daruff<sup>o</sup>) geantwurt habend<sup>2</sup>.

Item uff samstag nach Martini anno domini M°CCCC°XXVIII<sup>re</sup> sind unser eidgnossen botten, namlich Heinrich von Mos von Lu-

a) >uswissung« gestrichen. b) Auf Rasur geschrieben. c) >so« gestrichen. d) Im Original steht >wx«. c) >gemant« gestrichen.

Ygl, Zürch. Stadtb. II, 225 und Dr. Pl. Bütler, Friedrich VII, der letzte Graf von Toggenburg. St. Galler Mittign. f. Vaterl. Gesch. XXV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Eidgen. Abschiede II S. 74 Nr. 111 und J. C. Zellweger, Gesch. des Appenzellischen Volkes. I, 456 f.

ceren, Gluser von Ure von Schehental, Yost Ysnera), amman Ob dem wald, Hans Hûsler von Zug, amman Vogel von Glarus für ein burgermeister, rätt und die zweyhundert komen, habent uns dazemal ernstlich gebetten, als wir den unsern gunt und erlöbt habend zů unsrem herren von Toggenburg ze louffend wider die von Appenzell, daz wir da so wol tun wellind und den unsren sob) also zů unsrem herren von Toggenburg geloffen sigind, herhein gebiettind, daran so tügind wir inen sunder dienst und frûntschaft, wan si sigind ze Swit[z] gewesen, habind c) mit den selben öch uff solich massen ernstlich gerett, daz si die iren von unsrem herren von Toggenburg manind; daz habind sy och getän und also getruwind si uns wol, wir tugind es och; wellen wir och daz tun, so sig inen denn bevolhen, daz si ze stund mit hilf der von Switz und unser zwüschend den sachen ritten söltind und da ernstlich arbeiten, ob die sach deheins wegs zů frûntschaft bracht mug werden. Und uff daz so habend) wir an si nach rätt gemüttet, daz si uns ze verständ gebint, die von Appenzell ze manend und si darzů ze wissend, daz si eins glichen rechten ingangend, daz inen unser herr von Toggenburg gebotten hatt; wer och, daz si des gewalt hettind, so wolten wir inn öch denn früntlich antwurten, daz wir getrüwend bi glimpf ze beständ. Also antwurtend si uns do, wie daz sie doch alklich i sölichen gewalt nút hettind, jedoch so wôltind si einen kurtzen tag machen gen Bekenriet und da zwüschend denn an ir eidgnossen werben. jegklicher an sin herren und gedenken, daz inen solicher gewalt wurd, die von Appenzell ze manend und ze wissend, daz si der glichen rechten eines uffnemind, so inen der von Toggenburg gebotten hett, daz wir da als wol tun woltind und die unsren herhein fol. 2b, mantind etc. [fol. 2b] Uff daz ist inen geantwurt mit einhelligem rätt, daz wir inen des ersten vast gedankett habend sölicher arbeit. so si habend in den sachen, und darzû ward mit inen gerett gar eigenlich, daz uns der weg, den si für sich genomen hettind, als von des tags wegen ze Bekenriett und umb den gewalt ze erwerbend, die Appenzeller ze manend, vast gevellig wer, und bättend si darumb gar ernstlich, daz si daz öch uff daz allerkurtzist tetind, so si möchtind. Won wer guttz in die sachen retti, daz die ze fruntschaft bracht wurdint, dem wöltind wir darumb hold sin, und umb inn verdienen

a) Im Original steht »Yner«; vgl. unten Nr. 3. b) Im Original steht »sol«.
c) »habint« ein zweites Mal geschrieben.
d) Statt haben steht nur hab, ohne Abkürzungszeichen.

<sup>1</sup> alklich, allenklich, alliglich = günzlich; vgl. Idiotikon I, 170.

mit lib und gutt; kundin wir och utzit gutz in die sachen gereden unsres herren von Toggenburg halb, als verr wir darzu nutz und gutt werind, so wolt uns weder kost noch arbeit verdriessen. Wer es den sach, daz si mit den Appenzelleren schüfind, daz si eines glichen rechten ingiengind gen unsrem herren von Toggenburg, denn so wôltin wir uns och in die sach so ernstlich und trefflich leggen, als verr wir vermöchtind, daz wir getruwtind, si hettind ein benügen von uns. Öch so bätten a) wir si, ob es inen gevellig wer, daz si denn den von Appenzell schribind, daz si dester gemecher tetind und die sachen also vierzechen tag gütlich liessind änstän in frid; desglich wôltind wir unser erber botschaft zu unsrem herren von Toggenburg ze stund schiken, inn ze bittend, die sach och also gåtlich lässen anzeständ vierzechen tag, untz daz der tag ze Bekenried vergieng. Dazwüschend wurd villicht ein weg getroffen, daz die sweren spenn in etlich mässen zu einem fruntlichen rechten vertedinget wurdint, won daz wer uns zemäl vast lieb, und so verr daz an uns kem, so wölten wir weder lib noch gutt sparen. Daruf so haben wir, die vorgenanten botten, einen tag gesetzt gen Bekenried uff samstag nechst1 [fol. 3a] und habend och ir botschaft geordnet den amman fol. 3a. von Glarus gen Appenzel, die sach ze bestellend ein vierzehen tag. Darzů hab[en] wir och unser botschaft geordnet zů unsrem herren von Toggenburg, och daselbs die sach ze bestellend in der mässen, als da vor stätt. Darzů hab[en] wir ein botten gen Switz geordnet, der mit inen red, daz si ir botschafft och zu dem von Toggenburg umb die obgenant sach schiken b) wellind umb daz, ob wir keins wegs die sach zů frûntschafft bringen möchtind etc.2

3. Begehren der Urner und Unterwaldner um Rückberufung der dem Grafen von Toggenburg zugelaufenen Zürcher.

### 1428. 13. November.

Item als der von Ure und von Underwalden botten vor den retten gerett habend, wer die Appenzeller schadgen welt, wer inen leid etc.

Item als uff samstag nach sant Martistag in dem jär, als vor geschriben statt, der burgermeister, die rätt und die zweyhundert Zûrich

a) »si« gestrichen. b) Statt schiken steht schiben.

<sup>1 20.</sup> Nov. 1428.

<sup>2</sup> Über diesen Tag zu Beckenried liegen keine Akten mehr vor. Die Schlichtung des Streites kam am 31. Mai 1429 zu Baden durch ein eidgen. Schiedagericht zustande. Vgl. Abschiede II, 76 Nr. 114 und Dr. Pl. Bütler, Friedrich VII, der letzte Graf von Toggenburg II, 76 f.

bi ein andren gewessen sind, hått man eigenlich in schrifft, was unser eidgnossen botten von Lutzern, von Ure, von Underwalden, von Zug und von Glarus vor den retten und burgern gerett habent, als vor geschriben ist. Als nun die burger sind uff gestanden und von den råtten gangen, hand unser eidgnossen von Ure und Underwalden botten, namlich der Cluser von Ure von Schehental, und Jost Isner, amman ze Underwalden ob dem wald vor dem burgermeister und råtten gerett, si werind also von den iren gescheiden, daz si uns seltind sagen, wo wir si nut eretin, daz wir die unsren von unsrem herren von Toggenburg manen wöltind, were denn, daz die von Appenzell von unsrem herren von Toggenburg oder von jeman anders geschadgot und umbkert wurdint, daz wölti inen leid sin und recht leid; daz söltind wir wissen etc.<sup>1</sup>

4. Weisung für die Zürcher Boten auf den Tag der Reichsstädte zu Konstanz in Sachen des Hülfsgesuches von Strassburg<sup>2</sup>.

#### 1429. 20. Jan.

Item als wir unser botten gen Costentz geschikt hand von der statt Strässburg wegen, inen hilfflich ze sind; waz\*) wir inen enpholhen habend, stät hie näch.

Item uff donstag, was sant Sebastianustag anno XXVIIIIno habent sich burgermeister, rätt und die zweyhundert erkent von der von

a) Im Original steht >wz«.

<sup>1</sup> Vgl. Abschiede II, 74 f. Nr. 111.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Reichsstädte waren bereits Ende des Jahres 1428 mit einem Hülfsgesuch zugunsten Strassburgs an Zürich gelangt. Es geht das aus einem Briefe hervor, den der zürch. Rat am 27. Nov. 1428 seinen Gesandten an eine (in den gedruckten Abschieden nicht genannte) Tagsatzung schickte. Sein Wortlaut ist folgender: » Unser willig dienst allezitt vor besunder lieben herren und gutten frund. Des heiligen richsstett botten habend uns geschriben von wegen der von Strassburg, als ir in diser coppy des briefs, uns von inen gesant, wol verstand; schicken wir ilch darum, ob es üch bedunk nütz und gutt sin an unser eidgnossen zebringend und mit denen denn uss den sachen zeredent, die heim zebringend, ob man einen tag setzen werd, uns denn vor uss denen sachen eygenlich ze underredent, wie wir uns darinn halten weltind; und was úch darinn nútz und gütt bedunk zü sind, mugend ir fürhand nemmen; sig üch och ützit begegnett in der sach, dazwüschend ir iez rittend, wie es darum stand und wz och awer meinung in diser sach sig, laussend uns verschriben by disen botten eygenlich wissen und tund och awer bestz in allen sachen, desglich wellen wir hieheim och tun. - Geben uff Sampstag post Cunradi, anno XXVIIIo. - Burgermeister und rat der statt Zurich." - Adresse: Den wisen fürsichtigen Felix Maness, Jacob Glentern, burgermeistern, Rudolff Stussin und Hans Wusten

Sträsburg wegen, als die uns angerufft und gebetten habent mit botten und in schrifft, inen helflich ze sind mit einer summ lûtten und guts, und als die gemeinen richsstett ir botten uff sant Paulustag conversionis gen Costentz meinent ze schikend, dahin wir och unser erber treffenlich bottschaft geordnet hand, so haben wir derselben unsren botschafft enpfolhen von der artikel wegen, die uns die richstett geschriben habend, dieselben artikel wir vor unsren eidgnossen uff zinstag nach sant Hylarientag ze Lutzern händ gehebt2, da uff jeklichen artikel von denselben botten gerätschlaget ist, als wir daz öch in schrift habend, die zu verantwurten und für hand zenemend. Darzû hab[en] wir unser botten, namlich Heinrich Üsikon und Růdolff Öchen sölichen gewalt geben, daz si von unsren wegen reden sollend, daz uns wol gevellig sin wolt, daz man der statt von Strassburg ein bescheiden hilff tett mit einer summ guttz oder mit lûtten, doch also, daz si mitliden mit uns hettind in dem kostena). umb daz wir nút zů sőlichem grossen kosten komen můstind; und wer daz den stetten gevellig, so wôlten wir gern nach unser anzal, so verr als wir vermöchtind, unser vermugen tun, umb daz die erlich, from, wolherkomen statt also nút zů unglichen sachen getrengt werd b) wider gott, glimpf und recht; und ob es sach wer, daz man inen mitt einer sum lûttz ze hilff komen wôlt, so geviel uns fast wol und bedunkt uns, daz sölichs unser er wer, daz man dem bischoff von Strösburg und andern fürsten und herren schrib uff sölich mässen, daz si die von Strassburg beliben liessind bi glichen billichen sachen. und si nût also wider gelimpf und recht under ståndint, besunder sich geliches rechten [fol. 4a] von inen benügen liessind, daz wöltin fol. 4a. wir umb si verdienen; mocht aber daz nút gesin, so mochtind wir doch nut lässen, wir werind den von Strasburg hilflich wider si, daz si nût so groblichen von iren c) gûtten alten harkomenheitten und frigheitten d) getrengt wurdint, als uns solichs berurti von des heiligen richs wegen, dar zů si und wir gehafft, verbunden und gewant werind. Und was wir denn nach dem schriben tun wurdind, bedunkt uns, daz wir solichs denn wol mitt eren tun mochtind3. Öch habent die

a) >und« gestrichen. b) Im Original steht >wrd«. c) >von iren« am rechten Rand zugeschrieben. d) >frigheitten« über dem gestrichenen >anderm«.

unsern ratzgosellen, unsern besunder lieben Herren und gutten frunden. - Staatsarchiv B VI. 1.

<sup>1 25.</sup> Januar.

<sup>2 18.</sup> Januar; erwähnt Abschiede II, S. 75 Nr. 112.

<sup>3</sup> Es handelt sich um die Fehde zwischen der Bürgerschaft von Strassburg

burger den råtten in der selben sach vollen gewalt geben, nach dem und inen die botten, so von wegen der von Strasburg aber zå uns komen werdent, die sachen mer oder minder erzellend, ze tånd und ze lässend, was si bedunkt, besser getan denn vermitten, und daz unser botten die sach also ze Costentz bescheidenlich für hand nemind, umb daz wir uns nut ze vil hinder die sachen bindint noch versprechind. Actum ut supra!

 Vollmacht an Bürgermeister und Rat in der Strassburger Angelegenheit.

1429. 5. Februar.

Item als dem burgermeister und råtten voller gewalt geben ist uff die nottel, so ze Costentz gemacht sind von der statt Strasburg wegen, ze sitzend, daruff daz best ze råttend nach notdurft etc.

Item uff samstag nach unser frowen tag ze der liechnuss anno domini MCCCC°XXVIIIIn° sind unser herren burgermeister, rett und der gross rätt, den man nempt die zweyhundert, einhelklich übereinkomen, als unser botten Heinrich Üsikon und Rüdolff Öchen von Costentz kamend, als ein tag daselbs hin gemacht was von der von Strasburg wegen, nach dem und si die nottel und brieff verhorttend, die dieselben botten umb die sachen brächtend, daz si den burgermeister und rätten vollen gewalt geben hand, über die sachen [fol. 4b] artikel,

einerseits, dem dortigen Bischof, Wilhelm II v. Diest und dem umliegenden Adel anderseits. Vgl. Fortsetzungen zu Königshofen in Monc, Quellensammlung der bad. Landesgesch. I, 256, 271 f.

<sup>1</sup> Im Staatsarchiv (Akten Strassburg, A 208) findet sich noch der Abschied des erwähnten Tages zu Konstanz, soweit er die Hülfeleistung an Strassburg betrifft, vor. Sein Inhalt ist im wesentlichen folgender; Die Stüdte, die dem grossen und dem Weinsbergerbunde angehören, leisten Hülfe nach Massgabe der betr. Bundesbestimmungen. Die eidgenüssischen Stüdte sollen selbst bestimmen, was sic leisten wollen. Mit den Frinden Strassburgs soll vorerst eine rechtliche Auseinandersetzung versucht werden. Diese Beschlüsse sind ad referendum gefasst. Auf Sonntag Oculi (27. Febr.) sollen sich die Boten der Städte neuerdings mit voller Gewalt versammeln. - Im weitern wurde am Tage zu Konstanz vorgeschlagen, einen grossen süd- und mitteldeutschen Städtebund zu gründen und diesen in 5 Gruppen zu organisieren; Konstanz, Zürich und die schweiz. Städte mit Ausnahme Basels sollten die eine Gruppe bilden. Der Abschied über dieses zweite Geschäft ist abgedruckt in Datt, Volumen rerum Germanicarum novum sive De pace imperii publica libri V. Fol. Ulmae 1698, S. 73 f. Vgl. ferner Deutsche Reichstags-Abschiede, Bd. 9, 285 ff.; Tumbült, Schwäb. Einigungsbestrebungen unter König Sigmund (1426-32) in Mitteil. f. Vsterr. Gesch.-Forschung, Bd. X, 98 ff.; und Fr. Dietz, Die politische Stellung der deutschen Städte von 1421-31. Diss. Giessen 1889.

und wenn daz beschicht, dieselben schrift sol man für gemein eidgnossen bringen, und was der eidgnossen meinung ist, daz sol man mit der schrift öch für die burger bringen, daselbs denn die sach ze beschliessend nach notdurft etc.

## 6. Weinrechnung für 1428.

#### 1429. 5. Februar.

Als von des wins wegen, so gewachsen ist im achtundzwentzigosten jär.

Item uff den selben obgeschriben samstag von des wins wegen, so in dem vergangnen achtundzwentzigosten jär gewachsen ist, habent sich ein burgermeister, rätt und die zweyhundert erkent und die rechnung gemacht, daz man ein eimer für drissig schilling rechnen sol.

7. Weisung für die Zürcher Boten auf den Tag zu Konstanz und Hülfsanbieten für die Stadt Strassburg.

#### 1429. 24. Februar.

Item, als wir unser botten gen Costentz geschikt habent uff den sunnentag Oculi<sup>2</sup> anno XXVIIII<sup>10</sup> und den gewalt geben, den von Strasburg hilff an ze sagend mit MM guldin, inen die zwey jar ze lichend.

Item uff sant Mathis tag des heiligen zwölff botten anno etc. XXVIIII<sup>no</sup> sind unser herren burgermeister, rätte und zweyhundert bi einandren gesin, habend sich underrett und den botten, so gen Costentz uff den tag ritten werdent und der statt von Strasburg hilff anzesagen, vollen gewalt geben, uff demselben tag ze Costentz der statt von Strasburg hilf anzesagen, und inen hilfflich ze sin mit zweytusend guldin, daz wir inen die zwey jar an zins lichen wellend; und wer es sach, daz die botten der statt von Strasburg an dieselben unser botten begettind, inen lut uss unsern gebietten umb iren sold ze louffen laussen, söllend die selben unser botten

a) »von« übergeschrieben.

<sup>1</sup> Unter den Akten des Staatsarchivs (Akten Strassburg A 208) befindet sich die umfangreiche Instruktion für die zürch. Boten, die am Tage zu Luzern über diese Angelegenheit die Winsche Zürichs vorbringen sollten. Sie ist vom 9. Februar 1429 (suff die Eschrigen mittwuchen:) datiert. Darnach ist Zürich bereit, Strassburg in seiner Bedrüngnis beizustehen, dagegen weist es den Gedanken einer Verbindung mit den schwäbischen Stüdten energisch von sich. Der geplante grosse Bund kam übrigens überhaupt nicht zustande.

<sup>2 27.</sup> Februar.

widerumb herhein an uns bringen; daruff wellen wir uns denn fürbas verdenken, was uns ze tün sig. Und diss erkantnüss mugend si meren oder mindren nach dem und unser botten von Costentz scheident. Botten diser sach: R. Stüssi. R. Öchen.

# 61. 5a. 8. Bericht an Bern wegen der Unterstützung an Strassburg. 1429. 9. März.

Als unser botten wider von Costentz's) komen sind, wie wir uns aber geeint habend von der hilff wegen, so wir den von Strasburg meinend ze tund mit MM guldin funff oder sechs jar oder aber inen VI hundert guldin ze schenkend.

Item aber uff mitwuchen näch dem sunnentag Letare in dem obgeschriben jar, als unser botten von Costentz komen sind und uns erzelt habend, wie der mertel der stetten der statt Strasburg mit gelt hilflich sin wellend, jegklichi nach irem vermugen, mit einer solichen sum, daz unser botten bedunkt nach ratt unser gutten frunden und getruwen eidgnossen von Bern botsch[aft], die hilff, darumb wir inen gewalt geben hattend, daz die zu schnod wer, und darumb do ander stett die sachen wider hein bringen woltend, da habend unser botten die sach och wider an uns brächt, und also nach dem und wir verstanden habend, so hab[en] wir der burgermeister, die ratte und burger gemeinlich uns von den sachen underrett uff den obgeschriben tag und sind einhellig worden also, daz wir unser botten gen Bern zu unsren lieben frunden und getruwen eidgnossen schiken wellend und mit inen reden uff solich mässen, wie daz wir daruff gemeinlich gevallen sigind, daz wir den von Sträsburg lichen wellind MM guldin funff oder sechs jär oder aber inen schenken sechs hundert guldin, weders inen lieber und kommlicher ist under den zwevn; und wer inen och ein solichs gevellig, so weltin wir darinn mit inen ziechen, weders sy bedunkti, daz uns erlicher sig; wellend aber si me tun, so meinen wir doch hiebi ze belibend, wan uns bedunkt, solichs nach unser macht ein bescheiden hilff sin. Bott: Růdolf Stůssi.

a) Dieselben Anfangsworte oben am Rand gestrichen.

### 9. Verordnung über den Bezug des Korn-Immis.

#### 1429. 27. Februar.

Dis ist die ordnung von des kornimis1 wegen, wie man daz innemen sol, und als sich die burger daruff bekent habend, daz man disi ordnung fürbashin gen jederman halten sol in nachgeschribner mässen. Actum penultima die mensis Februarij anno ab incarnatione domini

M°CCCC°XXVIIIIno.

Item des ersten sol man geben von einer rossledi ein imy. Füret fol. 5 b. er aber minder dann ein rosledi, davon sol man nemen nach der mass.

Item umb die karren und wegen, so korn herin fürenta), da sol man nemen von jegklichem ross, als mangs da vor gåt, ein imy.

Item was einer uff im treitt an geverd, davon sol er nicht geben.

Item was der burger korns koufft, daz er essen wil und es der gebure in sin huss fürt än abstossen, da von sol man nit ymis nemen etc.

Item was ein pfaffe, ein edelman oder wip 2 einem burger kornes ze kouffen git, fürret er daz in des burgers hus an nider län3, der git enkein imi.

Item was ein buman einem burgerb) kornes bringett an geverd an sin gelt4, da von git er kein imi.

Item gehaltod derc) lantman, es syen pfaffen oder leijen, korn gen Zurich, da von git er kein imy, untz daz dasselb korn verkoufft wirt. Wenn aber daz korn verköfft wirt, so sol man daz imy da von geben, doch daz man si darinne bescheidenlich halten sol etc.5

## Erweiterung der Verordnung über das Korn-Immi. 1432. 10. Nov.

Burgermeisters und beider retten erkantnûss umb daz kornimy uff die vorgeschriben ordnung.

Item unser herren burgermeister und beid rett händ sich erkent, daz si von allen ussåsslingen, die korn in unser statt furend ze ver-

a) Statt >fürent« steht >frürent«. b) >gitt« gestrichen. c) >buman« gestrichen.

<sup>1</sup> Diese von Österreich an Privatleute versetzte Abgabe hatte Zürich bis zum Jahre 1422 für 700 fl. an sich gebracht. Vgl. Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land, Nr. 785-91 und A 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> d. h. natürlich Edelmann oder Edelweib. [Z.-W.]

<sup>3</sup> an nider lan = ohne es inzwischen abzustellen, direkt.

<sup>4 =</sup> als Zins.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Bis dahin sind die Bestimmungen über das Immi dem Richtebrief von 1304 entnommen. Vgl. Archiv f. Schw. Gesch. V, S. 254.

kouffen, daz imy nemmen wellent nach dem, als hie vor gelüttert ist, es sigend gotzhuslût oder ander lût, nieman usgelausen. Actum die lune ante Martini anno domini M°CCCC°XXII° 1.

Item nach der obgeschribnen ordnung sol das imy genomen werden in den mülinen und hüsern; doch söllend burger in der statt von iren zinsen und zechenden dehein imy geben, sy verköffind das in den hüsern oder mülinen b).

# tol. 6a. 11. Verpflichtung der Aussiedlinge zur Bezahlung des Immis. 1429. 28. Februar.

Des burgermeisters, der retten, der burger gemeinlich erkantniss umb daz imy uff die ordnung vorgeschriben und der retten erkantniss etc.

Item uff den lesten tag des monatz hornung anno domini M°CCCC°XXVIIII° habent sich unser herren burgermeister, rette und der gross rätt, die zwey hundert erkent einhelklich von des ymis wegen, als sich vor beid rette öch darumb geeinbert hattend, daz all usssäsling daz imy geben söllent, die korn in unser statt fürend, nieman usgelaussen, es sigend gotzhuslütt oder ander, wer der ist, nach der ordnung, als daz öch in disem büch dac') vor geschriben ist, es sig denn sach, daz uns sölichs jeman mit kunntschafft meinti abzesetzent mit recht. Darinn so mugen wir denn diss unser erkantnüss mindren, meren oder endren, also daz uns diss nit schaden bringen sol in deheinen weg etc.

# 12. Unterstützung der Stadt Strassburg mit einer Geldsumme.

#### 1429. 30. März.

Item als wir den von Strässburg VI<sup>c</sup> guldin an iren krieg geschenkt habend<sup>a</sup>).

Item uffmittwochen in den ostervirtagen anno domini M°CCCC°XXIX° habend wir unser statt knecht°), den Hoppaho gen Basel geschikt in des wirtzhus zu dem Blumen. Der selb unser knecht°) hät dem wirt zu der statt Strässburg handen, als sy uns des gebetten hattend,

<sup>\*)</sup> Es sollte wohl XXXII heissen. Zwischen CCCCo und XXIIo ist gestrichen \*XXVIIIIno etc.. b) Der letzte Absatz ist von anderer, späterer Hand. c) \* obe gestrichen. d) Hier beginnt eine audere Hand, wohl die eines Unterschreibers. — uns, unser haben fortan meistens nur noch einen Punkt über dem n, der im Druck durch uns, unser wiedergegeben ist; dagegen wird der Zirkumflex, sofern er noch vorkommt, im Druck beibehalten. Was und das, dass werden mit ganz wenigen Ausnahmen auch in Zusammensetzungen abgekürzt (wz, dz) geschrieben, im Druck jedoch durchweg aufgelöst. • ) Im Original steht \* kneht\*.

geben und geantwurt<sup>a</sup>) sechshundert guldin, die wir den vorgenanten von Strässburg an iren krieg, den sy mit dem bischoff und andern herren hattend, geschenkt habend näch dem, als wir mitt unsren eidgnossen von Bern ze rät wurdent<sup>b</sup>) und sy mitt uns, als du vor och in disem büch findest<sup>1</sup>, waz sich umb dieselben sach verloffen hät.

13. Weisung an den Boten auf den Städtetag zu Konstanz wegen der Frankfurter Messe.

### 1429. 2. Juli.

Von der mess wegen zu Frankfurt, als uns die rich stett darumb geschriben hattend.

Item uff den andern tag des monattz july sind burgermeister, rette, zunfitmeister und der gross rätt, den man nempt die zweyhundert, einhelklich überkomen von der Frankfurter mess wegen, als die richstett fürhand genomen hattend, dieselben mess zü vermident zwey jar, darum jeglich statt ir botten haben solt ze Costentz mitt vollem gewalt. Also haben wir unsrem botten bevolhen, daz er den botten vonn stetten antwurten old, waz man inen zu früntschafft, dienst und eren getün kunn, darzu syen wir willig; aber daz wir uff diss mäl die Frankfurter mess vermiden kunnind, sig uns nitt kommlich und meinend och daz nitt zetünd; daz söllend sy für daz best von uns uffnemen, wan wir ein gemeind habind, die des gewerbs vast nottdurfftig sig. Und diss [mag] man mindren oder meren?

a) Im Original steht >geantwrt<. b) Im Original steht >wrdent<. c) Im Original steht >antwrten<. d) Im Original steht >kammlich<.

<sup>1</sup> Val. oben Nr. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Schon auf dem Tag zu Konstanz vom 25. Jan. 1429 war angeregt worden, in Anbetracht der grossen Unsicherheit der Strassen die Frankfurter Messe zu meiden, damit diejenigen, die für sicheres Geleite sorgen sollten, durch diesen Schritt veranlasst würden, in Zukunft ihrer Pflicht besser nachzukommen. Auf dem Stüdtetag zu Konstanz vom 1. Mai waren sodann bestimmte Beschlüsse gefasst worden, über deren Annahme oder Verwerfung sich die beteiligten Stüdte bis zum 5. Juni entscheiden sollten. Vgl. Deutsche Reichstagsakten 9, 266 und Staatsarchiv (A 202.2): Beschlüsse des Tages zu Konstanz vom 1. Mai betr. die Frankfurtermesse: 1. Kein Angehöriger der verbündeten Reichsstädte, weder Mann noch Frau, darf wührend der Messe und einen Monat vorher und nachher weder in der Stadt Frankfurt noch in deren Ungebung auf eine Entfernung von 10 Meilen Handel treiben. 2. Sie dürfen auch keinen Handel mit Waren treiben, die für Frankfurt bestimmt sind oder aus dieser Stadt kommen. 3. Wer vor Erluss dieser Beschlüsse in Frankfurt Guthaben erworben oder Schulden gemacht hat, der soll

fol. 6b. 14. Antwort auf ein Schreiben der Reichsstädte in Sachen der Frankfurter Messe.

#### 1429. 23. Juli.

Item als uns des richs stett aber umb die mess ze Frankfurt geschriben habend.

Item uff sampstag nåch sant Marien Magdalenen tag ist der brief, so uns die richstett schribend, vor den burgern verlesen, und daruff so haben wir uns einhelklich erkent und die nechsten erkantnuss gevestnett, also daz wir daby meinend zeblibend.

## 15. Milderung der Korneinung.

#### 1429. 23. Juli.

Item umb den korneinung, wie der vor den burgern gemiltrett ist, daz jederman korn köffen mag, als vil er wil.

Item uff sampstag näch sant Marien Magdalenen tag anno domini M°CCCC°XXIXn°o ist gerett vor den burgern umb den einung, der gemacht waz von des korns wegen, daz nieman me köffen solt wan so vil, als einer in sinem hus nottdurfftig waz ein jar, dadurch unser merkt, als man meint, nidergeleitt und vast geswechrett sind, da ist derselb einung nun uff diss zitt abgelaussen, also daz jederman köffen mag vil oder wenig än geverd untz an unser widerrüffen, wan wir mugend die selben ordnung wol wider uffsetzen, mindren oder meren näch gelegenheitt der löff und der statt, och gemeins lands nutz und nottdurfft, wenn einen burgermeister und rätt daz bedunkt nûtz und gütt sin 1.

diese Verbindlichkeiten nur mit Erlaubnis seiner Vaterstadt regeln und nur gegen das Versprechen, keine andern Geschüfte damit zu verbinden. 4. Diese Beschlüsse sollen vom 1. Mai an wührend 2 Jahren Gültigkeit haben, es würe denn, dass schon vorher für sicheres Geleit der Kaufleute gesorgt würde. 5. Übertretung des Verbotes wird mit 200 Gulden rheinisch bestraft. — Die eidgenössischen Stände waren bei den Beratungen vom 1. Mai nicht vertreten. Daher erhielt Konstanz den Auftrag, Zürich, Bern, die übrigen Eidgenossen und St. Gallen von dem Inhalt dieser Beschlüsse und dem Datum der nüchsten Zusammenkunft zu benachrichtigen. — Der Beschlüss, der Frankfurter Messe fernsubleiben, verdankte also sein Entstehen nicht einer Missstimmung gegen diese Stadt selbst, wie Ad. Bürkli, Gesch. der zürch. Seidenindustrie, S. 67 f., annimmt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus Eintr\u00e4gen in den Rats- und Richtb\u00e4chern (vgl. z. B. Staatsarchiv B VI, 208 fol. 398, 407, und B VI, 209 fol. 14) geht hervor, dass diese den Kornhandel erleichternden Bestimmungen durch H\u00e4ndler, vorzugsweise aus dem Glarnerland, zu Spekulationsk\u00e4ufen ausgen\u00e4ttet verrden, so dass sich der Rat 2 Jahre sp\u00e4tter vernalasst sah, die hier verliehenen Freiheiten wieder einzuschr\u00e4nhen. Vgl. II. Teil Nr. 57.

16. Verpflichtung der Amthäuser von Wettingen und St. Blasien zur Leistung des Korn-Immis.

Item wie die von Wettingen¹ und von Stampfenbach² daz korn imi geben söllend.

Item ist von beiden retten erkent, waz sy in iren hûsern verköffend, da von sôllend sy kein imi geben; waz sy aber usserhalb iren hûsern verköffend in unsern b kornhûsern, da von sôllend sy daz imi geben als ander lûtt.

# 17. Verordnung, die feilhaltenden Bäcker betreffend. 1429. 19. August.

Item erkantnûss der burger von der pfister, der veilbacher, wegen.

Item uff den nechsten fritag vor sant Bartholomeustag anno domini M°CCCC°XXIX<sup>no</sup> sind burgermeister, beid rett und die zweyhundert einhelklich überkomen von der pfister wegen, der veilbacher, daz uns die fürbazhin<sup>b</sup>) erbern köff geben söllend näch dem und daz korn denn je gätt, und söllend öch nitt me vorbrotten<sup>3</sup> geben, denn in eins pfundz wert ein schillings wert.

# 18. Aufhebung der Verordnung betreffend das Vorbrot.

fol. 7a.

1429. 17. September.

Item erkantnúss der burger umb daz vorbrott, so die pfister geben söllend.

Item darnäch so sind die pfister und och ander lütt, es sigind wirt oder stubenknecht<sup>e</sup>) für burgermeister und beid rette komen, habend sich vast geklegt von des vorbrotts wegen, wie daz inen damitt ir gewerb vast nidergeleitt werd, und varend vil lütten gen Raperswil und anderswahin umb brott, daz inen vast übel käm, habend gar ernstlich gebetten, sölich bekantnüss, als umb daz vorbrott

a) >unsern« über dem gestrichenen >iren«.
 b) Im Original steht >f\u00fcrbzhin«.
 c) Im Original steht >kneht«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über den Erwerb der ehemaligen Manessehäuser durch das Kloster Wettingen vgl. Urkundenb. der Stadt u. Landsch. Zürich II, 307, 344, ferner Willi, Die Wettingerhäuser. Zürcher Taschenbuch. 1885, und Voeglin, Altes Zürich I, 212.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Stampfenbach war das Amthaus des Klosters St. Blasien. Durch Schenkung und Kauf war St. Blasien in den Jahren 1224 und 1231 in den Besitz eines Hauses und von Grund und Boden im Stampfenbach gekommen. Urkundenb. der Stadt und Landschaft Zürich I, 304, 348.

<sup>3</sup> Unter Vorbrot ist hier wohl eine Gratiszugabe der Bücker an ihre Käufer zu verstehen, die dem gekauften Brote beigelegt wurde, vermutlich in Form kleiner Brötehen (Weggü); vgl. Idiot. V. 958.

abzelaussend. Also haben wir durch ir ernstlicher bett willen die bekantnuss umb daz vorbrott abgelaussen, doch daz sy daz brott dester minder nitt bachint und uns mitt dem köff bescheidenlich haltind. Und darnäch uff sampstag näch crucis zeherbst, so haben wir daz für die burger brächt\*) und inen geseitt, wie wir die erkantnuss umb daz vorbrott abgelaussen habind, doch mitt geding, daz wir es wol wider uffsetzen mugend, wenn uns daz bedunkt gütt sin.

#### 19. Eid der Müller.

### 1429. 30. August.

Item umb die mûller und ir knecht b erkantnúss, daz man alle jar zwürend¹ vor den burgern ernúwren sol.

Item es söllend die müller und alle ir knecht einen eid an den heiligen sweren menglichem, es sig pfistern oder andren lütten, daz ir widerzegebend und davon nützit ze nemend, denn den rechten olon än geverd, und also habend öch alle müller und ir knecht gesworn uff zinstag näch Bartholomei anno 1429°2.

#### 20. Eid der Hausbrotbäcker.

## 1429. 30. August.

Item erkantnûss umb die vochentzer, die man öch alle jar zwûrend vor den burgern ernûwren sol.

Item es söllend alle vochentzer und ir knecht<sup>b</sup>) sweren, jederman daz sin wider zegebend näch irm vermügen än geverd, und wer inen kernen git, dem söllend sy weder roggen noch gersten darin tün und söllend öch nieman des sinen nützit nemen än alle geverd. Daz habend öch die vochentzer und alle ir knecht gesworn uff den obgenanten tag als öch die müller gesworn habend.

## 501. 7b. 21. Verordnung betreffend die Eide der Bäcker und Müller. 1429. 19. August.

Item umb die bekantnússen von der pfister, veilbacher, der vochentzer und der muller und ir aller knecht<sup>b</sup>) wegen, wie man die alle jar zwurend vor den burgern ernuwren sol.

Item uff fritag nechst vor sant Bartholomeustag anno domini M°CCCC°XXIX<sup>no</sup> habend sich burgermeister, beid rett und die zwey-

a) Im Original steht >braht<. b) Im Original steht >kneht<. c) Im Original steht >rehten<.

<sup>1 =</sup> zweimal. 2 Hier steht zum ersten Male eine grabische Zahl.

hundert einhelklich erkent von der pfister, veilbacher und vochentzer, der müller und aller ir knecht wegen, als die davor lutter geschriben sind, daz man die drig erkantnüssen jerlich vor den burgern zwürend ernüwren sol, und sond die müller und vochentzer und ir knecht\*) die erkantnüssen sweren und wer dawider tütt, den wellend unser herren sträffen näch gelegenheitt der sach. Und diss erkantnüssen mag alle und jeglichi mindren, meren oder endren nach gelegenheitt der löffen und der sachen.

22. Beschluss betreffend Anlage einer Trinkwasserleitung vom Albis in die kleine Stadt.

### 1429. 9. Oktober.

Item erkantnúss von des brunnen wegen in unser b) mindren statt ze machent.

Uffsunntag nechst vor sant Gallentag anno domini M°CCCC°XXIX° sind wir burgermeister, beid rette und der gross råt, dem man spricht die zweyhundert, einhelklich überkomen von eins brunnen wegen als ein meister in unser statt komen waz, der sich angenomen hatt, einen brunnen von der Linmag¹ uffzeförend in unser mindren statt; nåch dem und wir denn sin meinung verstanden habend, daz er daz werch machen wolt, so meinen wir mitt sinem werch nütz zeschaffend haben, jedoch so habend die burger den retten enpholhen dry erber man von einem råt darzů ze gebend, die einen brunnen ussgangind in dem Albis², der denn aller kommlichest und lichtest in unser statt gån mug. Sy söllend och einen bumeister zû dem brunnen ordnen, und daz er nåch dem besten und nechsten harin gevertiget werd, es sig mitt tücheln³ oder anderm werch, daz denn darzů gehört, um daz es fürgang hab.

Item also sind geordnet den brunnen usszegänd und ze süchend tol. 80. Rüdolff Öhen, Hans Bamser4 und der Bluntschli<sup>5</sup>. Item so

a) Im Original steht >kneht <. b) Nach >unser < ist >kle < gestrichen.

<sup>1</sup> Alte Bezeichnung für Limmat, den Ausfluss des Zürichsees.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Unter Albis ist die ganze Albiskette zu verstehen, hier insbesondere die Gegend von Albisrieden, woher dann auch wirklich eine noch bestehende Wasserleitung in die Stadt geführt wurde.
[Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aus dünnen Baumstämmen hergestellte Wasserleitungsrühren, wie solche noch bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus in Gebrauch waren. [Z.-W.]

<sup>4</sup> Johannes Bamser, 1414-35 des Rats auf Johannis.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ein Heinrich Bluntschli war von 1412-1440 vielfach Zunftmeister, ein anderer gleichen Namens 1429-31 des Rats auf Weihnachten.

ist Rûdolff Stússy zû einem bumeister geben, den brunnen also mit werch ze besorgend. Actum ut supra.

23. Vollmacht an den Rat in Sachen Beringers von Landenberg.

# 1429. 3, November.

Erkantnúss von Beringers wegen von Landenberg von Griffensew und des Sennen sins knechtz<sup>a</sup>).

Uff donstag näch aller heiligen tag anno domini M°CCCC°XXIXno habend burgermeister und beid rette für die burger, den grossen rät, dem man spricht die zweyhundert, brächtb) von Beringers wegen von Landenberg von Griffensew und des Sennen, sines knechtza), als ettwaz lumden uff den Sennen gevallen waz, daz er den Bosshart verrätten hett, und öch uff Beringern von Landenberg vorgenant, daz er uns in der und andern sachen nitt glichen züschub tett. Nun ist vor zitten derselb Beringer und sin knechte) der Senn für rät komen, habend sich da selbz verantwurtd) von der obgeschribnen sach wegen, daruff inen ettwaz geantwurtd) ist, als daz uff des rätts buch gar eygenlich geschriben stätt, dasselb man öch vor den burgern erlesen hät1. Man hätt öch die kuntschaft die burger laussen hören, als man der sach nächgangen ist, und also näch verhörung des buchs, der kuntschaft und aller gelegenheitt der sach so habend sich die rette und \*) burger erkent, daz sy dem burgermeister und beiden retten die sach enphelhen wellend, habend inen och die enpholhen f), ernstlich fürhand ze nemmend darinn vollen gewalt zehabend, zeschribend, zetund und zelaussend, was sy nach der sach gelegenheitt besser bedunk sin, getän sin denn vermitten. Actum ut supra 2.

tol. 5b. 24. Verhaftung der Zürcher Juden wegen des Knabenmordes in Ravensburg auf Begehren des Bundes vom Bodensee.

#### 1429. 24. Dezember.

Von der Juden wegen, als wir die gehefft habend.

Item uff den heiligen aubend ze wihennechtens) anno domini M°CCCC°XXVIIII ist unser gütten frûnd von Costentz erbery bott-

a) Im Original steht >kneht«. b) Im Original steht >bräht«. c) Im Original steht >kneht«. c) Im Original steht >antwrt«. c) >rette und« übergeschrieben. f) Hinter >enpholhen« ist >der« gestrichen. g) Im Original steht >wihennehten«.

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 389 Nr. 221.

<sup>2</sup> Der betreffende Beschluss findet sich im 2. Teile dieses Bandes Nr. 6.

schaft vor uns gesin und hätt uns gar eygenlich erzelt von der Juden wegen, als der knab ze Ravenspurg ermurt ist, und als der Knoll, der ze Überlingen gevangen litt, veriehen hätt 1, dieselben vergicht liess er uns horen und rett daruff, und batt uns gar ernstlich von gemeiner stett wegen des bunds am Bodensew, sy werind je uff ein solichs komen, daz sy in allen stetten die Juden hefften weltind uff hutt und sy werind villichta) jetz gehefft, daz wir unser Juden och hafftind, so weltind sy der sach grunntlich und ernstlich nachgan; und fund sich uber jeman, daz er schuldig wer an der sach, daz man den sträffe; wer aber unschuldig wer, der genussi och des billich. Er bat uns öch, daz wir unsren ummsessen den stetten schribind, daz sy ir Juden och also hafftind und viengind, daz wer ein sach, die sy ewenklich um uns beschulden und verdienen weltind. Dar uff habsen] wir die brief und frigheitt, so wir den Juden geben habend, och unser frigheitt, die wir habend von Romschen keisern und kungen, verhört. Nach dem allem haben wir burgermeister, rette, zunfftmeister und die zweyhundert uns bekennt, waz daz mer under uns allen werd, daby sollen und wellen wir einander getrüwlich schirmen, halten und handhaben. Daruff so hab[en] wir uns aber bekennt, daz man alle die Juden, die mannber sind, hefften sol und sy mit knechten<sup>b</sup>) behåtten und sy laussen ligen untzit daz sich erfind, waz jederman schuld hab. Sind sy denn schuldig, so bescheh

a) Im Original steht >villiht <. b) Im Original steht >knehten <.

<sup>1</sup> Am 5. Mai 1429 war bei Ravensburg im Walde ein von Brugg im Aargau gebürtiger Schüler an einer Tanne erhängt gefunden worden, mit aufgeschlitztem Unterleib. Ein Fuhrmann namens Knoll gestand hierauf, zu Überlingen gefangen, er habe im Auftrag der Juden von Ravensburg den Leichnam aus der Stadt geführt und aufgehängt. Der Junge sei anlässlich einer grossen judischen Hochzeitsfeier gemartert und ermordet worden. Die hierauf gefünglich eingezogenen Juden von Ravensburg, Überlingen, Lindau, Meersburg und Konstanz wurden nach einiger Zeit freigelassen, aber auf das Gutachten >hoher Meister«, dass die Juden Christenblut haben müssen, wieder eingesteckt. Mit des Königs durch schweres Geld erkaufter Erlaubnis wurden nun alle Juden von Ravensburg, Überlingen und Lindau verbrannt. In Konstanz kam es zu einem Aufstand wider die herrschenden Geschlechter, weil diese die Juden vor gleichem Schicksale beschützten. - In Ravensburg aber wurde unter der Tanne, wo der Erhängte gefunden worden war, eine Kapelle erbaut, das Kind als Mürtyrer verehrt, und Hans Guldin, Kilchherr zu Leutkirch, rüstete sich, nach Rom zu reisen, um dessen Heiligsprechung zu erlangen. Diesem Spuk machte indessen der am 19. November 1430 nach Ravensburg gekommene König ein Ende; er liess Tanne und Kapelle verbrennen, die dargebrachten Gaben wurden auf Geheiss des Bischofs von Konstanz an das Kloster Weingarten und den Spital zu Ravensburg verteilt. (Nach Chroniken der Stadt Konstanz, herausg. v. Ph. Ruppert, S. 156-161.) [Z, -W,]

inen, daz sy verdient habind; darzû hab[en] wir den stetten, unsren ummsessen, geschriben, und inen des Knollen vergich gesannt, daz sy nun fürbaz in der sach tügind, daz sy besser bedunk getän sin, denn vermitten. Daz setzen wir an sy. Und diss mugen wir mindren und meren, nach dem und sich die sach machen wirt.

fol. 9a. 25. Entlassung der Zürcher Juden aus der Untersuchungshaft.

## 1430. 30. Januar.

Erkantnûss von der Juden wegen, als man si wider uss der gefangenschaft geläsen häta).

Item uf mentag vor unser lieben frowen tag purificationis anno domini M°CCCCC°XXX<sup>mo</sup> sind burgermeister, beid råt und die burger gemeinlich einhellig, als man die Juden untz har in gevangnûss gehebt hat uff das, ob sich útzit uf si fund von des knaben wegen, das man si darumb sträfti, und wan sich uff unser Juden nöch nûtzit funden håt, und och ir keiner by der hochzitb) nit gewesen ist ze Ravenspurg, das man unser Juden nun ze mål uss der gevangnuss lässen sol, doch das si einen liplichen eid swerind, als ir eid denn ståt, das si ir lib und gût von unser statt keinsswegs entfromdint, umb das, ob sich noch fürbass uff ir keinem ützit fund, so meinen und wellen wir sy darumb nach einem rechten straffen 1. Das haben wir och den von Costentz und andern unsern umsessen verkunt, das wir also mit unsern Juden gefarn habind. Sunder haben wir öch den von Costentz geantwurtc), als si an uns begert habend unser erbern botten zů inen ze schikend, ein botschaft ze ordnend zů uńserm aller gnådigosten herren, dem Romschen etc. kung und zu unserm heren von Österich, das wir damit gantz nutzzit meinind noch wellind ze schaffen haben. Und diss mugen wir mindren und meren, als uns bedunkt näch gelegenheit der sach.

a) Hier beginnt wieder eine neue Hand.
b) Im Original steht >hohzit.
c) Im Original steht >antwrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach einer Reihe von Verh\u00fcren im Richtbuch des Jahres 1430 (Staatsarchiv B VI. 208 fol. 10 und 11) fehlte es auch in Z\u00fcricht nicht an zahlreichen Stimmen, die gegen\u00fcber den Juden in Z\u00fcrich Anwendung von Gewalt verlangten.

# 26. Weinrechnung für 1429.

#### 1430. 30. Januar.

Als von des wins wegen, so gewachsen ist in dem nunundzwentzigosten järe.

Item uff den selben obgeschribnen mentag von des wins wegen, so in dem vergangnen nunundzwentzigosten jar gewachsen ist, habend sich ein burgermeister, rät und die zweyhundert erkent und die rechnung gemacht, das man ein eimer für drissig und fünf schilling rechnen sol.

27. Absendung einer Botschaft auf den Tag zu Nürnberg fol. 9b. in Sachen der Hussiten.

#### 1430. 6. Februar.

Erkantnûss von des botten wegen, den wir gen Núrenberg geschikt hand, als ein tag dar gemacht ist von der Hussen wegen<sup>1</sup>.

Item uf mentag nach unser fröwentag purificationis anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup> sind burgermeister, beid råtte und der gross råt, den man nempt die zweyhundert einhelleklich überkomen von der kleglichen geschicht wegen, so die Hussen leider begänd täglichs an der heiligen cristenheit, das uns eigenlich geschriben ist von unserm herren dem kung, von andern kurfürsten, herren und stetten, als ein tag gesetzt ist gen Nürenberg uff den sunnentag Oculi², da zerätschlagend und etlich weg ze vindent, dadurch man der heiligen cristenheit zü statten kumm, und näch dem, als die brief, uns gesant, alle verlesen sind, so meinen wir unser botschaft gen Nürenberg ze tünd, ist das ander unser eidgnossen ir botschaft öch dar schiken

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 136 f. — Es scheint in dieser Angelegenheit ein Tag auf den 24. Februar nach Luzern angesetzt worden zu sein, über dessen Verlauf nichts bekannt ist; vgl. Eidgen. Abschiede, II. Band, S. 81 Nr. 122. — Zürich sandte dann eine Botschaft namens aller Eidgenossen an den König nach Nürnberg, und beklagte sich am 25. Juli 1430 bei Luzern, dass diese Stadt und andere Eidgenossen ihren Kostenanteil hieran nicht bezahlt hitten. Eidgen. Absch. Bd. II, S. 83 Nr. 125. — Noch 1431 war der Kostenanteil Luzerns für die Sendung von Meiss und Uesikon nach Nürnberg nicht bezahlt. Eidgen. Absch. Bd. II, S. 91 Nr. 138. [Z.-W.]

Der König war verhindert, auf den angegebenen Termin (17. März) zu erscheinen, worauf der Reichstag auf den 17. Mai verschoben wurde. Mit Schreiben wom 1. Mai 1430 lud der Rat von Nürnberg die Stadt Zürich neuerdings ein, sich bei den Verhandlungen vertreten zu lassen. Staatsarchiv, Akten » Deutsches Reich« (A 202. 5).

<sup>2 19.</sup> März.

wellend; wôlt es aber nieman tûn, so wellen wir noch denn unser botschaft darsenden, uns ze verantwurtend\*) nach dem besten, und derselb bot sol eigenlich losen, was man fûrnâmen welle und das denn wider herhein bringen und daruff reden, das man uns wohl getriwen sôlle, was ander from cristenlûtt tûgind, darinn wellin wir unser bestz öch tûn; wir sigind arm lût und vermugind uns leider wennig, darzû so sig es uns ein ungelegen sach so verr reisen, was wir aber erzûgen mugind näch unser macht, wenn denn ander lût zû der sach tûn wellind, so meinen wir denn öch darinn ze tûnd das wir getrûwend, bi glimpf zû bestånd; und diss mugen wir mindren oder meren.

# 28. Verkaufsbewilligung für einen Südfrüchtenhändler.

#### 1430. 16. März.

Erkantnûss von der kramer zunft wegen.

Item uf donrstag nåch Reminiscere anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup> hand sich min herren, burgermeister und råt und die zweyhundert als von der kramer wegen bekent, das man den frömden man, der figen, mandel und riss in unser stat brächt håt, nun zemål dasselb güt sol lässen veil haben, und süllend aber min herren die råt darüber sitzen und darumb ein ordnung machen, wie man das fürbass halten sülle; und ist sach, das dann die ordnung den kramern gevellig ist, wol und güt; düchte si aber, das inen semlichs ze überlegen were, so sol man das dann wider für die burger bringen, und wie die das dann ordnent oder machend, dabi sol es bestän etc.

# 29. Erbrecht des unehelichen Grossvaters ehelicher Enkel.

#### 1429. 5. November.

Erkantnûss, wie eins unelichen vatter desselben sins unelichen suns elichû kind erben sol.

Item uff samstag vor Martini anno domini M°CCCC°XXVIIII° habend sich burgermeister, beid rätte und der gross rät, den man nempt die zweyhundert, bekent umb einen unelichen, der hät elichù kind gelässen, also: ist, das ein unelicher elichù kind hinder im liess und die denn abgiengind än elich lib erben, so sol des unelichen vatter die selben kind erben und ist das darumb, wan gemeinlich

fol. 10a.

a) Im Original steht santwrtend«.

und den merteil, so kumpt den kinden das gût von irem âni, das ist irs vatter[s] vatter, dem sôlich gûtt aller billichost wider wirt.

**30.** Erbrecht des Vaters mit Bezug auf die mütterliche Morgengabe der Kinder.

#### 1429. 5. November.

Erkantnûss umb morgengab, wie da ein vatter sin kind erben sol.

Item als etwas stôss gesin sind umb diss nachgeschribnen sach: wer, das ein vatter sâchs kind hett minder oder mer ungevarlich, an die ir mûtter morgengåb gevallen wår, dieselben kind giengind nun ab, je eines nåch dem andern untz an eins oder zwey, da sôlt der vatter sini abgangin kind in der morgengab erben nåch marchzal, also daz die kind, so nochten in leben werind, ir abgangin geswistergit in der morgengåb nit arbtind, sunder der vatter. Umb das stuk habend sich die burger uff den obgeschribnen samstag öch einhelklich erkent in sôlich wiss, wer\*), das es ze vall kem in obgeschribner mäss, so sol doch je ein geswistergit das ander erben in der morgengäb; und alle die wil der kinden eins lept, so sol noch mag der vatter ir keins erben in der morgengåb, sunder je ein geswistergit das ander, und alle die wil der kinden deheines lept, so sol der vatter ir keins erben in der morgengab.

# 31. Verordnung betreffend den Bezug des Pfundschillings.

# 1429. 5. November.

Erkantnûss wie man pfundschilling nemen sol in unsern herschaften.

Item umb den pfundschilling ze nemen<sup>2</sup>, habend sich die burger uff den obgeschribnen samstag erkent, das man den pfundschilling in allen unsern vogtyen die uns zügehörend und uns nit verpfent sind, nemen sol hinfür als man den in der statt nimpt ungevarlich, sunder da die herschaften<sup>b</sup>) und vogtyen nit fry zug habend. Also, wer nit unser [fol. 10 b] burger ist, der güt erbt in der statt, der sol fol. 10 b. den pfundschilling geben. Wölt öch keiner güt uss unsern gerichten, vogtyen und gebietten ziehen, der öch nit burger wer, der sol den

a) »es« gestrichen. b) »nit« gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. J. C. Bluntschli, Staats- und Rechtsgesch. der Stadt und Landschaft Zürich, 2. Aufl. I, 445.

<sup>1</sup> Die Abgabe betrug 10% vom hinterlassenen Vermögen, vgl. Stuatsarchiv A 53.

pfundschilling geben. Aber die von dem sew, die erbent einandern än pfundschilling, dabi lässen wir es bestän.

32. Busse für rechtswidrige Vorladung vor Gericht.

#### 1429. 5. November.

Erkantnûss, als sich die lût an dem gericht einandern vermessend ze wisend.

Item umb das, als sich die lût an dem gericht einandern vermessend ze wisen umb sachen, darumb einer sin unschuld bûttet, und die wisung nit getûn mugend¹, daruff untz har fûnf schilling ze bûss gestanden sind, darumb habend sich die burger uff den obgenanten samstag bekent, das man daruf fûrbashin setzen sol ein bûss: wer sich wisung vermisset und die nit getûn mag, der sol ån gnåd I. & V. s. den. ze bûss geben. Were aber, das einer gewist wûrd²) ûber das er sin unschuld gebotten hett, der sol öch I. & V. s. den. ze bûss geben.

33. Weisung an die Boten auf den Tag zu Luzern wegen des königlichen Hülfsbegehrens wider die Hussiten.

## 1430. 25. September.

Als unser herr, der kung, an die Hussen gemant hät und ander unser eidgnossen<sup>b</sup>]<sup>2</sup>.

Item als unse unser aller gnedigoster herr der Romisch etc. kung umb hilff gemant håt und ander unser eidgnossen, das wir acht tag näch sant Michels tag ze Käm in Peyern sin söllend, ist sin brief, unss gesant, gelesen vor den burgern, und ist daruff erkent, als unser gutten frund und lieben eidgnossen von Bern, gemeinen eidgnossen tag darumb verkunt hand gen Lutzern uff zinstag vor Michahelis 6, das wir unser erbern botten dar schiken söllend, die ge-

a) Im Original steht -wrd. b) Hier beginnt wieder eine neue Hand. Das dem a und o übergeschriebene u, ebenso das dem u übergeschriebene o und das Umlautzeichen bei a und o werden im Original nur noch durch zwei Punkte snegedeutet. Der leichtern Lesbarkeit wegen geben wir diese Laute folgendermassen wieder:  $\bar{a}$ ,  $\bar{o}$ ;  $\bar{u}$ ; Umlaut:  $\delta$ ,  $\delta$ . Wo das übergeschriebene u als solches noch deutlich erkennbar ist, lassen wir es auch im Drucke stehen. Da dieser Schreiber ganz ungleich -dz, wze und >daz, waze schreibt, ist im Druck die Auflösung jeweilen angemerkt.

<sup>1 =</sup> und den Beweis nicht zu leisten vermag.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgedruckt Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 86 Nr. 130. [Z.-W.]

<sup>3 6.</sup> Oktober. 4 Cham im Kgr. Bayern. 5 26. Sept.

walt habend ze redent: ist, das gemein eidgnossen ir hilff darschiken wellend, so wellend öch wir näch unserm vermügen unser hilff darsenden; wellend aber der merteil unser eidgnossen darschiken ir hilff, so wellend öch wir der cristenheit zu craft unser erber hilff darsenden nach unserm vermügen. Und also ist die sach verlässen. Actum uff mentag vor Michahelis anno M°CCCC°XXX<sup>mo</sup>.

Botten diser sach: Johans Swend der elter1, Johans Grebel2.

34. Beschwörung des Bundes mit Glarus auch seitens der tol. 11 a. Drei Länder und Zürichs<sup>3</sup>.

### 1430. 25. Sept.

Von des alten bundz wegen, den wir unser eidgnossen von Ure, Switz und Underwalden mit den von Glarus habend, das wir den inen sweren söllend, wenn sy inn uns öch swerend; und das ist durch der lender bett willen beschechen.

Item von des alten bundz wegen, den unser eidgnossen von Ure, Switz, Underwalden und wir habend mit den von Glarus, ist dik und vil an die von Glarus durch unser aller botten und geschrift gevordert, das sy den selben bund ernuwrind mit eiden, das habend sy uns aber verzogen und sich des etwie lang gespert<sup>4</sup>, jedoch zülest habend sy unsern eidgnossen geantwurt<sup>a</sup>), sy wellind den bund gern sweren, also das wir inen den öch hinwiderumb swerind. Das habend nun unser eidgnossen durch ir botten gar ernstlich und trefflich an uns brächt, uns gebetten, sy syend des einhell[ig], das sy den von Glarus den selben bund sweren wellend, durch das sy inen öch den hinwiderumb swerind, das wir nun mit inen in der selben sach ziehind und den von Glarus öch swerind, das wellind sy umb uns in allen und jeglichen sachen gütlich beschulden und verdienen. Nun hab[en] wir denselben alten bundbrieff für uns genomen, den eigenlich verhört und syend des einhellig, das wir den von Glarus

a) Im Original steht »geantwrt«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Johannes Schwend d. ü., 1414—45 des Rats auf Weihnachten. Neben ihm sass im Baptistalrate der Ritter Johannes Schwend.

<sup>2</sup> Johannes Grebel, 1428-44 des Rats auf Johannis.

<sup>3</sup> Abgedruckt Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 86 Nr. 129. [Z.-W.]

<sup>4</sup> Im Jahre 1428 hatte Glarus um Gleichstellung mit den übrigen Orten nachgesucht, war jedoch abgewiesen worden; daraus erklärt sich sein Zögern, das alte Bündnis zu erneuern. Vgl. Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 73 Nr. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 1408 hatte Zürich mit Glarus ein Sonderbündnis auf dem Fusse der Gleichberechtigung abgeschlossen. Vgl. Eidgen. Abschiede, Bd. I, S. 337 ff. Nr. 44.

35. Rückgabe der Veste Flums an Zürich von Seite des Pfandinhabers Peter Kilchmatter.

#### 1430. 25. September.

Wie man den Kilchmatter ledig gelaussen hett von Flums¹ wegen, darumb er unser gemeinen statt vierhundert guldin geschenkt hat.

Item uff den obgenanten tag ist für die burger komen von Kilchfol. 11 b. matters wegen, als der Flums von uns verpfent hät [fol. 11 b] umb

XVIII<sup>c</sup> guldin, wie er uns die vesti Flums wider geben welle und
uns darumb schenken IIII<sup>c</sup> guldin, das wir inn ledig lässend und
unser hus näch notdurft versorgind. Also ist von den burgern erkent, das wir die IIII<sup>c</sup> guldin von im nemen söllend und inn ledig
laussen von des hus wegen Flums, wes er sich gen uns verbrieft
und versprochen hät, und wir mit dem hus sond wandlen und werben
näch unser nottdurft. Actum die et anno prenotato.

# 36. Bestätigung des Schirmbriefes für die Juden.

# 1430. 25. September.

Von der Juden wegen, als ir frigheit vor den burgern verlesen ist und dar uff bekent, das man die an inen halten sol<sup>2</sup>.

Item uff den obgenanten tag ist gar eygenlich für die burger brächt von der Juden wegen, als sy uff den heiligen aband zu wihen-

a) Im Original steht »wichennehten«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zürich war durch Abschluss des 51jühr. Burgrechtes mit Bischof und Gotteshaus Chur vom Juhre 1419 (vgl. Bd. II, 122) in Besitz der Festung gelangt. Gemäss den Bestimmungen des genannten Burgrechtes sollte Zürich Flums die 51 Jahre lang und hernach noch so lange behalten, bis das Gotteshaus Chur die Veste für 2000 Rhein. Gulden wieder ausliste. 1455 liess sich Zürich den Besitz der Veste für weitere 10 Jahre von Bischof Heinrich verlängern. Bei der Erneuerung des Burgrechtes mit dem Bischof im Jahre 1470 erscheint Flums wieder im Besitze Churs, jedoch mit der Bestimmung, dass die Veste für Zürich ein voffenes Hauss bleiben müsse. Vgl. Staatsarchiv, Akten Bünden (A 248) und Const. Jecklin, Urkunden zur Staatsgesch. Graubündens, 1. Heft, Chur 1891, S. 17 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Freiheitsbrief der Juden vom Juhre 1354 ist analysiert in E. Baer, Die Juden Zürichs im Mittelalter. Zürcher Taschenbuch, 1896, S. 129 f. Das Oripinal befindet sich im Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land, Nr. 286.

nechtena) gevangen wurdentb) und dar näch ussgelässen, das sy swuerend, ir lib noch ir gut nit ze entfromden, begertend sy, das man inen denselben eid abliess, das sy mit ir lib und gut wandlen mochtind und werben näch ir notdurft, darzu ward och für die burger brächt, das etwas murmels von der Juden wegen umbgieng von des verlornen knaben wegen ze Ravenspurg, darumb sy biderb lút etwen schmeh anschind; mochtind sy da nit geschirmpt werden, so wöltend ettlich ir anzal geben näch dem zit, als sy mit uns überkomen werind, nach marchzal geben. Und daruff ist ir frigheit gelessen, die wir inen versigelt geben habend, und nach dem allem habend sich die burger bekent, das wir sy by der frigheitt, so wir inen geben habend, versigelt mit allen stuken redlich halten wellend. Wil aber deheiner von uns ziehen, das mag er wol tun, das wellen wir im och fruntlich und wol gunnen nach der selben frigheitt sag. Aber umb den eid, so sy getan hand, ir lib und gutt nitt ze entfromdent, das habend die burger den retten enpfolt, daze) die vollen gewalt darumb haben sollend, inen den eid abzelässend, wenn es sy bedunkt. Also ist die sach beschlossen. Actum uff mentag vor Michahelis anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup>.

37. Weisung an die Boten auf den Tag zu Luzern in tol. 12a. Sachen der Münzverschlechterung.

#### 1430. 14. Oktober.

Von der muntz wegen erkantnuss der burger 1.

Item uff sampstag nechst vor sant Gallen tag anno domini M°CCCC°XXX° ist für die burger komen von der müntz wegen, die wir mit unsern eidgnossen gemacht hattend² und der ingangen warend XXX ß für einen guldin ze gebend und ze nemend, die selb müntz aber nit gehalten ist, darumb wir ünser ey dgnossen dik und vil gemant habend und zülest, das sy dem müntzbrieff nach giengind, die müntz hieltind oder aber üns unser insigel wider gebind, also ist der selb manbrieff vor den burgern verlesen und öch der müntzbrieff; dar uff sind öch die botten verhört, so uf den tag ze Lutzern gewesen sind. Da ist ein ander tag gesetzt uff zinstag nach Galli³, und habend unser eidgnossen heinbrächt an ir gemeinden, ob man

a) Im Original steht > wihennehten <. b) Im Original steht > wrdent <. c) Im Original steht > dz <.

<sup>1</sup> Abgedruckt Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 87 Nr. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 214 f. 3

ein guldin anschlahen welle für XXX \( \beta\). näch sag des müntzbrief oder für XXXII \( \beta\) oder für XXXII plapphart, gebürt XXXII \( \beta\) oder für XXXII plapphart, gebürt XXXII \( \beta\) oder für XXXII \( \beta\) oder für XXXII plapphart, gebürt XXXII \( \beta\) oder müntz meinung, das wir unser botschaft gen Lutzern uff den genanten tag senden wellend, der enphelhen, das unser meinung sig, wir wellind by der müntz bliben inmass, als die angeschlagen ist und unser eidgnossen bitten, das sy sölichs ingangind mit uns, das fürbas besorgind, das die müntzgehalten werd. Wer aber jeman gevellig, das man alle müntzen versüchti, gold und ander müntzen und jeglichs anschlüg näch sinem werd, des sol unser bott vollen gewalt haben. Würd \( \text{a}\) aber ützit anders fürgenomen und von den eidgnossen beslossen, das sol unser bot wider an uns bringen; daruff wellen wir uns denn fürer bedenken. Actum ubi supra.

38. Weisung an den Boten auf den Tag zu Luzern in Sachen des Hussitenkriegs<sup>1</sup>.

#### 1430. 14. Oktober.

Als uns unser herr der kunig aber gemant hät, uns wider die Hussen ze rüstend und unser bottschaft by im zu Nürenberg ze habend uff Katherine.

Item uff sampstag vor Gally anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup> ist unsers aller gnedigosten herren des Rômischen etc. kungs brief vor

a) Im Original steht >wrd <.

<sup>1</sup> Auszug in Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 87 Nr. 131. Über die Stellung der Eidgenossen zur Reichspolitik vgl. Oechsli, Die Beziehungen der schweiz. Eidgenossenschaft zum Reiche bis zum Schwabenkrieg, in Hilty, Polit. Jahrbuch, Bd. V, 1890. Das Schreiben Sigmunds vom 27. Sept. 1430 (Regesta Imperii XI, Nr. 7806) lautet in seinen wichtigsten Stellen folgendermassen: > Lieben getruen. Wir haben euch nechst unsere zukunft her gen deutschen landen und was wir zu Straubingen beslossen hetten, alles verkundigt und verschriben. Nu als wir herkomen sein und mit rate etlicher unserer Kurfursten und vil ander[er] fursten, herrn und stette furhand nomen, wie den ketzern zu widersteen were, ward beslossen, das wir die grennz vor dem behemischen walde zuring umb Beheim mit einem treflichen reitenden zug zu teglichem krieg bestellen und den kunftigen summer mit macht zufelde wider die ketzer zihen solten und machten auch daruff einen gemeinen tag uff Sand Kathereintag her gen Nurenberg zu komen und solichs zugs gentzlich eins zu werden. « Nachdem wir nun den Fürsten, Herren und der Ritterschaft einem jeden seine Anzahl festgesetzt und die Briefe überallhin gefertigt hatten, mit Ausnahme an die Städte, kam uns sichere Kunde, dass sich die Ketzer in Böhmen und Mühren sammeln und zu einem Einfall in die deutschen Lande rüsten. » Daher . . . gebieten wir euch ouch von romischer kuniglicher macht ernstlich und vesticlich mit disem brief, dass ir euch mit ewerer macht zu ross und zu fuss, mit zeug und andern dingen, so ir am

den burgern gelesen, darinn er uns und alle unser eidgnossen gemant hat, uns ze rustend wider die Hussen, wenn er uns enbiet das wir dann bereit sigind, zŭ im ze ziechend, darzŭ unser mechtig bottschaft uff sant Katherinen tag 1 gen Nurenberg zu sinen gnaden ze sendend, darumb wir gemeinen eidgnossen [fol. 12b] einen tag ver- fol. 12b. kunt habend gen Lutzern uff zinstag näch Gally 2, hab[en] wir unserm botten enpholn, das uns gevallen welt, wir santind ein erber bottschaft gen Nurenberg zu unserm allergnedigosten herren dem kung, uns ze verantwurtenda) nach dem besten, wie das uns solich reisen nit kommlich were von ferrib) des landz, und das wir leider arm sind und gross vintschaft habend und an kein end sicher wandlen mugend. Wil die botschaft jeman mit uns tun, es sigind gmein eidgnossen der merteil oder nun ein ort, so wellen wir unser anzal öch daran geben, wil es aber nieman tun mit uns, so sol unser bott die sach wider umm herheim bringen, so welen wir über die sach sitzen und denn gedenken, was uns aber nach dem besten ze tund sig. Actum ut supra.

Bott beider stuken: Hans Stuky 3.

Verpfändung der Veste Flums gegen Abtretung der Voqtei zu Altstetten.

# 1430. 25. Oktober.

Als die vesty Flums Hansen Thumen von uns verpfent ist.

Uff mitwochen vor Symonis et Jude apostolorum anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup> ist für die burger komen von Flums wegen, als wir das von Petter Kilchmattern wider genomen habend, das nun beid rette Hansen Thumen dieselben vesti verpfent habend umb XVIC guldin; also hat er uns die vogty ze Altstetten für VIIC guldin

a) Im Original steht »verantwrtend«. b) Im Original steht »ferreri«.

allersterkisten mogt, zurichtet, und uff den egenannten Sand Gallentug bereit seit, ob sie heruss gwemen, und wenn wir euch zum andern mal schreiben werden, dass ir dann an alles verzihen in das feld, das euch dann benennet wirt, zurucket, den feinden zu widersteen und sy mit der hilf gots zu bestreiten .... Wir wollen ouch und gebieten euch als vor, dass ir uff den egenannten Sand Kathreintag ewr frewnde mit aller mucht von des zugs wegen und anderer des reichs sachen bey uns allhie zu Nurenberg habet...... Geben zu Nurenberg am Mittwochen vor Sund Michels tag, unser Reich des hungrischen etc. im xliiij, des romischen im xxi und des behemischen in dem eyndlefften Juren. (27. Sept. 1430.) - Staatsarchiv, Akten Kaiser (A 176. 1).

<sup>1 25.</sup> November. 2 17. Okt.

<sup>3</sup> Hans Stucki, 1415-30 des Rats auf Weihnachten.

geben, umb nunhundert guldin sol er uns versorgen von XX einen ze gebend mit gutten underpfanden, gulten und burgen, also das er je mit CCC guldin XV guldin zins abköffen mag 1. Daz 1) ist den burgern gemeinlich gevellig gewesen, und habend die sach den retten enpfoln, die ze vollenden und mit briefen näch nottdurft ze versorgend.

40. Beschluss, einen Gesandten auf den Tag zu Nürnberg abzuordnen.

1430. 25. Oktober.

Erkantnuss, daz wir unser bottschaft zu unserm aller gnädigosten herren, dem Römschen kung, senden wellend näch dem und er uns zulest geschriben und gemant hät<sup>2</sup>.

Uff mittwochen, als da vor stätt, ist och får die burger komen, fol. 13 a. als unser bott von Lutzern komen ist ab dem tag, den wir gemeinen eidgnossen daselbz hin verkunt hattend von des schribens und manendes wegen, als unser aller gnadigoster herr der Romsch etc. kung alle unser eidgnossen und uns gemant hatt uns ze rustend, wen uns sin gnad mannti, das wir unverzogenlich zu im zugind in daza) veld und darzu, das wir unser trefflich erber bottschaft zu im santind uff Katherine gen Nurenberg, und wan unser eidgnossen keinen kosten damit haben wellend, so habend sich doch die burger einhelklich erkent, das wir uff unser selbz kosten bottschaft zu unserm aller gnådigosten herren, dem Romschen etc. kung tun wellend, die uns gen sinen gnaden versprech nach notdurft, und an inn werb sachen, die unser gmeinen statt nottdurftig sind. Das habend die burger och den råtten enpholn ze versorgend näch nottdurft unser statt3. Actum die Mercury ante festum sanctorum apostolorum Symonis et Jude anno M°CCCC°XXX<sup>mo</sup>.

a) Im Original steht >dz <.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das heisst für verbleibende 900 Gulden hat er gute Unterpfande und Bürgschaft zu geben, und dieselben mit 5% zu verzinsen. [Z.-W.] Die betr. Urkunde wurde am 17. Jan. 1432 ausgestellt. Staatsarchiv Zürich, Urk. Stadt und Land, Nr. 2892.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 87 Nr. 131. [Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieses Bestreben des zürcherischen Rates, dem K\u00fcnige doch einigermassen entgegenzukommen, das gegen die abweisende Haltung der \u00fcbrigen Orte absticht, l\u00e4set sich verstehen, wenn man sich daran erinnert, dass Z\u00fcrich damals eine ganze Reihe von durch \u00fcsterreich verpf\u00fcmdeten L\u00e4ndereien innehatte, die infolge der \u00e4chtung des Herzogs Friedrich als Reichspfandschaften erkl\u00fcrt vorden waren. Es betraf das die Vogteien Gr\u00fcningen, Regensberg und Kiburg. Von der Gunst des K\u00fcnigs

41. Verbot des Zwischenhandels mit Schlachtvieh seitens der Metzger.

1430. 25. Oktober.

Erkanttnüss, das die metzger fürer kein lebend fleisch me in dem Münsterhoff noch an dem merk verköffen söllend und sunder die, so fleisch ze bank metzgend.

Uff mittwochen vor sant Symon und sant Judas tag der heiligen zwölffbotten anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup> ist für die burger komen von der metzger wegen, als die untzitt har lebend fleisch in dem Münsterhoff verköft habend, das einer gantzen gemeind gar übel komen ist, darum so ist der metzger zunftbrieff eygenlich vor den burgern gelesen von wort ze wort. Daruff habend die metzger gebetten, ir zunft lässen zea) belibend, als sy harkomen ist. Und näch dem, als der brieff verhört ist [fol. 13b] und sv daruff gerett habend, fol. 13b. so ist der ratten und burger meinung, hand sich och einhelklich erkent, welicher metzger fleisch ze bank höwt und verkouft, der sol kein lebend fleisch furbas in dem Munsterhoff noch an offnem merkt verköffen; denn mag er vil in der metzig verhöwen und verköffen, ist im erloubt. Es mag aber ein jeglicher, der metzger zunft ist, sin vich verköffen in sinen schuren, in stellen, in werden2, wenig oder vil, das sol im nieman vorsin, doch das er an offnem merkt noch im Munsterhoff nútzitt verköff, in mäss als vor stätt. Es sol och kein metzger dehein lebend fleisch im Munsterhoff köffen, er well es denn in der metzyg vermetzgen; aber also lebend sol er solich viech, so er im Munsterhoff köft, nut also lebend wider verköffen weder in werden, in stellen, noch in schuren. Es söllend och die metzger by iren eiden weren und leiden, wo dehein vich uff unser merkt kumpt, das gebresthaftig ist, einem burgermeister, um dazb) unser merkt dester fürer in eren gehept und rich und arm lut

a) >ze < ist übergeschrieben. b) Im Original steht >dz <.

nun hing es ab, ob Zürich diese Erwerbungen, die den weitaus grössten Teil seines Untertanengebietes ausmachten, in dauernden Besitz umwandeln konnte. — Ob Zürich wirklich einen Boten nach Nürnberg schickte, lüsst sich nicht ermitteln. Vgl. auch Deutsche Reichstagsakten IX, 489 Ann.

Der grosse Platz vor dem Fraumünster diente bis zum Jahre 1667 als Viehmarkt. Voegelin, Das alte Zürich I, 488; vgl. auch Stadtbücher II, 229 Anm. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Werd nannte man Inseln oder eingetrocknetes, bewachsenes Flussgebiet. Vgl. z. B. die Offnung von Wiedikon (Schauberg, Zeitschr. für noch ungedr. Rechtsquellen I, 16): Der Innehaber des Werd ist verpflichtet, es einzuzüunen, damit es nicht von anderem Vieh betreten werden kunn.

dester bas mit fleisch versorgt werdint. Und dis unser erkantnuss mugend wir meren, mindren oder endren, als uns denn je bedunkt näch den löiffen besser sin getän denn vermitten. Actum ut supra.

a) Und alz meng hopt einer also verköfft, es sig gross oder klein b) da sol er von jeglichem hopt I & V & zebüss bar geben än gnäd a).

42. Beschluss, dass kein Bürger zwei Zünften zugleich angehören dürfe.

1430. 9. Dezember.

Erkantnúss der burger, daz °) keiner fúrbas me dann ein zunft haben sol ¹.

Item uff samstag nåchst näch sant Niclastag anno M°CCCC°XXX<sup>mo</sup> ist für burgermeister, beid rått und die burger, die man nempt zweyhundert, eygenlich bracht von der wegen, die bisher me denn ein zunfft gehebt hand, wie man das furbas halten welle. Daruff habend sich die burger bekent, das nieman, wer der ist, fürbashin me denn fol. 14a. ein zunft haben sol; und also mag [fol. 14a] im jeglicher fürnemen, welichy zunft er will, mitt der er sich aller best begän mag, und die andren zunft sol er gentzlich laussen. Were aber, das keiner jetz ein zunft für sich nam, mit der er sich nut began mocht, so mag er dieselben zunft uffgeben und ein ander köffen, mit der er sich aller best betragen mag, doch das keiner me denn ein zunft haben sol und sol och darin dienen mit lib und gåt als untzit har gewonlich ist gesin ungevarlich. Und diss erkantnûss mag man mindren, meren oder endren, wenn das dien burgermeister, beid rette und die zweyhundert bedunkt besser sin getan, denn vermitten, je nach gelegenheit der löiff und sachen. Actum uff den tag und in dem jar als vor stätt.

# 43. Weinrechnung für 1430.

## 1430. 9. Dezember.

Winrechnung von dem MCCCC und XXX jar, gemacht von den burgern.

Item uff samstag nechst näch sant Niclaus tag anno XXX<sup>mo</sup> habend burgermeister und rett und die zwey hundert den win, so des

a-a) Flüchtig und später geschrieben, doch von gleicher Hand zugesetzt.
b) >da< übergeschrieben. c) Im Original steht >dz<.

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 44 und 46.

obgeschribnen järes gewachsen ist, einen eimer an der rechnung ze gebend und ze nemend für XXXV ß. Züricher den. angeschlagen.

44. Beitrag der Nachbarn im Rennweg an die Erstellung 601. 111b. des Brunnens daselbst.

#### 1431. 25. Januar.

Erkantnúss von des brunnen wegen am Rennweg, daz<sup>a</sup>) die, so den brunnen nutzend, IIII<sup>C</sup> & daran geben söllend, öch wie vil der brunnen kostet.

Item uff donstag, als sant Paulus bekert ward, anno M°CCCC°XXXI<sup>mo</sup> habend ûnser lieber burgermeister Růdolff Stússi und Růdolf Ôhan¹ rechnung geben von des brunnen wegen am Rennweg, was der kostett hätt und was därûber gegangen ist; das gebûrt sich an einer gantzen summ MCCCXVII & XV \( \beta \). daran hätt man noch tûchel, laden und zwingen, wol uff C & wert. Däruff habend sich nun die burger erkennt, das die, so die brunnen nutzend am Rennweg, IIII° \( \mathbb{I} \) an den kosten gemeiner statt geben söllend. Därzü sond burgermeister und beid rette fünff erber man ordnen, die die selben IIII° \( \mathbb{I} \) glich teillind und anlegind uff die hûser nach dem glichosten, als sy denn bedunkt gütt sind. Dieselben fünff sind öch ietz darzü geschriben<sup>b</sup>), dry von den retten und zwen von den burgern, namlich Johans Brunner der elter², Johans Trinkler³, Johans Wůst, Peter Schön und Paulus Göldi.

45. Rückgabe gestohlenen Gutes gegen Erstattung des Kaufpreises an den gutgläubigen Erwerber.

#### 1431. 25. Januar.

Erkantnúss der burger von zweyer rossen wegen, die verstoln wärend und unser burger hie köfft hattend, wie man das fürer halten sol und wil von verstolnen dingen.

Uff donstag sant Paulus bekerung anno domini M°CCCC°XXXI<sup>mo</sup> ist für burgermeister, beid rett und den grossen ratt, die zweyhundert,

a) Im Original steht >dz <. b) Im Original steht >geschiben <.

¹ Stüssi und Öheim hatten als Bauherren den Brunnen erstellen lussen. Es war der erste laufende Brunnen der Stadt. Unmittelbar nachher waren Brunnen auf Dorf« und am » Fischmarkt« erstellt worden. Dierauer, Chronik d. Stadt Zürich S. 192, Voegelin, Das alte Zürich I, 632, und Staatsarchiv A 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Johannes Brunner d. ü., 1427-1444 Zunftmeister.

<sup>3</sup> Johannes Trinkler, 1411-39 Zunftmeister.

komen von zweyer rossen wegen; was das ein dem von Ramstein, das ander einem von Badenwilr verstoln, und hattend die ross zwen unser burger kôft, nammlich der Reig uff der brugg des von Ramstein ross und Burkart Schmid das ander. Da aber die erbern lutt meintend, man solt inen irn verstolni ross wider geben an den pfandschilling, so meintend aber unser burger, sidmals und sy die ross uff offnem fryen markt köfft und nut gewisset hettind, das sy werind verstoln gesin: wer nun die pfert von inen haben wolt, der sôlt inen och ir gelt wider geben, das sy umb die ross geben hettind. fol. 15a. Daruff habend sich die [fol. 15a] burger erkennt, wer die pfertt von inen haben wil, das inen der das gelt, so sy darumb gebend habend, wider geben sol. Sy meinend och furbas ze haltend: wer das kein burger von Zurich oder der zu inen gehört, keinerleig ding uff einem offnen märkt köffti, das verstoln were, und er aber das nút wisseti, es wer ross oder ander ding, kumpt da jeman näch sölichem verstolnen gutt und machet kuntlich, das es sin was, e es im verstolen ward, dem sol man solich verstoln gut wider geben, ob er des begert, also das der, dem das gutt verstoln ist, dem koffer, der es koft hätt, so vil geltz därumb geb, als er därumb geben hätt ungefårlich. Und sol man diss erkantnúss in der burger buch schriben, umb das es nun und fürbashin gehalten werd, denn der burger meinung ist, das man diss erkantnúss fúrbashin gentzklich halten wil und sol in mass, als vor geschriben ist etc.

46. Erneuerung der alten österreichischen Freiheitsbriefe für das Städtchen Regensberg.

#### 1431. 22. Februar.

Erkantnus der burger von derer von Regensperg wegen, als man inen ir frigheit, so sy von einer herrschaft von Österrich gehept hand, bestättet hätt, därumb inen brief geben sind mit der statt secrettinsigel versigelt.

Item uff donstag nechst vor sant Mathistag, des heiligen zwölffbotten, anno domini M°CCCC°XXXprimo sind der vogt, schultheiss und weibel ze Regensperg uff dem berg für burgermeister, beid rette und die zweyhundert komen, habend für die brächt, wie das wenig lütten uff dem berg mit hus sitzind, und standint öch vil hüser öd und gantz wüst von der grossen töd wegen, die daselbz gewesen sigind, der inen nun nut ze statten kumm, so entsitzind sy,

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 11.

das der berg der tag eins gantz od werd stän an lutt, das doch uns gar unkummlich were. Båttend däruff ernstlich und fruntlich, sv werind vor zitten gefrigt gesin von einer herrschaft von Österrich mit etlichen stuken, namlich das sy nút gebunden werind ze reisind. och das sy kein herr weder erben noch vallen [fol. 15b] sölt, und fol. 15b. das sy kein stúr geben sôltind, darumb sy einen versigelten brief hettind, der die stuk gar eygenlich und lutter innhielt1, begertend, das wir den brief verhortind und inen denn solich frigheitt gottlich gerüchtind zu bestettend; wan tettin wir daza), so getruwtind sv. das der berg an lutt und gutt zunemen wurd. Also haben wir den brief verhört eygenlich und där näch betrachtett die armütt des bergs an lutten, und das wir gern sehind, das sich der berg uffeti und an lutten bessrity, und mit wolbedächtem mutt, guttem rätt und rechter wissen hab[en] wir inen die obgeschriben frigheitt bestettet, bevestnet und confirmiert und inen darüber einen brieff mit der statt insigel versigelt geben, umb das es inen erberlich von unss und unsern nächkomen gehalten werd2. Actum uff den tag und in dem jär, als obgeschriben ist.

47. Beschluss, dem König auf seiner Romfahrt bis nach Mailand Heerfolge zu leisten.

#### 1431. 22. Februar.

Umb die antwurt, als unser herr der kunig an uns gevordrett hatt, im hilff ze tund, das er uber die berg komen mug und keiser werden, erkantnüss der retten und b) burger 3.

Item uff donstag vor sant Mathistag, des heiligen zwölffbotten, anno domini M°CCCC°XXXprimo ist für burgermeister, beid rett und den grossen rätt, die zweyhundert, komen, wie unser herr, der kung

a) Im Original steht >dz<. b) >und< im Text zweimal.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Erteilung dieser Freiheiten seitens der Herzoge von Österreich und deren Bestätigung durch Zürich sind ein Beweis dafür, welche k\u00e4nstliche Gr\u00fcndungen solche St\u00e4dtchen wie Regensberg, K\u00fcbury, Gr\u00fcningen, Meyenberg if/Aargau und \u00e4hnliche mehr gewesen sind, und wie dieselben wieder zur\u00fcckgingen, wenn die Burg ihren Charakter als Herrensitz verlor und die im St\u00e4dtchen ans\u00e4ssigen Ministerialen sich wieder verzogen.
[Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Brief findet sich im Staatsarchiv unter den Urkunden Regensberg (C IV. 1). Im Jahre 1483 wurden die Regensberger Freiheiten neuerdings bestätigt. Vgl. Staatsarchiv C IV. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 88 Nr. 133, wo irrig Luzern statt Zürich als Ort der Tagung angegeben ist. [Z.-W.]

ernstlich an uns gevordert, begert und gemüttett hät, im unser treffenlich hilff ze tund, das er über die berg komen mug und gen Rom ziechen, da selbs keiser werden, solich vordrung er och den von Bern und uns enpholn hat an alle unser eidgnossen ze bringend, stett und lender1, das wir och getän hand und darumb einen tag in unser statt gemacht2, als uff hut. Darumb habsen] wir gar einhelklich, evgenlich und wol betrachtett die manigvaltigen gnad und fruntschaft, so uns der genant unser herr der kung getan hatt, teglichen tutt und wol tun mag und das er och unser ordenlicher und naturlicher herr ist. Und darumb nach siner begerung sig[en] wir einhellig, das man sinen fol. 16a. gnäden [fol. 16a] antwurten sol, wir wellend sinen kunglichen gnäden nach dem und wir vermugend, denn wir arm lutt sigind, gern ein bescheiden hilff tun untz gen Meilan, das sin gnad verstand und merk, das wir im in jeglichen sachen gern zu willen stän wellend. Und disi antwurt ist unser eidgnossen botten allen geseitt, das wir uff solich meinung unserm gnädigen herren dem kung wellind antwurten. Actum ut supra.

# 48. Tarifierung der fremden Fünfer.

# 1431. 14. April.

Von der muntz wegen und sunderbar umb die funfera).

Item uff sampstag nechst vor dem suntag Misericordia domini anno domini MCCCC°XXXI° ist für min herren burgermeister, beid rått und die zweyhundert komen von der müntz wegen und sunderbar umb die fünffer, das die ze tür angeschlagen sind, dadurch unser müntz vast abnimpt und geswecht wirt. Darumb habend sich die

a) Hier beginnt wieder eine neue Hand.

<sup>1</sup> Der Kaiser schickte zu diesem Zwecke am 16. Jan. 1431 folgendes Kredenzschreiben an die innern Orte (Regesta Imperii XI. Nr. 8226): > Wir Sigmund etc....
embieten unsern und des reichs lieben getruen, den burgermeistern, reten und burgern
der Stett Lutzern und Solotern und den amman und landluten zu Switz, Ure, Undervalden, Czug, Glaris und Zursee unser gnad und alles gut. Lieben getruen, wir
haben unsern und des reichs lieben getruen, den burgermeistern und reten der Stett
Czurch und Bern im Uchtland bevolhen, unser ernstlich und heymlich meynung an
euch zubringen und begern mit flisse, was sy euch also von unsern wegen sagen
werden, daz ir in dorynne als uns selber gloubet und uns doruber ein anntwort gebet,
und euch also beviset, als wir euch des sunderlich vool getraveen und ir vormals
altzit gern getan habt; das wollen wir gen euch altzyt gnediclich erkennen. — Geben
zu Costenz nach Crists geburt [im] MCCCCXXXI jare, am dinstag vor Sant
Anthonn tag..... Staatsarchiv, Akten Kaiser (A 176.1).

<sup>2</sup> Also in Zürich. [Z.-W.]

burger erkent, das man fürbas hin keinen fünffer türer nemen solnoch geben, denne zwein für einliff pfenning!, und wer, das jeman sölichs überfüre, den wellent wir darumb strauffen. Und sol man das verkinden in allen unsern gerichten und gebietten. Umb die andern müntz, da sol es aber bestan untz das wir sechent, wie sich die löff machen wollend. Und diss mag man mindren und meren nach gelegenheitt der sach. Actum ut supra.

Antwort an den Marschall von Pappenheim bezüglich der tol. 16 b.
 Romfahrt König Sigismunds.

#### 1431. 17. Mai.

Als man höptmarschalk antwurt<sup>a</sup>) ze Baden uff dem tag von der vart wegen über die berg zü ziechent<sup>2</sup>.

Item uff dornstag nechst vor dem heiligen pfingstag anno domini MCCCC°XXXI° ist für burgermeister, beid rette<sup>b</sup>) und den grossen ratt, den man nempt die zweyhundert, komen: als wir unserm gnedigosten herren, dem Rômschen etc. kung, hilff gen Meilan und gen Lamparten angeseitt habend, also ist der edel houptmarschalk von Bappenhein komen für uns, hatt der von des egenanten unsers herren des künigs wegen an uns gevordret: des ersten, das wir unser volk zu Meilan by im laussind; möcht ob as ouch nit gesin, das wir denne unser volk anderthalben manot by im laussind, möcht das ouch nit gesin, so were einen manot in unserm kosten; möcht aber das ouch nitt gesin, das wir denne unser volk umb sinen sold by im laussint, und das wir im ouch [ze] verstan gebend, mit wie vil lüten wir im helffen wellend, und welichen weg er über das gebirg sölle, das man im ouch darinn ratte. Daruff habend wir uns underrett, das wir dem genanten unserm herren dem künig mit unserm paner und

a) Im Original steht antwrts. b) a komens gestrichen. c) Im Original steht antwrts.

<sup>1 1425</sup> galten 3 Fünfer 17 Haller, nun nur noch 161/2 Haller.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 91 Nr. 138. [Z.-W.] — Mit Schreiben vom 28. Mürz und 4. April (Staatsarchiv A 176. 1) hatte Sigmund den Zürchern für ihre Bereitwilligkeit, Knechte zu schicken, gedankt und sie eingeladen, Boten nach Rheinfelden zu schicken, voo er bald eintreffen verde. Am 1. und 2. Mai (Staatsarchiv A 176. 1) schrieb er ihnen sodann, dass er noch im Mai in Mailand sein volle und daher nicht nach Rheinfelden kommen könne; er schicke ihnen daher den Reichsmarschall Pappenheim, damit er über Sendung der versprochenen Knechte verhandeln könne. Vgl. Regesta Imperii XI. Nr. 8403, 8423, 8554, 8555, 8560. Vgl. auch Archiv f. Schweiz. Gesch. XVIII, S. 366 f.

mit fünffhundert mannen helffen wöllend untz gen Meilan; doch das er uns denne früntlich von im lausse ziechen, und ouch das uns sicherheitbrieff werdint von dem herren von Meilan und ouch dem hercogen von Saffoyg, das wir sicher durch irû schloss, herschafft und land hinin und wider heruss [kommen], och das man uns kost geb umb einen bescheidnen pfenning, und das wir darumb mit brieffen versorgt werdint nach nottdurfft.

Aber umb das unser volk by im harren sölt zu Meilan, darumb ist gerett, das man den[e]n, so hininziechen werdent, darinn vollen gewalt geben sol nach dem und inen begegnet. Daruff so habend die burger den räten enpholn, diss antwurt also ze verhabend untzit gen Baden uff den tag; doch so sol man den[e]n von Bern und Solottorn sölich unser meinung ze verstand geben und sy bitten, was sy ze ratt werdint, das sy uns solichs ouch sagind, umb das wir doch mit einander ziehind in einer antwurt; und darzu mugen wir ouch diss unser erkantnuss mindren und meren nach gelegenheit der sach und nach dem, als uns begegnott von den von Bern und Solottorn.

50. Vorzug des gemeinen Stadtrechtes vor Sondersatzungen der Zünfte.

1431. 17. Mai.

Erkantnúss von der schüchmacher wegen.

Item uff den obgenanten tag habend die schüchmacher fur uns brächt, wie das sy untzit har under inen selber sölich ordnung gehebt habend: wenne man inen leder ze koffend gitt, das sy denne alle, weliche des leders nemend, je einer hinder den andern in [!] <sup>1</sup> än sumpnüss und irrung menglichs, daby sind sy ouch untzit har bliben, ist inen ouch das gunnen. Nun were ein knecht, hiess Hans von Ulm, enweg geloffen, der hett ouch solich leder mit inen koufft, getrüwtind, sy soltind dem darumb ingewinnen; nun meintind aber ander lütt, sy hettint inn am rätt<sup>2</sup>, die soltend vor inen gan, das

¹ Der Text ist verstimmelt, es sollle wohl statt vin vstan heissen. Einige Klarheit über den Sinn dieser Stelle schafft ein Aktenstück aus etwas späterer Zeit (Staatsorchiv Zürich A 77. 10), wonach eine alte Übereinkunft in der Schuhmacherzunft bestand, die unter anderm folgendes bestimmte: So eine Zunft oder ein Zunftgeselle etwas gekauft hat, es sei Leder, Unschlitt usw., und so deren einer oder mehrere auf den bestimmten Tag nicht bezahlen, so soll der Zunftmeister mit samt den Zuvüfern das verfallene Geld direkt ohne Zuziehung der städtischen Behörden eintreiben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Klagen wegen Nichtbezahlung von Schulden wurden beim Rate eingereicht, der dann auch die nötigen Schritte tat, um dem Gläubiger zu seinem Rechte zu

aber untzhar nit gewonlich wer gesin. Daruff habend wir uns bekent, das die schüchmacher wol hinder einander stån mugend, alz sy untzhar getan habend, doch das der statt recht<sup>a</sup>) alle weg vorgang und wer einen am ratt hab oder in verlorn<sup>1</sup>, das der billich vorgang.

51. Ordnung über die gegenseitigen Beziehungen der Zünfte 161. 17b. und der zu denselben eingeteilten Handwerke.

### 1431. 28. April.

Item ordnung aller zunfften, wie si jeglichs gen der andern in allen stuken halten sol, alz dazb) hienach geschriben stätt c).

Wir, der burgermeister, die rått, die zunftmeister und der gross rät, den man spricht die zweyhundert, der statt Zürich tund kunt allermenglichem und verjechen offenlich mit disem brieff: als etwe vil unser burger in unser statt gewesen sint, die mer dan ein zunft gehebt hånd, das aber unser gemeinen statt unkomlich gewesen ist, darumb wir mit einhelligem rätt und gütter zittlicher vorbetrachtung gemacht, gesetzt und geordnett haben, das fürbasshien nieman mer denne ein zunft haben sol. Darnach haben wir eigenlich gesetzt und geordnett, wie sich alle zunft und antwerch fürbasshin je eine gegen und mit der andern halten sullent und solich ordnung in unser statt buch geschriben, meinnent und wellent, das sy ouch furbashin redlich und ordenlich gehalten werd. Und wer, das jeman sölichs fürbass überseche und dem andern in sin hantwerch und gewerb langete und das kuntlich wurde, der sol von jeglicher getätt ze buss geben unser gemeinen statt I # V & h. und der zunft, darin er gelanget [fol. 18a] hette, ouch ein pfund, funff schilling, als dick das ze schul- fol. 18a. den kumpt, und sol man ouch solich buss von inen än all gnäd inzüchen und dero nieman nutz schencken an all gnäd. Und ist diss beschechen uff sampstag vor dem meientag in dem jar als man zalt von Cristi geburt tusent vierhundert drissig und ein jar.

büssen lassen.

a) Im Original steht >reht«. b) Im Original steht >dz«. c) Diese Überschrift ist von anderer Hand.

verhelfen. Im Jahre 1343 wurde diese Aufgabe einer besondern Behörde, den drei Eingewinnern, übertragen. Vgl. Zürch. Stadtb. I, 56 und 65, und unten Nr. 61. 1 = jemanden wegen Nichtbezahlung einer Schuld verzeint oder bereits haben

## I. Zunftbrief für die Krämerzunft.

1

Des ersten, wie sich kramerzunft, linweberzunft und schniderzunft gegen einander mit ordnung und gesetzt halten sullent.

Item es sol keiner, der in kramer- oder in andern zünften ist, weder zwilchen, linin tüch, tischlachen noch zwachellen , das nit gefärwt ist, feil haben, sunder sol das in linweberzunft geherren. Es mugend ouch kramer gefarwt linin tüch, gestrift tüch, kölsch tüch , gesprengt zwechellen, buggenschin 3 und schürlitztüch 4 feil haben und das schniden und verkoffen 5.

Ouch mugent gewandschnider, die anders keinen gewerb noch antwerch tribend, schürlitztuch schniden und verkouffen.

Es mag ouch ein jeglicher weber, der schürlitztuch machen kän, dasselb schürlitztuch, das er machet, verschniden.

fol. 18b. Welicher linweber ouch kölsch tüch machet in siner werchstatt, der mag das selb kölsch tüch, das er also in siner werchstatt macht, wol verschniden; doch das er kein kölsch tüch uff den pfragen koff, das ze verschnident; aber darinn ist die frigheitt<sup>6</sup> allweg usgesetzt.

Item kramer mugent wol veil haben gefårwt brûch 7, wisse gelickte 8 hempt, bruch, huben, und lånder 9; aber schnider mugent wol

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Handtücher. [Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bunter, vorzugsweise weissblauer, grober Baumwoll- oder Leinenstoff, der für Bettbezüge u. dgl. verwendet wurde. Vgl. Idiot. III, 246.

a engl. buckskin, franz. boucassin, deutsch Barchent. Vgl. Idiot. IV, 1092.
 Schürlitztuch ist die Bezeichnung für Baumwollenstoffe. Vgl. Geering,

Handel und Industrie der Stadt Basel, Basel 1886, S. 259 f.

<sup>5</sup> Da die Handwerker den Vertrieb der von ihnen hergestellten Gegenstände selbst besorgten, blieb den Kaufleuten bloss der Handel mit denjenigen Gegenstädere, die die zürcherischen Handwerker noch nicht herzustellen vermochten oder deren Fabrikation wenigstens noch nicht recht heimisch war. Diese Zunftbriefe orientieren daher über die Entwicklung verschiedener Handwerkszweige im Anfange des XV. Jahrhunderts. — So waren also damals Baumwollweberei und Fürberei in Zürich noch nicht heimisch, weil der Vertrieb von Schürlitztuch und von gefürbten Stoffen den Krümern überlassen wurde. Daher wird auch die Fürberei anderswo als freies Gewerbe erklürt, das jeder Handwerker neben seinem eigentlichen Berufe ausüben darf. — A. Bürkli, Gesch. der zürch. Seidenindustrie, Zürich 1884, setzt die Einführung der Baumwollenindustrie in Zürich in die Jahre 1450-70.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Gemeint sind die zwei Jahrmürkte, von denen der eine in der Woche nach Pfingsten, der andere jeweilen vom 11. Sept. an während 8 Tagen abgehalten wurde. <sup>7</sup> = Unterkleider, Unterhosen. Vgl. Idiotikon V, 382.

<sup>8</sup> Mit einer Mischung von Wachs, feinem Mehl, venezianischem Terpentin oder Lärchenharz (Licki) gestärkt. Vgl. Idiot. III, 1249.

<sup>9</sup> Eine unter dem Wams getragene Jacke. Vgl. Idiot. III, 1314.

uss rowem linim tüch und zwilchen hempter, hosen, bruch, åser i, juppen 2 und gewand schniden und das verkoffen; und welich kramer wip oder junckfrowen hand, die brüch und huben machen kunnent, die mugent das wol machen. Die andern, so nit solich husgesind hand, sullent das den schnidern ze machen geben. Des gelich: hette ein weber ein wip oder junckfrowen, die row lini brüch, hempt oder åser könde machen, der mag sy ouch feil haben und mugent die schnider das lini tüch koffen, wo oder von wem sy wellent.

Es mag ouch jederman wol gantze stuck vor unser statt kouffen und die widerumb samenhafft verkoffen in unser statt oder wo im das eben<sup>3</sup> ist.

Was ouch jederman in sinem huss machet von linim tüch oder fol. 19a. zwilchen ungevarlich, das mag er ouch wol von hand verkouffen, ob er wil.

2.

Furbass wie sich kramerzunft, wullweberzunft und fårwer gegen einander halten súllent.

Von der ferwer wegen, die sond fryg sin, das sy in kein zunft gehörent. Es mag aber ein jeglicher ferwer nemen, weliche zunft er wil und [in] weliche zunft er kunt, da mag er ouch derselben zunft gewerb triben. Was sy öch frömdes werchs machen kunnent, das unser meister hie nit kunnent machen, das werch mugend sy wol machen und das ouch dann verkoffen, daran sy nieman sumen sol. Wer aber, das ein ferwer allein ferwen und sus kein zunft an sich nemen wölt, der mag in die Constafel wol gehörren, ob er wil 4.

Item es mugent ouch kremer wol feil haben gelismot hûtt 5, gelismet huben, hûtt, so mit siden genayget sind, filtz und was ouch wulliner hûten sy hie Zurich von unsern hûtern koffent; sy sullent aber sus kein ander wullin hûtt, die sy von andern enden her brechtent, hie Zurich verkoffen.

Item es mugend ouch die wullweber hütt, filtz und anders, das sy machent, [fol. 19b] verkoffen, das inen das nieman werren sol. fol. 19b.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leinwandtaschen zum Umhüngen, als Proviantsücke u. dgl. verwendet; kleine Beutel, die die Frauen unter dem Oberkleid trugen. Vgl. Idiot. I, 506.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Oberkleid ohne Ärmel für Frauen; weisser Leinwandkittel, wie ihn die Münner bisweilen jetzt noch bei den Arbeiten im Stall tragen. Vgl. Idiot. III, 53.

<sup>3 =</sup> gelegen, bequem.

<sup>4</sup> Die Fürber waren ein freies Gewerbe. [Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Gestrickte Hüte, Barette. Ein solches gestricktes, gewalktes und ausgebürsteles Barett, Kopfbedeckung eines Kriegers aus dem ersten Viertel des XVI. Jahrhunderts, findet sich im Berner historischen Museum.
[Z.-W.]

3.

Wie sich kramer- und schmidenzunft gegen einander halten sullent.

Item von der spengler wegen, welich da scheidenortband i machent und alt nepff bletzent<sup>2</sup>, die sullent in schmidenzunft gehörren nach ir zunftbrieffs sag. Were aber, das nieman in schmiden zunft were, der swartze ortband machen könde, so sol man mit inen reden, das sy solich in ir zunft haben, die swartze ortband machen kunnent, tünd sy das nit, so sullent sy den gürtleren gunen, swartze ortband ze machen. Und von Uly Håmerlis wegen, der sol in der schmiden zunft gehörren und was trätz<sup>3</sup> er machet, den mag er in unser statt und anderswa, wo er wil, verkoffen bim zentner oder by dem pfund, ald by halbem pfund oder wie im das eben ist, und wie die kramer mit trätt koffen und verkoffen bisher sint komen, das sy fürbass daby beliben süllent.

Es sol ouch nieman in schmidenzunft trätt feil haben, er oder sin knecht kunnen inn danne machen.

Item schloss, stägriff<sup>4</sup>, biss, sporen, strigel, balchennagel<sup>5</sup>, latten<sup>[6]</sup>. <sup>20</sup>a. nagel und suss ander [fol. 20 a] gross nagel, ring und gross ringgen <sup>6</sup>
sullent in schmidenzunft gehörren, und sullent das die schmid feil
haben.

Aber kramer mugend wol zinin geschier, klein und gross, all klein nagel, malchenschloss<sup>8</sup>)<sup>7</sup>, geslagen bly<sup>8</sup>, griffel, alisen<sup>9</sup>, vingerhüt, schüchringgen, messer und sölichs wol veil haben. Was sy ouch geschmidwerchz von unsern slossern hie koffent, das syent stägriff, biss, sporen, ringgen, strigel oder anders, das mugent sy ouch wol wider von hand verkoffen und feil haben.

4

Item wie sich kramerzunft und schüchmacherzunft gegen ein ander halten süllen.

Item von soggellen 10 wegen, da mugent die kramer wol das flossholtz verkoffen, aber gemachet soggellen sullent sy nit verkoffen.

a) Im Original steht »machenschloss«, was offenbar verschrieben ist.

Metallener Beschlag an der Scheidenspitze. Vgl. Idiot. IV, 1328.

<sup>=</sup> flicken. 3 Draht. [Z.-W.] 4 Steigbügel.

<sup>5</sup> Grosse Nägel, im Unterschied von den kleinern Lattennägeln.

<sup>6 =</sup> Schnallen. 7 Malchenschloss, Vorlegeschloss.

<sup>8</sup> Aus Blei gehämmerte Gegenstände. 9 Alsen.

<sup>10</sup> zoccoli, Holzschuhe mit hohen Absützen, wie solche heute noch in Italien und

5.

Item wie sich kramerzunft und kürsener gegen einander halten süllent.

Seckler mugent wol hentschüch machen, wie sy wöllent; doch wellent sy dehein hentschen [fol. 20 b] mit kürsenwerch fätern, das fol. 20 b. süllent sy unsern kürsenern befelchen und das selber nit machen; und was inen unser kürsenner fütrent, das mugent sy wol verkoffen.

# II. Zunftbrief der Leineweber.

Linweber zunft.

1.

Des ersten, wie sich kramerzunft und linweberzunft gegen einander mit ordnung und gesatzt halten sullent.

Es sol keiner, der in kramer- oder in andern zunften ist, weder zwilchen, lini tüch, tischlachen, noch zwechellen, das nit gefärwt ist, feil haben, sunder sol das in linweber zunft gehörren. Es mugent ouch kramer gefärwt lini tüch, gestrift tüch, kölsch tüch, gesprengt<sup>a</sup>) zwechellen, buggenschin und schürlitztüch feil haben und das schniden und verkoffen.

Ouch mugent gewandschnider, die anders keinen gewerb noch antwerch tribend, schurlitztüch schniden und verkoffen.

Es mag ouch ein jeglicher weber, der schurlitztüch machen kan, dasselb schurlitztüch, das er machet, verschniden.

Welicher linweber ouch kölsch tüch machet in siner werch- fol. 21 a. statt, der mag dasselb kölsch tüch, das er also in siner werchstatt macht, wol verschniden; doch das er kein kölsch tüch uff den pfragen koff, das ze verschnident. Doch darinn ist die fryheit alweg usgesetzt.

Item kramer mugent wol veil haben gefarwt brüch, wisse gelikte hempt, brüch, huben und länder; aber schnider mugent wol uss rowem linim tüch und zwilchen hempter, hosen, brüch, äser, juppen und gewand schniden und das verkoffen; und welich kramer wip oder junckfrowen hand, die brüch und huben machen kunnent, die mugent das wol machen. Die andern, so nitt selich husgesind händ, sullent den schnidern das ze machen geben. Des gelich, hette

a) stuch« gestrichen.

Japan getragen werden; sie wurden nur getragen, um unbeschmutzt über die zum Teil noch ungepflasterten Strassen zu gelangen, und wurden in den Hüusern abgelegt. (Z.-W.)

ein weber ein wipp oder junkfrowen, die row lini brûch, hempt, oder åser konden machen, der mag sy ouch feil haben, und mugent die schnider das lini tuch koffen, wa oder von wem sy wellent.

Es mag ouch jederman wol gantze stuck vor unser statt kouffen und die widerumb samenthaft verkoffen in unser statt oder anderswa, wa im das eben ist.

Was ouch jederman in sinem huss machet von linim tüch oder fol. 21 b. zwilchen ungevärlich, das mag [fol. 21 b] er ouch wol von hand verkoffen, ob er wil.

# III. Zunftbrief der Schmiede. Schmiden zunftbrieff.

1.

Wie sich kramer und schmiden zunft mit ordnung gegen einander halten sullent.

Item von der spengler wegen, welich da scheidenortband machent und alt nåpff bletzent, die sullent in schmiden zunft hörren nach ir zunftbrieffs sag. Wer aber, das jeman\*) in schmiden zunft were, der swartze ortband machen konde, so sol man mit inen reden, das sy sölich in ir zunft habend, die swartze ortband machen kunnint; tånd sy das nit, so sullent sy den gúrtleren gunnen, swartze ortband ze machen. Und von Ulys Hemerlis wegen, der sol in der schmiden zunft gehörren, und was trätz er machet, den mag er in unser statt und anderswa, wo er wil, verkoffen by dem zentner oder by dem pfund, ald by halbem pfund oder wie im das eben ist; und wie die kramer mit trätt köffen und verkoffen bisher sint komen, das sy daby bliben sullent.

Es sol ouch nieman in schmidenzunft trätt feil haben, er oder sin knecht kunnent in danne machen.

fol. 22a. Item schloss, stägriff, biss, sporen, strigel, balchennagel, lattennagel und ander gross nagel, ring und gross ringgen süllent in schmidenzunft gehörren und süllent das die schmid feil haben.

Aber kramer mugent wol zinin geschier, kleinn und gross, all kleinn nagel, malchenschloss, geslagen bly, griffel, ålisen, vingerhått, schüchringgly, messer und söllichs wol feil haben. Was sy ouch geschmidwerchs von unsern slossern hie koffent, das syent stågriff, biss, sporen, ringgen, strigel oder anders, das mugent sy ouch wol veil haben und widerumb von hand verkoffen.

a) Wohl verschrieben statt nieman.

2.

Wie sich scherer, wagner und ander, so denn lüten helffent bein, arm und andre gelüd inziechen, gegen einander halten sullent.

Es mag jederman dem andern helffen bein, arm und ander gelid inziechen und suss zu sinem gebresten raten und das best helffen, daran die scherer nieman sumen sullent.

# IV. Zunftbrief der Schneider und Kürschner. Schnider-, kürsennerzunftbrieff.

1.

Des ersten, wie sich kramerzunft, schnider- und linweberzunft gegen einander mit ordnung und gesetzt halten sullent.

Item es sol keiner, der in kramer- oder in andern zunften fol. 22 b. ist, weder zwilchen, lini tüch, tischlachen noch zwechellen, das nit gefarwt ist, feil haben, sunder sol das in linweber zunft gehörren. Es mugent ouch kramer gefarwt linetüch, gestrifft tüch, kölsch tüch, gesprengt zwechellen, buggenschin und schürlitztüch feil haben und das schniden und verkoffen.

Ouch mugend gewandschnider, die anders keinen gewerb noch antwerch tribend, schurlitztüch schniden und verkoffen.

Es mag ouch ein jeglicher weber, der schürlitztüch machen kan, dasselb schürlitztüch, das er machet, verschniden.

Welicher linweber ouch kölsch tüch machet in siner werchstatt, der mag dasselb kölsch tüch, das er also in siner werchstatt macht, wol verschniden, doch das er kein kölsch tüch uff den pfragen köff, das ze verschnident. Aber darinn ist die fryheit allweg usgesetzt.

Item kramer mugent wol feil haben gefärwt brüch, wisse, gelikte hempt, brüch, huben und lender; aber schnider mugent wol uss rowem lini tüch und zwilchen hempter, hosen, brüch, äser, juppen und gewand schniden und das verkoffen; [fol. 23a] und welich kra- fol. 23a. mer wip oder junkfrowen hand, die brüch und huben machen kunnent, die mugent das wol machen; die andern, so nit sölich husgesind hand, sullent das den schnidern ze machen geben. Des gelich, hette ein weber ein wip oder junckfrowen, die row lini brüch, hempt oder äser könde machen, der mag sy ouch feil haben, und mugent die schnider das lini tüch koffen, wo oder von wem sy wöllent.

Es mag ouch jederman wol gantze stuck vor unser statt koffen und die widerumb samenhafft verkoffen in unser statt oder wo im das eben ist. Was ouch jederman in sinem huss machet von linim tüch oder zwilchen ungevarlich, das mag er ouch wol von hand verkoffen, wo er wil.

2.

Wie sich schnider, wulweber und kursener gegen einander mit ordnung und gesetzt halten sullent.

Es sol kein schnider noch nieman kein wullen innrent 1 den crützern koffen, denn die wulweber; aber usser den crützren mag er fol. 23b. wol kouffen. Es sol ouch nieman, weder [fol. 23b] schnider noch ander litt, kein gewand noch tüch verschniden, es syge dann besser, denn das wullweber hie Zürich machent.

Und von der hûtt wegen sullent die kursener keinen hût, hie gefult², verkoffen, sy haben inn dann von unsern wulwebern kofft. Was sy aber hût koffent umb unser wulweber und die fullend, die mugent sy wol feil haben; aber was hûtt sy bringent von andern enden, die besser sint, dan man hie Zurich machet und die fullend, die mugent sy ouch wol feil haben. Herinn ist aber die frigheitt usgesetzt, darinn mag jederman feilhaben, als das von alter har komen ist.

3.

Wie sich kramer und kursener gegen einander mit ordnung halten

Item seckler mugent wol henschen 3 machen, wie sy wöllent, doch wellent sy dehein hentschen mit kursenwerch fütren, das sullent sy unsern kürsener[n] befelchen und dasselb nit machen; und was inen unser kursener fütrent, das mugent sy wol verkoffen.

Und umb kursenen ze verkoffen bestätt, als das von alter har kommen.

# V. Zunftbrief der Wollenweber.

#### Wullweberbrieff.

ı.

Des ersten, wie sich kramerzunft und wullweberzunft gegen einander mit<sup>a</sup>) ordnung und gesetzt halten sullent.

fol. 24a. Item es mugent die kramer wol veil haben gelismet hût, gelismet huben hût, so mit siden genäygt sind und viltz und was ouch

a) Irrtümlich steht »nit«.

<sup>1 =</sup> innerhalb. 2 Wohl = gefüttert. Vgl. Idiot. I, 794.

<sup>3 =</sup> Handschuhe.

wulliner håten sy hie Zurich von unsern håtern koffent. Sy sullent aber sus kein ander wullin hått, die sy von andern enden her brechten, hie Zurich verkoffen. Es mugent ouch die wullweber håt, filtz und anders, das sy machent, verkoffen, das inen das nieman werren sol.

9

Item von der farwer wegen, die sullent fryg sin, das sy in kein zunst gehörrent. Es mag aber ein jeglicher ferwer nemen, weliche zunst er wil; und in weliche zunst er kunt, da mag er ouch der selben zunst gewerb triben. Was sy ouch frömdes werchs machen kunnend, das unser meister hie nit kunnent machen, das werch mugend sy wol machen und das ouch denen verkoffen; däran sy nieman sumen sol. Wer aber, das ein ferwer allein ferwen und sus kein zunst an sich nemen wölt, der mag in die Constafel wol gehörren, ob er wil.

3

Wie sich wullweber, schnider und kursenner gegen einander halten süllent.

Item es sol kein schnider noch nieman kein wullen inrent den krutzen koffen, denn die wullweber; aber ussrent den krutzen mag er wol koffen. Es sol ouch nieman, weder schnider noch ander lut, kein gewand noch tüch verschniden, es sye dann besser, denn das die wullweber hie Zurich machent.

Und von der hått wegen sullent die kursener keinen hút, hie fol. 24b. gefült, verkoffen, sy haben inn dann von unsern wullweber[n] kofft. Was sy aber håt koffent umb unser wullweber und die fullend, die mugent sy wol veil haben; aber was hått sy bringend von andern enden, die besser sint, dann man hie Zurich machet und die füllent, die mugent sy ouch wol feil haben. Herinn ist aber die frigheitt usgesetzt; darinn mag jederman feil haben, als das von alter har komen ist.

4.

Wie sich wullweber- und gerwerzunft gegen einander halten sullent.

Ist keiner in gerwerzunft, der wullwebergewerb tribt, der sol da von laussen. Es sol ouch kein gerwer kein wullen kouffen uff den pfragen, dann uff den schaffen. Es sol ouch dewedri zunfft uff die andern kein ufsatz tun noch machen.

D. h. es soll keine Zunft Massregeln treffen, die den Zweck haben, eine andere zu schädigen. Vgl. dazu Bd. II, S. 57 Nr. 81, und Rats- u. Richtb. 1404 (Staatsarch. B VI 198, fol. 120): >Erni Lowertz dieit: daz die gerwer Zúrich mit Zürcher Stadtbücher. III.

5

Wie sich wullweberzunft und Felix Utinger gegen einander halten sullent.

Item von Felix Utingers wegen, des gewerb sol fryg sin, die wile er und sin knecht den allein tribend, und er mag mit sinem gewerb weliche zunft er wil an sich nemen, daran in nieman sumen sol noch irren.

fol. 25a. Wer aber, das iro mer wurd, die sinen gewerb tribend, denn er, so meinnent min herren, den dieselben aber in zunft ze ordnen, dahin sy danne mit recht gehörren sullent 1.

# VI. Zunftbrief der Metzger und Viehhündler. Metzger- und vichtriberzunft<sup>2</sup>.

1.

Des ersten, wie sich metzger und vichtriber mit vich koffen und verkoffen halten sullent.

Es mugend all unser burger, wer die sint, von sant Michelstag³
untz zu wichnecht wol vich koffen und verkoffen, wie inen das eben
ist, doch das nieman in unsern gerichten und gebietten kein vich
koff, das man uff die merkt triben wil, untz das es uff die mårkt
kunt; und wer es darüber tette, der git von jeglichen houpt ein halb
mark silbers ze büss, als manigs er kofft. Aber die metzger mugent
in unser statt und gerichten wol köffen, waz sy in der metzge verkoffen wellent. Welicher metzgger aber zu banck stätt, der sol kein
vich in dem munsterhoff verkoffen, als die vorder bekantnüsse wiset, so die burger und ratt darumb getän hand 4. Waz²) aber einer in
dem Münsterhoff oder vor unser statt kofft, das mag er wol in sin
huss schlachen; aber was einer im Münsterhoff oder unser statt
fol. 25b. köfft, das sol er uff den pfragen nit [fol. 25b] wider verkoffen, doch
die metzger usgesetzt; umb die bestätt es, als vor geschriben ist. Fürbass sol keiner unser burger, noch nieman der unsern, kein gemein-

a) Im Original steht >wz«.

dien ussren nút versprochen haben, doch so haben si under einander ein ufsatz gemachet, daz iro keiner von metzger noch von andern einheim hut (Haut) sol köffen, die er uff den pfragen köft hät und süllen si im öch nicht gerwen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In den Rats- und Richtbüchern dieser Zeit kommt oft ein Felix Uttinger, Tuchscherer, vor. Hier muss es sich jedoch um ein anderes Gewerbe handeln, da es dazumal in der Stadt schon zahlreiche Tuchscherer gab.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Das Original dieses Zunftbriefes ist noch vorhanden. Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 563.

<sup>3 29.</sup> Sept. 4 Vgl. oben Nr. 41.

schafft mit nieman in vich koffen und verkoffen haben. Es mag aber jederman knecht haben, der im vich koffe. Es sol ouch nieman zü keinem koff reden als ein underkoffer, es syent meister oder knecht, frömd oder heimsch, ist, das er keinen teil an dem vich hatt, das man verkoffen wil! Doch so mag jeglicher burger koffen und mesten mit sinem füter und das dann wider verkoffen, als das von alter her komen ist. Die metzger mugent ouch alle gemeinschafft mit einander haben in dem vich, das sy vermetzgen wellent, aber in anderm vich nit, in der mäss, als vor stätt. Und wer, das jeman zü deheinem koff redti, daran er teil hette, er wer heimsch oder frömd, der sol zechen ze büss geben. Befund sich ouch, das keiner, der in unsern gerichten gesessen ist, kein gemeinschafft mit jeman hette, der sol ouch X ze büss geben. Doch bestätt es in glicher mässe als vorgeschriben ist, dann das man es mindren, meren oder endern mag nach gelegenheitt der sach, ob es uns notturfftig bedüchte.

2.

Wie sich metzger- und gerwerzunft gegen einander halten sullent.

Gerwer söllent keinen uffsatz uff die metzger (uff sy) machen noch kein zunft [fol. 26a] uff die andern än eines burgermeisters und fol. 26a. rattz willen und wissen, oder die jetz genant unser herren meinent sy darumb ze straffent.

Item metzger sûllent weder ir gemeinen zunft noch inen selben fúrbass kein hut uff den pfragen koffen; doch was einer selber abschintt, das mag er ufhencken und verkoffen, wo er wil.

3.

Wie sich metzger- und gremplerzunft gegen einander halten süllent.

Es mag ouch ein jeglicher metzger das unstlitt und das schmaltz, das er macht von dem vich, so er metzget, verkoffen in sinem huss, und by bechern², by pfunden, oder wie er wil; aber by grossen stökken, by zentnern und halben zentnern und by vierlingen schmaltz und unstlit mugent sy in der metzge oder in hüsern, wo inen das eben ist, verkoffen; doch das kein metzger von dem andern noch von nieman anders kein untstlit noch schmaltz uff den pfragen koff noch wider verkoff(en).

<sup>1</sup> Zwischenhündler sind also ausgeschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Becher fasste den 16. Teil eines Viertels, also 1,3 l. Vgl. Idiot. IV, 966.

# VII. Zunftbrief der Gerber. Gerwerbrieff.

Des ersten, wie sich gerwer- und metzgerzunft mit ordnung und gesatzt gegen einander halten sullent.

Tol. 26b. Gerwer süllent keinen ufsatz uff die metzger, noch die metzger uff si machen, noch kein zunft uff die andern än eines burgermeisters und ratz willen und wissen; oder die jetzgenanten unser herren meinent sy darumb ze sträffent.

Metzger süllent weder ir gemeinen zunft noch inen selben fürbass kein hut uff den pfragen koffen; doch was einer selber abschintt, das mag er uffhencken und verkoffen, wo er wil.

2

Wie sich gerwer- und schüchmacherzunft gegen einander halten sullent.

Gerwer und schüchmacher söllent by der richtung beliben, die zwüschent inen gemacht ist¹, und sol man mit den gerwern reden, das sy zwürent in der wochen den schüchmachern markt habend im lederhuss mit truknem, gutem leder. Täten sy des nit, so wurde man villicht den marckt gantz in das lederhuss ziechen, und sol ouch kein gerwer fürbass von dem andern in unser statt noch unsern gerichten kein gewerchet leder koffen uff den pfragen.

3

Wie sich gerwer- und wullweberzunft gegen einander halten sullent.

fol. 27 a. Ist keiner in gerwerzunft, der wullwebergewerb tribt, der sol davon laussen. Es sol ouch kein gerwer kein wullen koffen uff den pfragen, denn uff den schäffen. Es sol ouch dewedre zunft uff die andern keinen ufsatz tun noch machen.

4.

Wie sich gerwer- und gremplerzunft gegen einander halten sullent.
Es mag iederman leder und hutt usserthalb unsern gerichten

Es mag jederman leder und hutt usserhalb unsern gerichten koffen und das herinfürren und wider verkoffen.

<sup>1</sup> Gemeint ist damit ein Ratsentscheid vom 23. Februar 1432 (Mittwoch vor S. Mathistag), wonach die Gerber vergflichtet werden, in dem der Schuhmacherzunft von der Stadt abgetretenen Lederhaus (vgl. Stadtb. II, 338 f.) den Schuhmachern Leder feilzuhalten. Staatsarchiv A 77. 10.

## VIII. Zunftbrief der Schuhmacher.

Schüchmacherbrieff1.

1

Des ersten, wie sich schüchmacher- und gerwerzunft mit ordnung und gesatzt gegen einander halten süllent.

Gerwer und schüchmacher söllent by der richtung beliben, die zwüschent inen gemacht ist, und sol man mit den gerwern reden, das sy zwürent in der wochen den schüchmachern merkt habend im lederhuss mit trucknem, gütem leder; tätend sy des nit, so wurd man villicht den märckt gantz in das lederhuss ziechen, und sol ouch kein gerwer fürbass von dem andern in unser [fol. 27 b] statt fol. 27 b. noch unsern gerichten kein gewerchet leder koffen uff den pfragen.

2

Wie sich kramer- und schüchmacherzunft gegen einander halten sullent.

Item von soggellen wegen, da mugent die kramer wol das flossholtz verkoffen, aber gemacht soggellen sullent sy nit verkoffen.

3

Wie sich schüchmacher, schmid, wagner und scherer gegen einander halten sullent.

Es mag jederman dem andern helffen bein, arm, gelid inziehen und sus zu sinem gebresten rätten und das best helffen, daran die scherer nieman sumen sullent.

# IX. Zunftbrief der Weinleute.

Winluttbrieff.

1.

Wie sich winlutt- und vischerzunft mit ordnung halten sullent.

Vischer sullent nieman nutz weder ze essen noch ze trinken geben, dann sy súllent jederman an wirt wisen, das sy da irren pfenning zerrint.

Umb glaser ist unser meinung, das glaswerch fryg sol sin, das fol. 28 a. es mag machen, wer wil. Und welicher glaswerch machet, der mag in ein zunft oder in Constafel dienen, in weliche er wil.

<sup>1</sup> Vgl. das Original im Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 561.

# X. Zunftbrief der Fischer und Schiffleute.

Vischer-, schiffluttbrieff 1.

.

Des ersten wie sich vischer und schiflut, das ein zunft ist, mit ordnung halten sullent.

Welicher ein vischverkoffer wil sin und das triben, der sol kein schiffman nit sin. Es sol ouch kein schiffman kein vischverköffer sin, noch das triben.

Aber die, so das wasser ab varent<sup>2</sup>, mugent wol vischen und die visch, so sy vachend, verkoffen, doch das sy keinen visch uff den pfragen koffint noch verkoffint. Wellent sy aber ir bûchsen zesamen schúten und ein geselschafft sin, das mugent sy ouch wol tún, doch darinn ist die frigheit usgesetzt und die hochzitt<sup>3</sup>, so die by dem Zurichse varend, so mugent sy ouch varen.

2.

fol. 28 b. Wie sich winlutt- und vischerzunft gegen einander halten sullent.

Vischer, die sullent nieman nutz weder ze essen noch trinken geben, dann si sullent jederman an wirt wisen, das sy da irren pfenning zerrint.

3

Item von Clausen Mälers wegen, wie sich darinn pfister, müller, vischerzunft und schiflut gegen einander halten sullent.

Claus Maler mag in der mûlerzunft beliben, doch das man im das karren, so er jetz tüt, nit werren sol; wil er aber gern in der schiflutt zunft sin und der muller zunft ufgen, das mag er ouch tün.

fol. 29 a.

# XI. Zunftbrief der Grempler.

Gremplerbrieff.

1.

Des ersten, wie sich grempler und metzger mit ordnung und gesatzt halten sullent.

Es mag ouch ein jeglicher metzger das untstlit und das schmaltz, das er machet von dem vich, so er metzget, verkoffen in sinem huss und by bechern, by pfunden oder wie er wil; aber by grossen

<sup>1</sup> Vgl. das Original im Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 567.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. die Schiffleute im Niedern Wasser, der Limmat.

<sup>3</sup> Darunter ist wohl die Zeit des Oster- und Pfingstfestes zu verstehen, die die Einsiedler Pilger brachte.

stöcken<sup>a</sup>), by zentnern und halben zentnern und by vierlingen, schmaltz und untschlitt mugent sy in der metzgg oder in hûsern, wo inen das eben ist, verkoffen, doch das kein metzger von dem andern noch von nieman anders kein unstlit noch smaltz uff den pfragen koff noch wider verkoff.

2.

Wie sich grempler, pfister und muller gegen einander halten sullent.

Pfister und muller mugend wol mel by imminen , by halben, und wie si wellent, verkoffen und jederman geben an der grempler sumnusse.

3.

Item der Werdmuller 2 sol kein nussöl machen. Kunnent aber fol. 29 b. die grempler nitt uss hanff, uss linsatt, uss mage 3 öl machen, so mag er das machen, von inen unbekümbert; ist aber, das es jeman under inen kan machen, so sol sy der Werdmüller daran unbekumbert lassen.

4.

Wie sich gremper- und gerwerzunft gegen einander halten sullent.

Es mag jederman leder und hútt usserthalb unsern gerichten koffen und das herin fåren und wider verkoffen an der gerwer sumen und irren.

## XII. Zunftbrief der Bücker und Müller.

Pfister-, mullerbrieff.

1.

Des ersten, wie sich pfister-, müller-, gremperzunft mit ordnung halten sullent.

Pfister und muller mugent wol mel by iminen, by halben, und wie si wellend verkoffen und jederman geben an der gremper sumnusse.

a) Im Original steht »stecken«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Immi enthielt den 10. Teil eines Vierlings, also 2 l. Vgl. Idiot. I, 223.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zu der Mühle Hinterburg unten am Ötenbach, welche seit 1429 an Werdmüller verliehen war und spüter Werdmühle genannt wurde, gehörte auch eine Ölmühle und eine Süge, welche bis zum Brande der Gebüude im Jahre 1859 in Betrieb standen. Vgl. Staatsarchiv Zürich A77.1: Kopie des Lehenbriefes, ferner P. Ganz, Gesch. der Werdmüller von Elgg. Zürich 1904.

<sup>3</sup> Mägi, mundartlich für Mohn.

2.

fol. 30 a. Der Werdmüller sol kein nussöl machen. Kunnent aber die grempler nit us hanf, uss linsat, uss mäge öl machen, so mag er das machen von inen unbekumbert. Ist aber, das es jeman under innen kan machen, so sol sy der Werdmüller daran unbekumbert laussen.

3.

Von Clasen Malers wegen, wie sich darinn pfister-, muller-, vischerzunft und schiflut gegen einander halten sullent.

Claus Maler mag ouch in der muller zunft beliben, doch das man im das karren, so er jetz tüt, nit werren sol. Wil er aber gern in der schiflut zunft sin und der muller zunft ufgen, das mag er ouch tün.

4.

Wie sich muller, die holtz sagend, und zimberluttzunft gegen einander halten sullent.

Item es mugent die muller, die holtz sagend, wol holtz sagen, koffen und verkoffen ungevarlich, und damit in der muller zunft sin, und mit der zimberlut zunft nutz ze schaffent haben.

601. 30 b. Man sol ouch mit den zimberluten reden, das sy lut habend, die holtz feil habend. T\u00e4nd sy des nit, so wil man ander luten erl\u00f6ben, holtz ze koffent und ze verkoffend.

## XIII. Zunftbrief der Zimmerleute und Küfer.

Zimberlut- und binderbrieff.

1.

Des ersten, wie sich zimberlutt und müller, die holtz sagend, gegen einander halten sullend.

Item es mugend die muller, die holtz sagend, wol holtz sagen, koffen und verkoffen ungevarlich und damit in der muller zunft sin und mit der zimberlutt zunft nutz ze schaffen haben.

Man sol ouch mit den zimberluten reden, das sy lutt habend, die holtz feil habind. Tund sy des nit, so wil man ander luten erloben, holtz ze koffend und ze verkoffend.

2.

Item zimberlut und binder sullent die lut lassen schnetzen, ramen, zapffen und gatren<sup>2</sup> machen.

<sup>1</sup> Die Bedeutung dieses Wortes lüsst sich bis jetzt nicht feststellen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gittertüren aus Holzrahmen.

3.

Wie sich wagner und scherer gegen einander halten sullent.

Es mag jederman dem andern helffen bein, arm und andere gelid inziechen und sus zu sinem gebresten raten und das best helffen, daran die scherrer nieman sumen sullent\*).

Beschluss betreffend den Zuzug bei König Sigismunds 101. 33 b.
 Romfahrt.

1431. 28. Mai.

Erkantnuss der burger umb den zug gen Lamperten mit unserm herren dem kung uff mentag vor Corporis Christi anno 1431 b).

Item uff mentag vor unsers lieben herren fronlichnamstage) anno domini M°CCCC°XXX primo habend wir uns underrett gemeinlich mittenander umb den zog ze tund gen Lamparten mit unserm herren dem kung, als wir im hilff darumb angeseit hand. Des ersten, das wir I1/2° man uss unser statt nemen sollent uss Constaffeln und zunften, und sol jeglich zunft und och Constäffel die, so ir uffgeleit werdent, besorgen mit kost und andern dingen, dazd) inen notdurftig ist, und die andern III1/2<sup>C</sup> man sol man uss unsern dörffern, gräffschaften, gerichten und gebietten ussnemen und ordnen, und was man jederman uffleit, da sol jederman die sinen bekosten und besorgen näch ir notdurft. Daruff haben wir zu einem höptman der selben reis genomen den wisen Rudolf Stussin, unsern lieben burgermeister, und zů einem panerherrn Heinrichen Üsikon. Daruff habend och denn die burger den råtten enpholn und inen des gewalt geben, die sachen zů bestellend, lútt usszenemend und an unsern herren den kung ze werbend, sölich sachen, so nottdurftig sind etc. Actum ubi supra.

Verordnung betreffend Freihaltung der Strassen von tol. 54 a.
 Schweinen und G\u00e4nsen.

# 1431. 28. April.

Von der swinen, swinstigen und der gens wegen e).

Uff samstag vor dem sunnentag Cantate anno domini MCCCC°XXXprimo habent sich erkent: unser herren burgermeister und ratt, der gross ratt, den man nempt die zwey hundert, Zurich, erkent und verbinden menglichen, das fürbashin nieman mer dehein swin haben

a) 31 b, 32 a & b, 33 a sind leer.
b) Dieser Eintrag ist wieder von einer neuen Hand geschrieben.
c) Im Original steht >fronlichamstag <.
d) Im Original steht >dz <.
e) Die Nr. 53—57 sind vom Schreiber der Nr. 48—51.

und die uff der sträss und gassen, das sye in der statt oder vor der statt, gan laussen sol; dann wer fürdishin swin haben wil, der sol die swin innhaben und nit uslässen gan, es sye dann, das jeman sine swin in den se triben und sy da trencken und weschen wölt, das mag man wol tün, doch das einer sinen botten daby habe, der die swin in den se und widerumb in den stal tribe. Were, das jeman, wer der were, swin hette, und die nit innhette und sy an der gassen und strässen liesse gan, das sye in der statt oder vor statt, der sol den vorgenanten unsern herren von jeglichem swin ze büss geben verfallen sin  $V \beta$ . den., und die selben büss wellent unser herren än gnäd inzüchen. Als dann vil swinstigen¹ in der stat gemacht sind, die selben swinstigen, so an den strässen stand, die sol jederman dannen tün hinan zü dem nechsten heiligen pfingstabent². Und desgelich, wer jetz swin koufft hat, der sol die selben swin ouch hinnan²) ze dem nechsten heiligen pfingstabent intün und inhaben.

Wer aber die stigen uff den pfingstabent nit dannen getan hat und sine swin nach dem jetzgenanten helgen pfingstabent in der gassen und strässen lausset gan, von dem selben wellent unser herren von der stigen und von jeglichem swin ze büss an gnad nemen ouch X  $\beta$ . den. Ouch so hand sich unser herren bekent und gebiettent menglichem, wer der ist, fürdishin dehein gens nit in der statt noch vor der stat an der gassen, an der strassen gan, noch in dem se schwümen lassen sol; dann wer gens haben wil, der sol die in sim stal haben, und nit uslaussen. Wer aber das nit tüt, der git  $^b$ ) die büss.

# 54. Milderung der Verordnung über das Halten von Schweinen.

# 1433. 7. November.

Dis stuk ist geendert von der swinen wegen, daz<sup>c</sup>) man den lûten hat gunnen swin ze haben und lassen uszegan jerlich von sant Gallen tag untz ze vasnacht<sup>3</sup>. Und ist daz<sup>c</sup>) beschechen von râten und burgern uff samstag vor sant Martis tag anno XXXIII<sup>o</sup> etc.

# 55. Höherwertung der Gulden und Fünfer.

#### 1431. 7. Juli.

Uff samstag nach sant Ülrichs tag anno etc. XXXprimo habend sich unser herren burgermeister, råt, der gross ratt, die zweyhundert

fol 34 h.

a) Am Schlusse des Wortes ist t gestrichen. b) >ze< gestrichen. c) Im Original steht >dz<.

<sup>1 =</sup> Schweineställe.

<sup>2 19.</sup> Mai.

<sup>3 16.</sup> Okt. bis 11. Februar.

der statt Zurich bekennet: als von der guldin, muntz und werschaft wegen, da mit unser gantze gemeind bekumbert ist, und nieman weiss, wie oder in welicher mässe man sich mit den guldin und der muntz halten sol, das man einen Rinschen guldin nit anders, noch den nieman von dem andern turer nemen noch geben solt, dann einen für XXXII<sup>1</sup>/2 \( \beta \), und einen fünfer für VI den. \( \), als das ander unser eidgnossen ouch t\( \text{und} \) und wie sich unser eidgnossen mit den andern guldin, den plappharten und andern muntze \( \text{[n]} \) nu ze mal haltend, die gebent und nement, das wir die ouch also nemen, geben und amit unsern eidgnossen in der muntz nu ze mäl ziechen sullent, und uns das sullent lassen wol und we tijn als jnen.

# 56. Bestimmung über den Gang von Verhören.

# 1431. 2. August.

Uff donstag, was der ander tag mensis Augusti anno etc. XXX primo. Und umb des willen, so man sachen nachgatt, ob man die secher 2 verhören solle oder nit, oder ob ein secher uff den andern nåt seiti, ob man darumb richten welle oder nit: Man sol keinen secher verhören in einem nachgan 3, aber in einer klag, da einer an des andern eid züget, mag man wol ein secher verhörren.

57. Weisung betreffend die Versorgung der dazu Pflichtigen mit Harnischen.

#### Umb harnasch.

Sol man bestellen, das jederman sinen harnasch hab in der statt und davor in allen herschaften, und das sölichs versorgt werd mit den Constafeln, zunftmeistern und vögten.

58. Erklärung an Herzog Friedrich von Österreich, dass fol. 35 a. Zürich gemäss Burgrecht mit dem Bischof von Chur dem letztern Hülfe leisten werde.

## 1431. 10. September.

Wie man minem herren hertzog Fridrichen von Österrich geschriben und geseit hat von mines herren von Cur wegen a).

Durlûchter<sup>b</sup>), hochgeborner fûrst und herr hertzog Fridrich, hertzog zû Österrich etc. Der hochwirdig in Cristo vatter und herr

a) Die drei folgenden Einträge sind wieder von neuer Hand. b) Im Original steht »durlühter«.

<sup>1</sup> Statt zu 5 Pfennigen. [Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> sacher heisst der an einem Streithandel als Klüger oder Beklagter Beteiligte (Lexer).
<sup>3</sup> = Untersuchung.

herr Johanns, bischoff ze Cur, unser lieber herr und mitburger, hät uns burgermeistern, råten, zunftmeistern und der gemeind unser statt Zürich gar ernstlich in klagwise fürbrächt, wie daz ir im die sinen gefangen und geschädiget habint und nu für sin schloss Fürstenburg gevallen sigind, dasselb ouch in sölichen mäs nötigind und understandint ze erobrend unverdienter sach etc. Darumb uns derselb bischoff Johanns ernstlich ermant hät sines burgrechtz boverre, daz wir je nach dem und er mit sampt sinem gotzhuss unser burger ist nit abstan mugent noch wellent, sunder meinen wir im beholffen und beräten zü sinde, daz er und sin gotzhus by dem iren belibind. Das tün wir ouch üwern gnäden zü wissen mit disem offenn brief, darin wir zü urkünd unser statt Zürich seeret habend lassen truken ze end der geschrifft. Geben uff mentag nechst nach unser lieben frowen tag nativitatis anno M°CCCC°XXXprimo.

59. Absendung von hundert Mann Hülfsmannschaft zum Entsatz der bischöflich churischen Veste Fürstenburg.

### 1431. 10. September.

Item uff mentag nach unser lieben frowen tag nativitatis anno M°CCCC°XXX primo habent sich burgermeister, beid rette und der gross rät, die zweyhundert, erkent: als man dem bisch off von Cur hilff angeseit hät wider den hertzog von Österrich mit hundert knechten, den er sold geben sol, das man dem hoptman Heinrichen Bletscherb) enphelhen sol, das er mit den knechten zu dem bischoff von Cur ziehe und mit dem von Toggen burg und sin bestz und wegstz mit den knechten darzü helff, daz die vesti Fürstenburg, davor jetz der hertzog lit, entschüttett werd. Und wenn die entschütt wirt, ist denn sach, daz der genant Heinrich Bletscher mit den hundert knechten wider heruss ziehen und komen mag sicher lips und gütz, so sol er ze stund wider herusskeren und herheinziehen; wer aber, das er sicher wider heruss nit komen möcht, so mag er denn mit dem huffen fürer ziehen und darinn denn tün, als inn bedunkt, das er sicher sig mit sinen gesellen<sup>3</sup>. Darzü sol

a) Im Original steht >-rehtz <. b) >volgen sol < gestrichen.

¹ Über diese Fehde zwischen Herzog Friedrich und dem Bischof von Chur vgl. P. v. Planta, Chronik der Familie v. Planta. Zürich 1892. S. 56 f., ferner > Regesten und urkundl. Daten über das Verhültnis Tirols zu den Bischöfen von Churc in Archio f. Kunde üsterr. Geschichtsquellen, Bd. XV, 337 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es handelt sich um das oben S. 28 erwühnte Bündnis vom Jahre 1419.

<sup>3</sup> Ob der zürcherische Unterstützungszug wirklich zur Ausführung kam, ist

man dem hertzogen von Österrich einen sölichen brief senden, als da vor ouch geschriben stät, umb daz er sich wisse darnach ze halten etc.

60. Weisung an die Boten auf den Tag zu Zug in Sachen 101. 35b. des königlichen Hülfsbegehrens gegen die Venetianer.

#### 1431. 13. Oktober.

Als wir botten gen Zug gesant hant von unsers herrn des kungs wegen im hilf gen Meilan ze tund 1/2.

Uff samstag vor sant Gallentag anno etc. XXXIº habend sich min herren burgermeister, råt und die zweyhundert bekent nach dem und wir unser erber bottschafft, namlich den wisen Rudolffen Stussin, unsern lieben burgermeister und Ülrichen von Lomis zu unserm aller gnedigosten herren dem Romischen etc. kung gen Feldkilchb) gesant hand und die wider her heim komen sint, habent sy uns eigenlich ertzalt, wie unser gnedigoster herr der kung an uns, ouch ander unser eidgenossen gevordert und begert hab, im ein erber hilff gen Meilan und in das veld daselbs wider Venedyer ze sinde, ze tund, als das mit vil worten eigenlich ertzalt ist, daz wir unser bottschafft gen Zug schiken sollind und denen enpholn, daz sy ertzellind sölich frûntschafft und gnad, die gemeiner eidgenossschafft von unserm herren dem kung dik und vil beschehen ist, darummb wir im billich in solichen und grössern sachen gehorsam sigind, darummb welt uns gevellig sin, daz gemein eidgenossen unserm herren dem kung ein bescheiden hilff mit volk ansagind, und das man sölichs anschlah nach dem und jederman vermug. Wer aber sach, daz sy sölichs nit ingän wöltind, so söllent unser botten den eidgenossen sagen, das wir uns denn gen unsers herren des kungs gnad verantwurten wellind nach dem und unser statt nutz und er sig. Actum ubi supra etc.

Botten: herr Stússy, Jacob von Cham.

a) Diese Überschrift ist von anderer Hand als der Text. b) Im Original steht >Feldklich <.

weder aus den zürcherischen noch aus den bündnerischen Akten ersichtlich. (Gütige Mitteilung von Herrn Dr. F. Jecklein, Stadtarchivar in Chur, und Herrn Prof. Mayer, Domherr in Chur.)

Ygl. Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 92 Nr. 141. [Z.-W.] — Ygl. ferner W. Oechsli, Die Beziehungen der schweiz. Eidgen. zum deutschen Reich, in Hiltys Jahrbuch, Bd. V, 429, und Th. Lindner, Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luzemburgern, II, 365.

601. Rechtsordnung für Forderungen von Bürgern gegen Mitglieder des Rates.

#### 1431. 26. November.

Wie sich die, so des rätz sint, umb zinss und geltschuld gegen denen von der gemeind halten süllent und die von der gemeind widerumb gegen inen.

Uff den XXVI tag des dritten herbstmanodes anno etc. XXXIº habend sich unser herren burgermeister, rat, der gross rat, die zweyhundert, erkennet, welicher des ratz einem von der gemeind schuldig und im des gichtig ist, der mag inn an rat umb sin benempt schuld schriben und im verlieren 1. Wer aber, das denselben des ratz beduchte, daz inn der, so inn an rat geschriben hette, umb mer an den rat geschriben hette, denn er meinde, das er im schuldig were, so mag er sinem widersâcher in dem nechsten manot nach dem, so er inn an rat geschriben hett, für gericht gebieten, und sol im der selb des ersten tags, so er im fürgebüt oder aber des andern ungevarlich, ob es uff den ersten tag nit sin môcht, zů dem rechten stān und sûllent also einander rechtvertigen an verziehen, und sol man ouch denselben des ersten richten vor menglichem, umb daz keiner des rätz einem von der gemeind die gericht verziehen muge. Wer aber sach, das einer, der an den rat geschriben wurde, sinem widersacher fürgebute und sin schuld mit dem rechten mindern wölte und aber der, so inn an den rât geschriben hette, uff den ersten oder den andern tag für gericht nit kame und darinn das recht verschmahote. so sol dasselb rätschriben tod und ab sin. Und welicher des râtz einem von der gemeind zinss oder lidlon2 schuldig und des gichtig ist, dem sol mana) darummb ingewûnnen; ob er im aber des nit gichtig were, so sol er im doch uff dem ersten oder andern tag als vor stät, so er im fürgebût, ze dem rechten stän; versmachte aber der selb daz recht und gienge uff den ersten oder den andern tag nit für gericht, so sol man dem kleger umb sin anspräch ingewûnnen etc.

a) »man« übergeschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> D. h. der mag ihn beim Rate verzeigen, damit dieser die Eintreibung der Schuld einleitet und ihn bei Missachtung der Mahnung b\u00fcssen l\u00e4sst. \u00dcber verlieren vgl. Idiotikon, III, 1373 f. \u00dcber \u00fcber verlieren in allgemeinen Bluntschli, Staats- und Rechtsgeschichte der Stadt und Landschaft Z\u00fcrich, 2. Auft. I, 301 f., und G. v. Wyss, Die Schuldbetreibung nach schweiz. Rechten. Zeitschr. f. schweiz. Recht, VII, 8 ff.

<sup>2 =</sup> Arbeitslohn.

Und des gelichen und in aller der mässe, als obgeschriben stät, sol einem des rätz gegen einem von der gemeind ouch recht sin. Und mag man dise stuk mindern oder meren, wenn daz notdurfftig ist.

62. Unterhandlungen über die Bedingungen der Zulassung 101. 306. eines lombardischen Geldwechslers.

#### 1432. 30. Januar.

Von des Gäwerschen wegen<sup>a</sup>).

Anno domini M°CCCC°XXX secundo uff mittwochen vor unser fröwen tag ze der liechtmis hand sich die rätt und burger von des Gäwerschen wegen erkent, wil er hie Zürich sin, das er dann allen den unsern I & den. ze wuchen umb I den. lihen sol¹. Und hand min herren Heinrich Üsikon und Heinrich Gumpost² bevolhen, mit dem Gäwerschen ze reden, was er uns da von geben welle; und näch dem, als sy an im vindent, das sond sy wider bringen für burgermeister und rätt.

### 63. Weinrechnung für 1431.

### 1432. 30. Januar.

### Winrechnung anno XXX primo.

Item uff die vorgeschribnen mittwochen vor unser fröwen tag ze der liechtmis anno domini etc. XXXII ist die winrechnung gemacht um XXX  $\beta$ . den.

**64.** Beschluss wegen Lösung von Windegy, Wesen und Gastern. Botschaft an den Grafen von Toggenburg.

#### 1432. 30. Januar.

Als man die losung umb Windegg, Wesen und das Gastal an unsern heren von Toggenburg vordren sol<sup>3</sup>.

Item es ist ouch für die burger brächt, als uns unser herr der Römische kung gegunnen und erlöbt hät Windegg, Wesen und

a) Es folgt bis Nr. 76 der Schreiber von Nr. 52.

<sup>1</sup> Also nicht ganz 420/00 per Woche oder 23% per Jahr.

Heinrich Gumpost, 1428-51 Zunftmeister der Kaufleute auf Weihnachten.
 Abgedruckt in Oechsli, Der Streit um das Toggenburger Erbe. Vgl. Bau-

<sup>\*\*</sup>Aogearuck in Geenski, Der Streit um aus 1oggenourger Eroe. Busseline zur Schweizer Gesch. Zürich 1890. S. 91. Vgl. ferner K. Dündliker, Die Eidgen und die Grafen von Toggenburg, Jahrb.f. Schweizer Gesch. Bd. VIII. S. 27 ff.

<sup>4</sup> Vor den Grossen Rat, nicht vor die Bürgermeinde, wie P. Büttler in seinem Friedrich VII von Toggenburg, S. 87, annimmt. [Z.-W.]

das Gastal ze lösend von unserm herren von Toggenburg näch sag der brieff, die öch verhört sint, und darzu des egenanten von Toggenburg burgrecht brief, also näch dem und die sach erzelt ist und die brief verhört sind, so ist der burger meinung gesin, das man botschaft zu unserm herrn von Toggenburg tun sol, die ann inn vordrig, daz<sup>a</sup>) er uns ze wissend tug, waz<sup>a</sup>) Windegg, Wesen und das Gastel standint, und wie sy im versetzt sigind, daz wellen wir gern wissen von der losung wegen, die wir habind zu dem selben gut, als im daz wol zu wissend sig; und waz er denn ze antwurt gitt, daz sol man wider für die burger bringen. Actum ubi supra.

61. 37a. 65. Erz
ühlender Bericht 
über die Unterhandlungen mit dem Grafen von Toggenburg.

### 1432. 28. August.

Als man den botten gewalt geben håt, den tag ze leistend ze Raperswil mit dem von Toggenburg<sup>1</sup>.

Item, als sich die sach gemacht hät von des burgrechtz wegen, das unser herr von Toggenburg mit uns hatt, das uns der nie usstrag werden kund, nächdem und er sich des gen uns verbrieft und mit worten versprochen, sunder uns ouch daz verzogen hätt von einem zil untz an das ander, zületst hab[en] wir im geschriben, das er gedenk und uns dem gnug tug, das er uns versprochen und versigelt håt, oder wir mustind je darnach gedenken, was uns darzu ze tund were etc. Und näch vil worten und geschrift beschriben wir daruff einen fruntlichen tag gen Rapreschwil. Also wurdent funf botten dar gesant, und ward den enpholn, sy sôltind losen, was man an sy bringen welt, des ersten uff daz schriben, das wir getän hettind, ob man inen daruff antwurt gab; wer aber, daz man an sy vorderti, was unser meinung were, so soltind sy ein vordrung tun uff unser schriben, das uns unser herr von Toggenburg gnug tette dem burgrecht und sinen worten, die er uns versprochen hett, und mit sinem land und sinen lutten versorgety, das sy uns näch des briefs sag gewertig werind funf jär näch sinem tod; wir getruwtind och, er tett das und såh an die grossen dienst, so wir im dik und vil getån hettind; mocht das gesin, wol und gut; mocht aber das nit gesin, was man denn mit den botten retti und an sy brecht, dar uff soltind sy kein antwurt

a) Im Original steht immer >dz< und >wz<, so dass bei diesem Schreiber die Auflösung nicht mehr angemerkt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abgedruckt im Jahrb. f. Schweizergesch. VIII, 86.

geben, sunder das wider her heim für die burger bringen und die sach mit inen handlen und anders nit. Also ward der tag geleist und ward nutz uss der sach und schiedent die botten von dem tag. Do kämend unser eidgnossen botten von Bern und von Switz und bättend uns umb lenger uffschlag untz uff wienachten; also ward inen geantwurt, wir hettind des nitt gewalt an den grossen ratt. Do brächtend der von Switz botten ein zedel, daran sölichi recht geschriben stundent, die uns der von Toggenburg bott; also wart innen aber von einem råt geantwurt, wir weltind die sach an ein grossen råt bringen. Und darnäch ist die sach aber für die burger komen, und sind die recht und brieff alle verlesen, und habend sich die burger erkent, das nun die rätt der sach mugind uffschlag geben. Darnäch ist aber umb den uffslag gebetten von unsern eidgnossen botten von Bern und von Switz; der ufschlag ist och geben untzit uff wienachten, und meindent") unser eidgnossen bottenb), sy weltind sich dazwüschent gar früntlichen und güttlichen arbeiten, daz uns von unserm herr von Toggenburg von billichem und rechtem beschehen solt. Actum uff donstag vor sant Verenen tag die erst bekantnúss; daz ander håt sich sidmåls verlöffen untzit ze sant Michels tag1 anno domini M°CCCC°XXXIIdo.

66. Weisung an die Boten zur Unterhandlung mit dem 161. 57b. Grafen von Toggenburg.

## 1432. Vor 25. November.

Erkantnuss der burger, was den botten, so wir uff den tag gen Rapperswil schiken wellent, enpholhen ist ze redent von mins herrn von Toggenburg wegen<sup>2</sup>.

Als man uff sant Kathrinentag<sup>3</sup> aber ein tag mit unserm herren von Toggenburg leisten sol ze Rapreswil, darumb sint uff hûtt burgermeister, rått und die zweyhundert by einander gewesen, hand sich underret und bekennet, das man den botten, so zû dem tag gen Rapreschwil geordnet sint, vollen gewalt geben håt, daz sy gen Rapreswil ritten, da mit unsern eidgnossen von Bern, von Solotern reden, die fruntlich, getrungenlich und ernstlich ankomen und bitten söllent, unserm herren von Toggenburg für ze habend die grossen dienst, so wir im manigvaltiklich getän hand, und daz er das ansehe,

a) sich egestrichen. b) svon Bern und von Switz egestrichen.

<sup>1 29.</sup> Sept. 2 Abgedruckt im Jahrb. f. Schweizergesch. VIII. 87.

<sup>3 25.</sup> November 1432.

uns des geniessen lässe und mit den sinen schäffe oder aber mit sinen amptlutten, so sin stett und vestenen innhand, ob er es an den gemeinden nit haben mochte, daz sy uns ein geheiss tugend, das burgrecht by sinem leben und funf jär näch sinem tod ze halten, als er sich des mit sinem brief verschriben und sinen worten versprochen håt; das wellen wir ewenklich umb sin gnåd gedienen. Wer aber sach, das er daz nit meinte ze tund, so haben wir ein losung umb Windegg und das Gastell, das wir das lösen mugen, das er uns das ze lôsen gebe. Wôlt er aber als gûttig sin, so wôlten wir inn gern daby lässen beliben, die wil er lepte, doch er uns ein brieff gebe, das sin erben uns der losung näch sinem tod statt tugend. Möcht aber der deweders fürgang haben, des wir doch nit getrüwen, so sollend die botten vollen gewalt haben; wil unser herr von Toggenburg alle sine land und lutt uns zewigen burgern a) und den von Switz ze ewigen lantlutten machen, und daz dewederm teil darinn dehein vorteil gelang, so söllentb) sy das uffnemen. Ob ouch das nit gesin mocht, so sollent die botten, was inen begegnet, wider herheim bringen und mugent dann min herrn dis mindern oder meren, was sy bedunkt besser sin getän, dann vermiten.

55. 67. Verständigung mit dem Grafen von Toggenburg, betreffend Bezeichnung seiner Erben.

#### 1433. 29. November.

Erkantnúss von mins herren von Toggenburg wegen, als man ze Rapreswil von tagen gescheiden ist!.

Uff die vorgeschribnen erkantnuss sind funf botten enweg gesant, und haben dieselben botten ettwie manigen fruntlichen weg gesücht. Zületst habend sy für die rätt und burger brächt, das ein sölichs funden sig, das min herr von Togenburg erben machen und ordnen sol hie zwüschent und sant Martistag, die globind und versprechind, dem burgrecht gnüg ze tünd, das min herr von Togenburg mit uns an sich genomen hätt, oder in irre dann sölich sach, das man verstän mug, das es durch dehein sumpseli- noch hinlesskeit verzogen werd, und daruff sol aller unwill, so wir zu beider sitt gen einandern gehept hand, gentzlich hin und ab sin, und sol jettweder teil mitt den sinen schaffen und versorgen, das sy sich fruntlich gen einandern haltind. Also ist öch sölichs von den burgern uffgenomen einhelklich,

a) »machen« gestrichen. b) »die botten« gestrichen.

<sup>1</sup> Abgedruckt im Jahrb. f. Schweizer Gesch. VIII, 88.

und ist die sach uff ein end beschlossen näch sag eins recesses, der darüber versigelt geben ist 1. Actum uff sant Andres äbent anno domini M°CCCC°XXXIII°.

Botten beider sachen: beid herren Maness² und Stüssy, Jo. Brunner elter, Heinrich Üsikon, stattschriber etc.

68. Unpfändbarkeit des im Schlachthaus oder in der Metzg befindlichen Viehes und Fleisches, sowie der Metzgbänke selbst.

#### 1432. 6. Dezember.

Erkantnúss, das nieman den metzgern umb dehein schuld ir vich, es sig lebendigs oder totz, so es in die metzg oder in daz schinthus kunt, noch ir benk ingewünnen sol.

Wir, der burgermeister, der råt, die zunftmeister und der gross rått, den<sup>3</sup>) man nempt die zweyhundert, tûnd menglichem ze wissent: als für uns komen ist von der metzger wegen, die den lütten gelten sond, als man inen denn ir fleisch in der metzg darumb ingewinnen wolt oder ir rechtung, die sy hattend an den metzg benken, darumb haben wir uns eigenlich bekent, meinend öch das fürbas hin ze halten: was fichs die metzger in die metzig oder in das schinthus<sup>3</sup> bringend, es sig lebigs oder sy tödentz, das man das fürbas hin um dehein ir schuld ingewinnen sol. Were aber, daz [fol. 38b] deheiner ir einen fol. 38b. mit dem vich vor der metzig oder vor dem schinthus ergriffe, so mag er im das woll ingewinen, ob er das mit dem rechten als verr brächt hett; aber in der metzig und in dem schinthus sol daz fleisch frig sin, als vor stätt. Sodenn von der benk wegen ist unser meinung, das man deheinem sinen bank ingewinnen sol, wan die eigenschaft der metzig unser eigen ist und die benk allein ir lehen sind<sup>4</sup>; doch

a) >zwey« gestrichen, >den« korrigiert aus >die«.

<sup>1</sup> Der Rezess findet sich noch im Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 665; er ist abgedruckt im Archiv für Schweizer Gesch. X, 248 ff. Dabei ist das Datum vuff unser lieben frowen abend als sy geborn ward- unrichtig aufgelöst. Statt des 31. Dezembers ist der 17. September 1433 zu setzen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der eine der beiden Maness ist der Bd. II, <sup>23</sup> genannte B\(\text{u}\)rgermeister Felix Maness; der andere ist nicht n\(\text{u}\)her bekannt. \(\text{U}\)ber die Familie der Maness vgl. \(G. v.\)
Wyss, Beitr. z. \(Gesch.\) d. Familie Maness. Neujahrsbl. der Stadtbibl. \(Z\)\(\text{u}\)rich 1849/50.

<sup>3</sup> Über das Schindhaus, einen Anbau der Stadtmetzg, vgl. Voegelin, Altes Zurich, I, 458 f.

<sup>•</sup> Die Metzg war ursprünglich österreichisches Lehen und wurde noch im Jahre 1323 von Herzog Leopold um 13 th 9 β jährl. Zins an Rudolf Stagel in Gassen, Bürger von Zürich, verliehen. 1327 nahm Zürich auf die Metzg und Brotlaube 100 Mark Silbers auf. Zwischen diesen beiden Daten muss also die Metzg als Lehen an Zürich gekommen sein. Staatsarch iv, Urk. Seckelamt Nr. 2461, 2462. Nach den Seckelamtsakten galt die Metzg als Lehen jährlich 100 th. Staatsarch iv A. 45.

mugend sy mittenandern wechslen, als bisher gewonlich gewesen ist und ouch die benk lihen. und halten, als sy bishar komen sind. Wer aber, das iro deheiner sinen bank ån fleisch ein jär liessi stän und daruff nit metzigoti, den selben bank söllent und mugend ein burgermeister und rätt lihen einem, der daz antwerch tribt, wenn sy wellent, es wer denn, das den, der den bank gebrucht sölt han, siechtag oder krankheit sins libs geirt hett oder ander redlich sach, daz ein burgermeister und rätt düchti, daz inn die billich schirmti. Und dis satzung ist beschehen uff sant Niclästag anno domini MCCCCXXXII<sup>40</sup>.

69. Bestätigung des Rechtes der Pilgerbeförderung für die Schiffleute von Pfäffikon am Zürichsee.

#### 1433. 23. Mai.

Erkantnúss der búrger, das die von Pfeffikon herab mit bilgrin våren mugend, als sy daz von alter her getän habend¹.

Wir, der burgermeister, die rått und der gross råt, die zwey-

hundert, der statt Zurich tund kunt menglichem mit disem brief, das für uns komen sind der von Pfeffikon, an unserm Zürichsew gelegen, erber bottschaft an einem, und die gesellschaft der schiflúttenzunft in unser statt, so das wasser obsich varent, am andern teil, und brächtend da die von Pfeffikon für uns, wie daz sy von alter her bilgry gefürt hetten von Pfeffikon herab in unser statt, und ludint dann also bilgrin in derb) statt und fürtind die hin wider rol. 39 a. uff, und hetten inen daz die schiflutt langzit nit gewert [fol. 39 a] untzit by einem jär her; also hettend sy den zunftmeister und die schiflutt gebetten ernstlich, das sy inen also gondent und erlöbtend ze varen, als sy von alter her komen weren, oder das sy inen aber ir zunft ze köffend gebind, die wöltind sy och durch fritz 2 willen gern köffen, wan sy getruwtind, das sy dero stuken eines billich uffnemen tåttend, sidmålen und sy burger weren und man sy öch halten sölt als ingesessen burger. Dawider aber die schifflutt retten: sy getruwtind nit, daz sy pflichtig werind, jeman ir zunft ze lihen, er wer denn in c) unser statt gesessen, darzů wer ouch ein ordnung gemacht, das nie-

a) sals« gestrichen. b) sder« über dem getrichenen sunser«. c) sir zunft ge« gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nüheres über diese Pilgerzüge vgl. bei P. Odilo Ringholz, Wallfahrtsgesch. uns. l. Frau von Einsiedeln, Freiburg i. B. 1896, bes. S. 119 f.

<sup>2 =</sup> Friedens.

man mer dann ein zunft und einen gewerb haben solt, also hettind sy och iren gewerb ze Pfeffikon, daran soltind sy billich ein benûgen haben und sy an ir zunft und irem gewerb unbekunbert lässen. Und näch beider teil red und widerred, ouch nach dem und also herkomen ist, das man die von Pfeffikon, von Wolrow und von Beche halt als ingesessen burger, und sy das ze Baden am stritt1 und an andern enden verdient hand, und die von Pfeffikon und unser schifflutt allweg by gar langer zitt solich ordnung gegen einander gehalten hand, das die von Pfeffikon bilgry herabfürtend und denn widerumb hie nidnan och bilgry lådent, des glich die schifflutt von unser statt hettind och bilgry hinuffgefürt und dann da oben geladen, och von des wegen, daz unser schifflutt und die von Pfeffikon vor ettwe vil zittes umb somlichs stössig sint gewesen [und] für rätt komen sint und inen von unserm rätt geantwurt ist, das die von Pfeffikon daby beliben solten, als sy von alter her komen werind, haben wir uns bekent, das man die schifflutt nit darzu twingen noch halten sol, das sy den von Pfeffikon iro zunft lihen, sy tugen es denn gern; aber daz die von Pfeffikon sollent und mugend varen, als sv von alter har gevaren hand, und daz man inen daz nitt abbrechen sol, wan inen das vor ouch von unserm rätt zugesprochen und geantwurt ist, alles ungevarlich. Und ze urkund haben wir dis unser erkantnuss uff unser statt buch geschriben und dis schrift davon geben, und ist daz beschehen uff sampstag näch unsers lieben herrn uffart tag anno domini M°CCCC°XXXIII°2.

70. Beschränkung des Pilgerbeförderungsrechtes auf geborne Hofleute von Pfäffikon\*).

Uff die obgeschriben unser von Zurich erkanntnusse ist mit unser und der vorgenanten hofflutten willen, wissen und gunst ein lutrung

a) Dieser Eintrag ist von anderer Hand.

<sup>1</sup> In der Schlacht von Dätwil am 26. Dez. 1351. Die Vogtei zu Wollerau war 1342 pfandweise in den Besitz des Jakob Brun und seiner Sühne gelangt; ihre Vogtleute nahmen deshalb an dem Streifzug nach Baden teil, da sie ihren Herren zu Dienst verpflichtet waren. Spüter ging die Vogtei an Gottfried Müllner, sodann an Hans v. Schellenberg über; 1393 gelangte sie in den Besitz der Stadt. Vgl. Staatsarchiv, Urk. Stadt u. Land Nr. 1761, 63, 64, 67 u. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Beim Übergang dieser Höfe an Schwiz im alten Zürichkriege musste dieses den Bewohnern ihr Recht zur Pilgerbeförderung ausdrücklich sicherstellen: »wie die von Zürich mit uns und wir mit inen überkommen sind und die Brief wisend, so sy unss gegeben und ouch uff ir stat buoch geschriben hand«. Vgl. Mitt. des hist. Vereins von Schwiz, 2. Heft, S. 194. — In Zürich wurde dieser Beschluss 1567 und 1583 erneuert. Vgl. Staatsarchiv A 82.1.

beschechen: was frömder lutten in die obgenanten höff ziechent und darinne sesshafftig wesen werdent, das die das vorgeschriben varr mit bilgrinen ze fürent nit bewerben noch bruchen söllent, aber gewinnent sy sün, die in denselben höffen von inen geboren werdent, wenn die zü iren tagen koment, das die das vorgenant varr mit bilgrinen ze fürent wol bewerben und bruchen mögent nach der obgeschribnen erkanntnüsse sag, und das sölich varr niemant also bruchen sol, er sye denn ein geborner hoffman.

71. Rat und Bürger erlassen dem wegziehenden Kawerschen Thomas Pelletta die Hälfte des Einzugsgeldes von tausend Gulden. 1433. 23. Juni.

Von Thoman Pelletten, des Gäwerschen wegen, als man im der M guldin V<sup>c</sup> guldin durch der von Überlingen bett willen geschenkt hätt.

Anno domini M°CCCCXXXIII° uff sant Johans aubent ze sûngichten hand sich burgermeister, râtt und der gross rått, die zweyhundert bekennt nåch dem und sy nechst Thoman Pelletten XX jår ze burger enpfangen hand und er inen darumb M guldin ze geben versprochen hått, er blibe die XX jår hie oder nit, und aber unser gûten frund von Überlingen uns durch ir erbern wisen botten uff hútt gebetten hand, Thoman Pelletten sölichs geheisses ze erlässen, da hått man den von Überlingen geantwürt, wie wol uns Thoman Pellet die thusent guldin verheissen hab, er blibe by uns oder nit, dennocht umb ir willen wellen wir im der thusent guldin fünfhundert guldin schenken und funffhundert guldin von im nemen und inn des geheisses erlässen.

72. Beschluss, dass Dachdecker, wie die Glaser, an keine Zunft gebunden sein sollen.

1433. 4. Juli.

Item erkantnuss der burger, das man teken gefrigt hätt in glicher wis als glasswerch.

Uff sant Ülrichstag, des heiligen bischofs anno domini M°CCCC°XXXtertio sind unser herren burgermeister, rått und die burger by einander

<sup>1</sup> Wahrscheinlich war Pelletta nach Überlingen übergesiedelt, da er nach Verbrennung der dortigen Juden im Juhre 1430 ein ausgiebigeres Arbeitsfeld für seine Geldgeschäfte fand, als in Zürich. [Z.-W.] — Die Pelleta, >Lomparter« aus Asti, waren bereits seit dem 14. Jahrhundert in Zürich. Vgl. Staatsarchiv B III. 2, S. 243 ff. Vgl. ferner J. J. Amiet, Die franz. u. lombard. Geldwucherer des Mittelalters. Jahrb. f. Schweiz. Gesch. Bd. 1.

gewesen, hand sich underrett, als von der teken wegen, da die meister murer, binder und zimberlûtt meinden, wer teken wôlt, der sôlt iro zunft haben, dawider aber ettlich teken retten, sy môchtend sich tekens allein nit begån, wan nieman in dem winter takte, und wöltend sy sich betragen, so müstend sy ander gewerb ouch zû dem teken haben, oder aber sy müsten von dem teken lässen. Als nun die rett und burger die sachen eigenlich betrachtet habend, sunder das unser gemeine statt an teken grossen mangel hät und fürbas mangel gewinnen môcht, so habend sy sich bekent, das man das teken gefrigt hät in glicher wis als glasswerch; also welich a) tekenantwerch tribet b), das der nit sol gebunden sin, murer-, binder- noch zimberlüttenzunft ze habend, dann er mag dieselben oder ein ander zunft, die im füget, haben oder än zunft sin, weders er wil; doch sol er by uns burgrecht köffen und uns als ander unser burger gehorsam sin.

# 73. Bedingungsweise Übernahme einer beanstandeten Glocke. tol. 40 a.

### 1433. 4. Juli.

Erkantnúss von der gloggen wegen.

Uff den vorgeseiten sant Ülrichstag sind meister Rüdolf Engelhart, Hans Gloggner¹ und Hans Nüwiler für die rätt und burger komen, hand die gar ernstlich gebetten, nächdem und sy uns ein gloggen gegossen und gemacht habend, hören sy wol sagen, das die glogg nit jederman gevalle; sy meinen aber, es sye gar ein güt glogg, das sy so wol tügend und die gloggen uff den turn lässind ziehen, die da versüchen, so getrüwen sy, das sy uns gevellig werde. Wer aber, so sy uff den turn käme, das sy uns dann nit gevellig sin wölt, was wir sy denn heissen, darinn wölten sy uns gehorsam sin; doch getrüweten sy, wir hettend dann, ob sy ein ander gloggen machen wurden, ettwas mittlidens mitt inen, wan doch die glogg mit recht nieman verwerffen möcht. Also habend die burger ir ernstlich bet

a) Die letzten Buchstaben von >weliche« oder >weliche« sind gestrichen. b) >tribet« scheint korrigiert aus >triben«, eher als umgekehrt.

<sup>1</sup> Die Gloggner, von Konstanz eingewandert, betrieben im Hause, genannt oder Swartzen huss, dus Glockengiesserhandwork. Ein Teil des Hauses war der spätere wohlbekannte Schwarze Gartens. Der hier genannte Gloggner ist ohne Zweifel der als Schreiber der sog. Gloggnerschen Chronik bekannte Hans Gloggner, der 1403 oder 1405 bei seinem Vetter Albrecht, dem Schmied und Glockengiesser, in die Lehre getreten war. Vgl. Dierauer, Zürcher Chronik, S. 6 u. 162; ferner Staatsarchiv, Urkunden der Antiquar. Gesellschaft, Nr. 2392/94, u. Zürch. Stadtb. 1,356.

angesehen und hand sich bekennt: ist, daz der Engelhart und sin mitgesellen die gloggen in irem costen uff den turn ziehen wellent, die ze besüchen, das man inen des wol gunne, doch also: ist, das uns die glogg nit gevellig wirt, das sy sy dann wider herablässen und uns ein andri gütte gloggen machent. Wer aber, daz uns die glogg gevellig wurd\*), und wir die behübend, so wellen wir inen den costen, den die glogg uff ze ziehend kostet, wider geben.

74. Bevorzugung der Bürger, welche einem Bäcker Getreide gegen zu lieferndes Brot übergeben haben, gegenüber Gläubigern für Geldschulden.

### 1433. 9. November.

Erkantnúss der burger, daz beilen vor rätschriben und verlieren gän söllend.

Uff mentag vor sant Martis tag anno domini M°CCCCXXX tertio ist für unser herren burgermeister, beid rätt und den grossen rätt, den man nempt die zweyhundert, der statt Zurich brächt: als Petter Bussiner von unser statt entwichen ist von geltschuld wegen, so er den lutten gelten solt, das da etlich, so den selben Petter Bussiner an dem rät und im umb geltschuld verlorn hattend, meintend vor denen, so im iren kernen an die beilen hattend geben, ze gänd, da aber unser herren bedunkt, daz sölichs nit billich wer, sölten beilen also hinder sich geslagen werden 2, und habend sich daruff erkent: Weliche iren kernen den pfister[n] gebent, also das man inen brott darumb geb und den uff die beilen slahend, das sölich beilen vor allem rätschriben und verlieren gän söllent, und daz inen öch dasselb unser stattrecht keinen schaden noch gebresten daran bringen sol noch mag; setzend, meinend und wellend ouch daruff, daz dis fürbashin ewenklich gehalten und dem nächgängen werd ungevarlich.

a) Im Original steht »wrd«.

<sup>1</sup> Beile hiess das Kerbholz, auf dem die Bücker die Zahl der Brote anmerkten, die der Bürger für das von ihm gelieferte Getreide in Empfang nahm. Kernen an die Beilen gebens heisst also, dem Bücker Getreide geben und dafür je nach Bedarf ein entsprechendes Quantum Brot beziehen. Val. Idiot. IV, 1162 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. dass auf geliefertem Korn haftendes Guthaben andern Guthaben nachgestellt werden sollte.

75. Beschluss, dem Kaiser mit dem Stadtpanner gegen den 161. 40 b. Herzog von Mailand Hülfe zu leisten, falls eidgenössische Vermittlung zur Erhaltung des Friedens vergeblich sein sollte.

#### 1433. 17. November.

Erkantnuss der burger, als man unserm herren dem keiser hilff angeseitt hätt wider den herren von Meilan!.

Uff zinstag nach sant Othmarstag anno domini M°CCCC°XXXIIImo habend sich burgermeister, rette und der gross rätt, die zweyhundert, erkent; als unser aller gnedigoster herr der keiser aller eidgnossen botten gen Basel2 besent und denen erzelt hätt solich schmächt, als im der herr von Meilan in weltschem und sunder in sinem land erbotten hått und sy daruff gebetten, an ir frund ze bringend, im hilfflich zu sind, das er den herren von Meilan darumb sträff, also habend die botten solichs erzalt. Daruff ist erkent, das wir zu Baden uff den tag, dahin gemeiner eidgnossen botten komend, erzellen söllent, das wir unserm herren, dem keiser, hilff ansagen wellind mit unser statt paner, die wellen wir mit gotz hilff versorgen, das sin keiserlich gnäd des nutz hätt und wir ere; doch so wellend wir damit an inn begeren, ob sinen gnäden das gevellig sig, so wellen wir von gemeinen eidgnossen ein bottschaft senden zu dem herrn von Meilan und mit dem lässen reden, wie er an unserm gnädigen herrn, dem keiser gefaren hab, das er gedenk und sich mit im richt. Denn beschehe das nit, würdinta) wir dann von im gemant, so müstind wir im je behulffen sin, wan er unser ordenlicher, natturlicher herre sig 3; damit sollen wir an inn werben, daz er uns by unser frigheiten lässe blibe und uns ander frigheit och geb, der wir bedurffend; und was dann ander eidgnossen und uns bedunk, daz notdurftig sig der eidgnosschaft ze werbend gemeinlich oder sunderlich, das wir solichs näch dem besten werbind an sin keiserlich gnäd.

a) Im Original steht -wrdint ..

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Auszug in den Eidgen. Abschieden, Bd. II, S. 102 Nr. 153 und im Archiv f. Schw. Gesch. XVIII, 371.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Kaiser war von Oberitalien her über Trient und Fürstenburg im Tirol am 11. Okt. in Basel eingetroffen. Vql. Regesta Imp. Nr. 9696-97a.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der in Aussicht genommene Kriegszug wurde nicht ausgeführt. Vgl. Oechsli in Hillys Jahrb. Bd. V, S. 430 f.

# 76. Geschenk an Kaiser Sigismund.

Von der schenki wegen, als man unserm herren, dem keiser, tun wil.

So denn, als ander herren und stett dem egenanten unserm gnådigen herren dem keiser schenkend, da haben wir uns bekent näch dem, als wir vil kosten mit im und sinen dienern gehept hand, das gebürt by VIII<sup>c</sup> & 1, das wir im noch V<sup>c</sup> guldin und einen becher oder ein silbergeschirr, der by L oder LX guldin wert sig, schenkind und sin gnäd bittind, das für güt ze habend.

# fol. 41 a. 77. Weinrechnung für 1434.

### Winrechnung anno XXXIIIIto.

Item von des wins wegen, der gewachssen ist uff das MCCCCXXXIIII jar, ist die winrechnung desselben järs vor den burgern gemacht ein eimer um XXXII ß.

78. Beschluss, das Haus des von Tüffen vor dem Rathause abzubrechen.

#### 1435. 12. Februar.

Erkantnûss der burger von des von Tûffen hus wegen.

Uff sampstag vor sant Valentins tag anno domini M°CCCC°XXXV<sup>16</sup> ist für unser herren burgermeister, beid rät und den grossen rät der statt Zürich komen, als jetz kurtzlich das gross hus vor dem räthus gelegen, genant des von Tüffen hus, von für angangen und aber von gnäden des almechtigen gotz erlöschen gewesen ist, wie das dadurch grosser schad und gebrest ufferstän und komen möcht an lüt und güt, besunder an dem räthus, ob sölichs hinnenthin deheinest mer beschehen wer; und sölichen grossen, berlichen künftigen schaden und gebresten ze verkomend und durch gemeiner statt nutz, fromen und ere willen habend si sich wissentklich bekent, das man das obgeseit hus in den nechsten drin jären, so aller schierest komend näch dann diser erkantnüss, ab brechen und gantz slissen sol; und wenn sich zwey jär erlöffen und ergangen hand, so söllent dann unser herren burgermeister und rät erber lüt von irem rät schriben<sup>a</sup>), die

a) Im Original steht »schiben«.

¹ Diese Bemerkung führt zu der Vermutung, dass Sigmund auf dem Wege nach Basel (vgl. Nr. 75 Ann. 2) Zürich passierte. Aus den vorhandenen Quellen läss sich das jedoch mit Bestimmtheit nicht feststellen. As ehb ach (Gesch. Kaiser Sigmunds 4, 130) nimmt an, er sei von Konstanz nach Basel auf dem Rheine gereist.

darzů kerind und besehind, wie das hus näch dem besten ab ze brechent und ze slissend sig, und söllend dann die selben erbern lût ein ordnung machen, was man uff die hoffstatt buwen und machen sölle und ouch, wie man das hus, so das abbrochen wirt, in der statt nutz bekere, umb das des kostens dester minder werde. Und wenn dann sölichs beschiht, so sol dieselb ordnung wider fûr ein burgermeister, beid råt und den grossen rät komen; und was ordnung denen dann darinn gevalt, es sig ze mindren oder ze meren, daby sol es dann bestån, doch das das hus dannen gang und geslissen werd in der mäs, als vor stät än geverd etc.<sup>1</sup>

# 79. Verbot der Niederlassung für jüdische Wucherer.

fol. 41 b.

#### 1435. 1. Juni.

Erkantnüss der burger, das man fürbas hin dehein Juden noch Jüdin in a) unser statt, die von jeman wücher nemind oder enphähint, niemer me gehaben sol.

Uff mittwochen näch sant Urbans tag anno domini M°CCCC°XXXV¹o ist für unser herren burgermeister, rätt und den grossen rät, den man nempt die zweyhundert, der statt Zûrich brächt: als der Juden frigheit, so jetz in unser statt wonhaft sind, in disem nechstkünftigen jär usgät², ob man die fürbas haben welle oder nitt, also habend sich die burger bekennt, wenn der Juden frigheit ussgät, das man dann fürbas hin dehein Juden noch Jüdin, die von jeman dehein wücher nemind oder enphähint, in unser statt niemer me haben sol, besunder als bald ir frigheit usskumpt, so sol man sy ir sträss lässen ziehen näch dem und man mit inen verkomen ist.

a) >in a steht zweimal.

<sup>1</sup> Des von Tüffen huss war seit 1435 im Besitz der zum Thor, österr. Kammermeistern. Nachdem diese die Herrschaft über Teufen an sich gebracht hatten, hiess ihr Haus, das gewöhnlich des Kammermeisters Haus genannt wurde, bisweilen auch oder von Teufen Hauss. Der Beschluss, dieses Haus niederzureissen, ist übrigens nicht durchgeführt worden. Vgl. Voegelin, Altes Zürich, I, 461.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Durch eine Urkunde vom 2. Mürz 1425 hatte die Stadt Zürich von Kaiser Sigmund die Erlaubais erhalten, zehn, zwölf oder mehr jüdische Haushaltungen auf 12 Jahre und von da an auf Widerruf in der Stadt aufzunehmen. Staatsarch. Urk. Stadt u. Land Nr. 290. — Vgl. auch Augusta Steinberg, Studien zur Gesch. der Juden in der Schweiz. Zürich 1904. S. 140 f.

80. Gewährung der Niederlassung für keinen Wucher treibende Juden.

#### 1435.

Das man Juden oder Jûdinen, die kein wücher nemend, in unser statt wol haben mag.

Wer aber, das fürbashin dehein Jud oder Jüdin zu uns in unser statt ziehen oder by uns bliben und von niemen deheinen wücher nemen, sunder iren pfenning also by uns zerren wölten, mitt den oder den selben mag man wol verkomen und sy in unser statt haben, doch das die selben Juden oder Jüdin dehein gelt umb wücher nieman lihen noch kein wücher nemen noch enphähen söllent än geverd.

# 81. Beschluss, keinerlei Juden mehr in Zürich zu dulden.

### 1436. 15. Februar.

Das man dehein Juden noch Judin in unser statt noch in unsern gerichten niemer mer gehaben noch etc.

Uff mittwochen näch sant Valentinstag anno domini M°CCCC°XXXVI° habend sich burgermeister, rätt und die zweyhundert uff die bekantnüss, so vorgeschriben stat, aber bekennt, daz man fürbaz ewenklich niemer mer deheinen Juden noch Judin in unser statt noch in unser gebietten hushablich haben, noch inen dehein frigheit geben sol, und') daz wellent sy gott und unser lieben fröwen ze lob und eren tun und dis ewenklich stät halten.

tol. 42a. 82. Erlaubnis an jedermann, an Markttagen Sicheln feilzuhalten.

### 1436. 15. Februar.

Das jederman sichlen wol veil mag haben uff fritag und ander merkttag.

Uff den obgenanten tag habend sich die burger erkennt von der sichlen wegen, als die schmid meintend, sy söltind die veil haben und anders nieman, da wider aber ettlich unser burger rettend, sichlen werind von alter her allwegent frig gewesen, das die jederman veil möchte haben, also das sichlen frig söllent sin und die jederman, wer wil, uff den fritag und alle merkttag wol veil mag haben von den schmiden unbekümbert.

a) >und < korrigiert aus >dann <.

83. Erlaubnis für die Krämer, mit Nürnberger Pfannen, Pferdegeschirr und andern Eisenwaren Handel zu treiben.

### 1436. 15. Februar.

Das krämer Nürenberger pfannen, stegreff, biss und gross ringgen by totzen und halbem totzen a), lattennagel und balchennagel by tusent oder fünfhundert verköffen mugend, und daz inen die schmid das nit weren söllent.

Uff den obgenanten tag, so ist für die burger brächt, als sich die schmid klagent von den krämern, das sy pfannen, stegreff, biss und gross ringgen, öch balchen- und lattennagel verköffend, das sy aber unbillich nem, denn sy getrüwen, das sy das nit ze tün hetten, wan es gehorte inen zü; dawider aber die krämer redent, sy syent also von alter her komen, habend öch das untz har brächt, das ir zunftbrüder pfannen, stegreff, biss, gross ringgen, balchen- und lattennagel verköffen söltind und möchtind, die das von Nürenberg und andern enden har brechtind, getrüwtind öch, man sölte sy daby bliben lässen; also habend sich die burger bekennt, das die krämer sölich geschmid, als vor stät, so sy von Nürenberg har bringent, wol verköffen mugent, namlich pfannen, stegreff, biss und ringgen by totzen oder halbem totzen h, latten- und balchennagel by tusent oder fünffhunderten und nit darunder ungevarlich, und söllent die smid inen daz nit werren.

84. Verbot aller F\u00e4cher und andern festen Fischereivor-101. 42 b. richtungen im ganzen Z\u00fcrichsee.

### 1436. 28. März.

Erkantnûsse der burger, das man<sup>b</sup>) alle färinen<sup>1</sup>, fächer und swiren in dem Zûrichsew untz gen Rapreswil an die brugg gantz dannen tûn und<sup>c</sup>) deheins niemer mer darin machen sol.

Uffmittwochen vor dem heiligen palmtag anno domini M°CCCC°XXXVI¹° habend sich burgermeister, rätt, die zunftmeister und der gross rätt, den man nempt die zweyhundert, der statt Zûrich bekent, das man alle die färinen, fach, rorfächer und schwiren, so an beiden sitten von unser statt Zûrich untz an die brugg ze Rapreswil sind, gantz und gar dannen tun sol und daselbs hin noch an deheinem andern end in dem sew niemer mer dehein färinen noch fächer machen noch

a) -tach« gestrichen. b) -man« übergeschrieben. c) -und« übergeschrieben.

<sup>1</sup> Über die verschiedenen Fischereivorrichtungen vgl. Zürch. Stadtb. II, 74, 79 f.

swiren slahen, wan sy je meinent und wellent, das der sew fry sin a) und nieman dehein eigenschaft darinn nit haben sölle. Und die rorfächer sol man also fürderlich in disen nechsten acht tagen dannen tün und die färinen und ander fach sol man hinent dem nechsten sant Martis tag dannen tün und enkeines niemer mer gemachen. Wer aber, daz jeman das übersehe, es wer damit, das einer das, so im gebotten wird b), in dem obgeseiten zitt nit dannen tätte oder anders, dann vor stät, in den se machete, der jeglicher sol unser gemeinen statt ein march silbers ze büss geben und gevallen sin än alle gnäd, als dik das ze schulden kunt, und sol dennocht das, so er gemacht hett, wider dannen tün by der vorgeschribnen büss.

# tol. 43 a. 85. Milderung des Verbotes der Fache im Zürichsee.

### 1436. 6. November.

Erkantnüsse der burger von der färinen und vecher wegen im Zürichse, als man daz gemiltert hät.

Uff cinstag vor sant Martis tag anno domini M°CCCC°XXXVIto sind die weidlut gemeinlich ab dem Zurichsew für unser herren burgermeister, rått, die zunftmeister und den grossen råt, den man nempt die zweyhundert, der statt Zurich komen, hand denen fürbrächt, näch dem und sy sich vormäls bekent haben, das man alle verinen und fächer in dem Zurichsew gantz dannen tun solle, das solichs inen und demc) sew zu mal schedlich sig; denn solt man das alles uss dem sew tun, so mocht das brut nit furkomen und kondent die fisch nieneran geleichen, als aber notdurftig were, und brecht dem sew solichen berlichen schaden, der gut zu verkomen wer: darzu soltend denn ir ettlich die facher, die doch dem sew kein schaden teten, uss dem sew tun näch der bekantnusse, so sy getän hetten; låg inen gantz an einem verderben, wan sy das nit konden noch möchten getun, denn mit einem sölichem grossen berlichen costen und schaden, der inen zu schwer wer; bättend daruff ernstlich, das min herren ir armût und sunder des sews nutz ansehen wôltind; und das in ettlicher mäss miltren, umb das sy sich selb und iro kind dester bas begån mochtind. Also habend min herren die sach eigenlich betrachtet, sunder ouch angesehen der armen lût bett und des sews nutz, und hand die burger den råtten daruff befolhen und vollen

a) >sin « übergeschrieben. b) Im Original steht >wrd «. c) Im Original steht >den «.

<sup>1 =</sup> bis zu.

gewalt geben, das sy erber lûtt darzû ordnen sôllent, die zû beider sitt den Zûrichsew uff und nider eigenlich besehent, und was die dunk näch dem und sy das alles erkunnent, das dannen ze tûnd sig, und das dem sew schaden oder gebresten bringen muge, das sy das heissen dannen tûn; was aber dem sew keinen schaden bringen mag und öch nieman an<sup>a</sup>) dem varen irrt, das sy das lässent beliben, umb das daz brût dester bas fûrkomen und sich die armen lût dester fúrbasser begån mugent.

# 86. Weinrechnungen von 1438-1448.

fol. 43 b.

Winrechnung anno 1438 b).

Item uff sampstag vor Catherine anno domini M°CCCCC°XXXVIII¹ ist die winrechnung gemacht umb III #.

Item uff donstag nach Martini anno 14392 ist winrechnung gemacht umb I & VIII ß.

Item anno 1440 ist winrechnung I & VIII &.

Item anno 1441 ist winrechnung I & VIII B.

Item uff mentag nach sant Öthmärs tag anno domini M°CCCC°XLII° 3 ist die winrechnung gemacht umb I & VIII &.

Item anno domini M°CCCC°XLIII ist die winrechnung gemacht umb I & VIII  $\beta$ .

Item anno domini M°CCCC°XLIIII° ist gemacht die winrechnung umb I & VIII  $\beta$ .

Item anno domini M°CCCCC°XLV° ist die winrechnung gemacht umb XXXV  $\beta$ .

Item anno domini M°CCCCC°XLVII ist die winrechnung gemacht umb II &.

Item anno domini M°CCCC°XLVIII° ist die winrechnung gemacht umb XXX  $\beta$ .

# 87. Verjährungsfrist für Klagen um die Jungfrauschaft. tol. 44a. 1442. 12. Mai.

Erkantnûsse der burger, als ettlich frowen, ettlich mann und ledig gesellen gen Costentz gelatt und sy denn umb den mågtumm angesprochen und bekûmbert hand c).

Uff samstag nach dem heilgen uffarttag anno domini M°CCCC°XLII° ist für unser herren burgermeister, rät und den grossen rät, den man

a) Im Original steht sam«.

b) Diese Einträge sind naturgemäss von ganz verschiedenen Schreibern gemacht.

c) Hier beginnt eine neue Hand.

<sup>1 22.</sup> Nov. 1438.

<sup>2 12.</sup> Nov. 1439.

<sup>3 19.</sup> Nov. 1442.

nempt die zwevhundert, der statt Zûrich brächt; als bisher vil bûbry und gevertz getriben ist damit, das ettlich frowen ettlich mann und ledig gesellen gen Costenz gelatt und sy denn umb den mågtumm angesprochen und bekûmbert hand, ettlich umb sachen, die sich vor XVI oder XX jaren hand verloffen, also habend sich die burger bekennt: fågte sich fårbasshin deheinest, das deheiner tochter ir mågtumm benomen wurd, die sich des klagte und den, so daz getan hett, darummb meinte fürzenemen, das die daz tun sol nach dem und iro das beschehen ist, innrend jares frist dem nåchsten und das lenger nit verziehen. Wåre aber daz darûber deheine solich ansprächen, die sich mer denn verjaret hettind, furname und jeman darummb bekumberte. zů dero und den selben sol man griffen, sy hefften, inn thurn legen und sy darummb an lib und an gut sträffen und von solichem wisen. Ob sy aber denn ze mål in unser statt noch gerichten nit were, daz man sy hefften oder begriffen kond, kumpt sy denn jemer mer in unser statt, in unsre gericht oder gebiet, so sol man sy hefften inn thurn legen und daruss niemer mer gelässen, bis daz sy dem, den sy bekûmbert hat, allen sin kosten und schaden, darin sy inn bracht håt, gantz abgeleit, und sol man sy dennocht dar zů herttenklich Ze gelicher wise söllend alle sölich sachen, die sich mer denn verjaret hand, gehalten und gesträfft werden in masse als obstät.

### 88. Bestätigung der vorstehenden Verordnung.

### 1507. 6. Mai.

a) Uff donstag näch des heiligen krútz tag ze meyen anno etc. XV<sup>c</sup> septimo ist die obgemelt satzung und erkantnúss an unser herren burgermeister, klein und gros råt gelangt; die haben sich erkennt, das es daby söll bliben mit der lútrung, ob dheinost dheine also umb den megtumm einen welt fürnemmen, daz<sup>b</sup>) die daz tûn sol in järs frist dem nechsten, nachdem und iro das geschehen ist mit dem geistlichen gericht zû Costentz. Wêre aber, das sy das verjären liest, söllen wir iro darumb kein recht halten noch ergon läsen, sonder sy einen eid heisen schweren, ob wir darumb von jemanne erfordert wurden, still zeston und den, so ir den mägtum benommen hett, nit darumb fürzenemmen noch ze kümbern; ob sy dann daz och nit

a) Dieser Eintrag stammt von einer spätern Hand. b) »dass« ist immer abgekürzt (dz) geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In Matrimonialsachen war in Zürich bis zur Reformation das bischöfliche Gericht in Konstanz kompetent.

hielte, daz wir dann zû ir griffen, sy heften und tûrnen, och an lib und gût sträfen und von sölichem wysen söllen, mit allen den worten und dingen, als obstät.

# 89. Verordnung zur Verminderung der städtischen Ausgaben. 61. 44b. 1439. 23. Mai.

Erkantnússe, wie der statt kosten gemindert ist etc. a)1

Wir der burgermeister, die råt und der gross råt, die man nempt die zweyhundert, der statt Zürich tünd ze wissen, nach dem und für uns brächt ist, das bywilen grosser kost in mangen weg uff unser gemeinen statt gange, der wol vermitten wurde, und den man billich abtäte, das wir da über die sachen gesessen sind, denen nächgedächt habend, und als wir die erkunnet hand, so haben wir darinn unser statt nutz und ere angesehen, nach dem wir das gesworn hand und des pflichtig sind, und habend dise[r] nächgeschribnen stuk ein satzungb) und ordnung getan, da ouch gantz unser meinung ist, daz man die halte und dero getrüwlich nachgang und gnüg tüg inmässe, als hie nächgeschriben stät.

Des ersten, das man die wacht, so uff gemein statt gesetzt was, der statt abnemen und das fürbasshin jederman wachen sol in Constäfeln und zünfften und wo vil lütz in zünfften sind, daz ouch die vil wachen söllend. Und sol man also die sachen gelich ansehen, umb daz jederman richen und armen billichs widerfare, denn wir vil frömdz volkz in der statt hand; des gelich, hand frömd lüt hüser by uüs, die mit uüs weder stürend, dienent, wachend, alle die wile die sachen ständ, als bisher, die suss alle süllend wachen und dienen näch dem und die ordnung angesehen ist?

a) Hier beginnt wieder eine andere, neue Hand.
b) Die Endung »-ung« wird von diesem Schreiber beständig mit einem Bogen ^ über dem n geschrieben, der im Druck weggelassen wurde.

<sup>1</sup> Im Staatsarchiv (A 42) befindet sich ein von dem Schreiber der Eintrüge Nr. 58 ff. (vgl. oben S. 59) geschriebenes Bruchstück aus einem Ratsprotokoll; es enthült die Begründung eines Ratsmitgliedes zu dem Vorschlage, eine Kommission von fünf Mann einzusetzen, die über Mittel und Wege zu beraten hätte, wie der Verschuldung der Staatt abgeholfen vervien künne. Die vorliegende Verordnung ist wohl das Resultat dieser Beratungen. Im gleichen Fazzikel findet sich der Entwurf zu einer Reduktion der Gehülter einzelner städlischer Beamter.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In der Seckelamtsrechnung des Jahres 1418 (die folgenden Rechnungen des XV. Jahrhunderts fehlen g\u00fcnztlich) findet sich ein besonderer Posten f\u00fcr Ratsknechte und Wachten. Die letzteren waren also bisher ebenfalls direkt von der Stadt besoldet worden.

Fùrbass, als denn grosser kost uff unser statt gät, es sige an winungelt, an mùliungelt, an ingewinnen, an sekelampt und allen ämptern mit zerung, trinkgelt ze geben und mengerley sachen, darumb ist ouch unser meinung:

Des ersten, daz man an allen åmptern kein zerung mer tåge, weder win, brot noch ander ding besende, denn schlechtenklich by den åmptern sitze und der statt nûtz inziehe. Sunder, als die winungelter bisher, so sy rechnoten, ein mål hattend und ze wiennåcht gåti jar¹ nåmend, das man das gantz abtûn und nieman nûtz mer geben sol, denn als nachgeschriben ståt. Und umb das die amptlût und knecht, so den åmptern dienend, dester williger syend, so sol man inen die lön geben uff sölich meinung:

Namlich einem winungelter und müliungelter, den min herren dahin setzend, an dem samstag I  $\beta$  haller und darzü den winungeltern iren fronvasten lön², als das von alter herkomen ist; item Hansen Bosshart oder einem andern knecht, der uff dem räthus ist, von dem winungelt alle samstag I  $\beta$ ., sinem wib VI haller und siner junkfröwen IIII haller; item von dem müliungelt XVIII den., der junkfröwen IIII haller; item einem rätzknecht, so den stab treit³, einem löffer und dem wachter zü sant Peter von dem winungelt an dem samstag VIII haller und welicher nit da ist, wartet und dienet, dem sol man nütz geben⁴.

<sup>1 =</sup> Geschenke.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An den Fronfasten waren jeweilen die Zinsen für die von der Stadt ausgeliehenen Kapitalien füllig. Ein Teil der eingegangenen Summen wurde jeweilen als Teil der Besoldung an die verschiedenen Beamten verteilt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. dazu folgenden Passus einer Gerichtsordnung aus dieser Zeit (Staatsarchiv A 42): Hem man heisset den vogt sitzen, der über dz blüt richten sol, der heisset des riches vogt und liht im ein burgermeister den ban über dz blüt ze richtend, git im einen stab in sin hand und spricht: "Herr vogt, ich lih üch den bann über dz blüt ze richtend, wz ich üch von des heiligen riches wegen lihen sol und mag".

<sup>4</sup> Die Wirte hatten jeweilen am Samstag den Bezügern des Weinungeldes auf dem Rathause von frisch angebrauchten Füssern das Weinungeld zu entrichten. Diese Abgabe bildete damals eine der wichtigsten Einnahmequellen der Stodt und wurde fast ausschliesslich zur Bezahlung der Zinsen für die als Eigenschafts oder Etilgedings der Stadt von Privaten geliehenen zahlreichen Kapitalposten verwendet und von den Bezügern des Ungeldes direkt in diesem Sinne verteilt. Durch diese Art von Anleihen brachte Zürich die grossen Summen für die Erwerbung der Landschaft im Anfange des 15. Jahrhunderts auf. — Das Mühleungeld, eine Abgabe auf das Getreide, das von auswürts zum Mahlen in die stüdtischen Mühlen gebracht wurde, hatten die Müller von ihren Kunden selbst einzwiehen und jeden vierten Samstag auf dem Rathause abzuliefern. Im 16. Jahrhundert betrug das Mühleungeld vom Mütt 4 Haller. — Vgl. Staatsarchiv B III, 259 (Verordnungen betr. das Weinungeld) und B III, 5 (Sammlung der städtischen Verordnungen).

Item von dem müliungelt einem rätzknecht, der den stab treit, und einem löffer, so denn wartet und dienet, VI haller, und welicher nit dienet, dem sol man nütz geben.

Item einem sinner an dem samstag I f. haller.

Item einem winrüffer! an dem samstag I  $\beta$ , und suss sol man an rol. 45 a. keinem ampt winrüffern noch andern knechten, denn der statt knechten und löffern, nütz geben.

Fùrbass habend wir uns ouch bekennt, daz jederman sine kind und gesind daheim lässen sol, und daz man keinem kind, sy syend joch wes sy wellind, noch niemand anderm, wer joch der ist, nûtz geben sol. Wol ob einer, so das ungelt innimpt, gern hette, das im sin kind oder knecht wartote, das mag er wol tûn, also daz man im nûtz von den ungelten noch den ämptern gebe, denn wir je meinnend, sölichen kosten abzetûnd, bedunkt uns ouch, das damit vil ersparet werde.

Item welicher ouch ungelt uff das räthus bringt, dero einem der I  $\mathscr U$  oder darunder git, sol man ze trinkgelt geben VI haller; welicher II  $\mathscr U$  oder darob bringt, dem sol man geben I  $\beta$ ; welicher V  $\mathscr U$  oder darob bringt, dem sol man geben II  $\beta$ . den. ze trinkgelt.

Und als man bisher an dem winungelt, mûliungelt, sekelampt, ingewinnerampt und andern emptern bywilen erbern lûten von râten und andern, so sy uff das râthus kâmend, trinkgelt hât geben, ist ouch uûser meinung, das man sôlichs ouch gantz abtûge, und nieman nûtz gebe, es sye denn den amptlûten, so der statt ungelt uffnemend, den sol man geben, als von alter herkomen ist.

Fûrer habend wir uns bekennt: ist jeman unser statt ûtzit schuldig, daz man mit dem schaffe, daz er daz bezale ân alles verziehen und daz man mit allen amptlûten rede und inen verbiete, daz sy der statt gût nieman nûtzit mer lichind\*) deheins wegs än eins rätz wissen und heissen.

Und als sich bisher ettwen gemacht hät, so man botten ussnam, die von der statt wegen riten soltend, daz die, e sy enweg rittend, hie in der statt uff gemein zartend, des gelich sy ouch tätend, so sy herwider kämend, daz aber nit also von alter herkomen ist, da ist ouch unser meinung, daz man söliche mål und zerung gantz abtüge und fürbass in der statt uff gemein statt nieman nütz zerre. Wol

a) »an« gestrichen.

¹ Jeder Bürger, der ein Fass anzapfte, hatte das dem Weinrufer anzuzeigen; dieser notierte sich zuhanden der Weinungelter das Mass des Inhaltes und gab sodann durch öffentliches Ausrufen den Preis des angebotenen Weines bekannt.

kåme es, das ein knecht mit einem herren, mit dem er geritten were, åsse, so mag der herr das an die sekler vordern, die sûllend inn denn umb sölichs, als der knecht geessen hett, abtragen, doch daz man einem für ein mål nit mer denn II  $\beta$ . den. geben sol.

Unser meinung ist ouch, daz nieman nûtz mer uff unser statt schribe, noch beschlahe; denn welicher mit einem rittet, der beschlahens bedarff, der mag wol beschlahen, doch das der herr daz uss der zerung, so man im git, bezale und man an nieman nûtz uffschlahe.

Aber habend wir uns bekennt, wenn einer, der ussgeritten ist, herrheim kumpt, das der fürderlich mit den seklern rechnen und denn offenlich vor rät sagen sol, wie lang er sye ussgewesen, und was er uff der vart verzert habe, umb daz, das man hörre, wer bescheidenlich zere oder nit. Fügte sich aber, daz ein bott, so geritten were, so hinlässig sin wölt und nit seite, was er verzert hett, so soll inn doch ein burgermeister frägen, was er verzert hab und daz nit underwegen lässen.

fol. 45b. Man sol ouch mit den knechten, so ritend, reden, daz sy sich mit zerung, halfftern, sattel, zôinen und andern dingen ze machen, daz sy als hinuss sparend, bescheidenlich haltind¹ und nit als gûdig² sigind, als bisher.

Item umb den schützenwin ist unser meinung, wenn die schützen uff der zilstatt am sunnentag schiessend, daz man inen denn uff die zilstatt gebe II kopff des besten lantwins und man daz fronvastengelt abtüge.

Und als bisher gewonlich ist gewesen, wo unser burger zu unsern botten an der frömde stiessend, das man denn einem ein mål gab, das des jars gar vil geburt und die selben mål einem wurden, dem andern nit, hand wir uns bekennt, daz man söliche mål gantz abtun und die nieman mer geben sol.

Fûrbass ist untz her ouch unser gewonheit gewesen, daz man einem jeglichen unserm burger den ersten botten, des er bedorfft, in der statt kosten gab. Da sich bisher wol geschikt håt, daz ettwen einer ein hadry anfieng, das er fûnf oder VI & bezoch und wir aber daruff X oder XII & ald mer verzartend, ist ouch unser meinung, daz man sölich botten umb klein sachen nieman mer sol geben in der statt kosten. Wol were sach, daz deheinem unserm burger gross

<sup>1</sup> Notwendige Reparaturen am Pferdegeschirr wurden also auf jenen Moment verspart, wo man im Auftrage der Stadt zu reiten hatte, um die Reparaturkosten auf diese abzuwülzen.

<sup>2 =</sup> verschwenderisch.

treffenlich sachen züsielind, die einem sin ere, lib oder güt in sölicher mässe so treffenlich berürtind, das einen rät notdurstig bedücht, im den botten in der statt kosten ze gebend, und das die sach so ernstlich und treffenlich an ir selber were, so sol man im den botten nit versagen, ob er vormälen deheinen gehept hät.

Es sol ouch fürbass keiner des rätz, er sige burgermeister oder anders, mit mer knechten riten, denn als min herren daz vormälen geordnet hand, das ist: ein burgermeister mit zwey knechten, ein ritter mit zwey knechten, und suss einer des rätz mit einem knecht. Were aber, das deheiner sorgklich ritt tün wurd, der sol doch nit mer knecht nemen, es sige denn, daz im sölichs von einem burgermeister und rät erlöpt werde.

Es sol ouch fûrbass nieman dehein ûrten by der statt âmptern tûn  $^1$ , weder uff sin selbz pfenning  $^2$  noch suss.

Wo ouch jeman bevolhen wirt in der statt dienst in der statt ùtzit ze tûnd, der sol das tûn und daruff nûtz zeren noch kein kosten triben.

Fùrbass habend wir gesetzt: als die winungelter bisher sind hinlåssig gewesen, daz sy das ungelt nit so ernstlich inzugend, als aber notdurfftig were, daz sy da fùrbasshin das ungelt erntzenklich und fùrderlich inziehen sûllend, und by was bûssen sy gebietend daz ungelt ze weren, umb die selben bûssen, so die gebott ûbersehen werdent, sûllent sy ouch pfenden und die ân gnâd inziehen und allweg fûrer gebieten, untz daz das ungelt bezalt wird.

Wo ouch einer, er sige wirt oder ander, dry win uffschlecht<sup>3</sup>, fol. 46a. der sol doch über den vierden nit anstechen, er habe denn die dry win vorhin abgerechnet und bezalt ungevarlich<sup>4</sup>. Täte es aber deheiner darüber, der sol <sup>1</sup>/<sub>2</sub> march silbers än gnäd ze büss geben, die die winungelter von im by ir eiden inziechen süllend.

Dis vorgeschriben alles habend wir, der burgermeister, rät und zweyhundert durch unser statt gemeins nutzes willen angesehen, meinnend und wellend ouch, daz jederman, er sige joch, wer er welle, daz halte, und daz sölichs nit abgelässen werde, denn mit unserm willen. Und ob jeman, wer der were, dehein stuk bräche und überfüre, daz der unser gemeinen statt 1/2 march silbers ze büss ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> = er soll kein Trinkgelage veranstalten. Vgl. Idiot. I, 488 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = weder auf eigene Kosten. Vgl. Idiot. V, 1115/6.

<sup>3 =</sup> anzapft.

<sup>4</sup> Eine im 16. Jahrhundert in Kraft bestehende, aber wohl aus dem 15. Jahrhundert stammende Verordnung verbietet den Wirten überhaupt, mehr als drei Weinsorten zugleich auszuschenken.

fallen sin soll, die man ouch von im än gnad sol inziehen und des nieman nutz schenken.

Und also ist dis alles beschehen uff den heilgen pfingstäbend anno domini M°CCCC°XXXVIIII°.

fol. 46b. 90. Die Erben eines Verstorbenen sind nicht gehalten, Vermächtnisse desselben in barem Gelde auszurichten.

#### 1446. 11. Januar.

Erkantnüsse der burgern, wie die gemecht, als ettlich personen einandern sumen golds oder geltz machend 1, ussgericht werden söllend.

Wir der burgermeister, die ratt und der gross rätt, die man nempt die zweyhundert, der statt Zurich habend uns geeimbert und bekennt von der gemechten2 wegen, als personen einandern sumen golds oder geltz, vil oder wenig, zů eigen oder zů lipding machend, es syend elich personen oder ander lûtt, und in die gemecht brief wirt gestelt, wer die aberstorbnen personen erben oder dehein gut von iro ziechen welle, der solle das mit gold oder gelt, als dann die brief ständ, ussrichten und bezallen, das da fürbashin der aberstorbnen personen erben, die das berurt, nit gebunden noch schuldig sin söllend, die sumen geltz, es sye eigenschaft oder lipding, mit gold oder barem gelt ze bezallend, es sye inen denn eben oder sy tågend das gern, won sy mogend das mit barem gelt oder mit ligenden guttern ald gulten ussrichten und usswisen, weders inen fügklicher ist; und die güter und gult sollend gewerdet werden, als je denn lantlöiffig ist. Möchtind aber beid partyen mit dem anslag der güttern ald gült nit eins werden, so sol es denn an einem rätt stän, wie die gûtter oder gûlt ze gebend und ze nemend syend; und wie denn das ein rätt entscheidet, da by sol es an intrag beliben. Und dis eimberung3 und bekantnûsse ist beschechen uff zinstag näch sant Erhardz tag anno domini M°CCCC°XLVI°.

 fol. 47a.
 91. Bestimmungen über Kündung und Aufgabe von Lehensgütern und Lehensreben.

#### 1440. 15. November.

Bekantnüsse der burgern, wie sich die lütt von höffen und reben wegen, die hingelihen werdent, gegen einandern halten söllent mit uffnemen und uffgeben.

Wir, der burgermeister, die rätt, die zunftmeister, der gross rätt, den man nempt die zweyhundert, der statt Zürich habend uns be-

<sup>1 =</sup> vermachend.

<sup>2 =</sup> Vermächtnisse.

<sup>3 =</sup> Vereinbarung.

kennt, wie sich die lûtt von höffen und reben wegen, die hingelihen werdent, gen einandern mit uffnemen und uffgeben halten söllend, als hie näch von einem an das ander geschriben stätt.

Item des ersten, welicher ein hoff entphächt und im der gelihen wirt drû jär näch landz recht, das öch der den die drû jar us beheben und in den dry jären nit uffgeben sol. Aber näch den dry jären, wil er inn denn uffgeben, das mag er tûn; doch so sol das allwegen beschechen uff sant Martis tag, achttagen vor oder näch ungefärlich. Wölt öch ein lenherr einem leman den hoff näch den dry jären nit mer lässen, so sol er im das öch sagen uff sant Martis tag, acht tagen vor oder dar näch ungevarlich. Darnäch sol der leman ze usstagen¹ den hoff habren² und dann ze meyen von dem hoff ziechen, höiw, ströw und buw uff dem hoff lässen und dasselb jär zinsen; und mit namen sol jeklicher, so ab dem hoff ze meyen zûchet, so vil höiw und ströw uff dem hoff lässen, das der leman, so in die bräch vartt, gebrächen möge, und mit sunderheitt, wie sich die lûtt gegen einandern verschribend und verbrieffend, das sy da by beidersitt belibind und da by geschirmpt und gehanthabet werdint.

Item von der reben wegen, wie die lûtt ira reben hinlihend oder die entpfangen werdent, da by söllend beid teil beliben und sunder daby gehandhabet und geschirmpt werden. Welicher öch einem sine gütter wil uffgeben³, der sol im die in güten eren uffgeben und im das sagen ze herpst, wenn man gewimnot, acht tagen vor oder näch ungefärlich. Bedunkt aber einen lenherren, dem die gütter uffgeben werdent, das sy nit in eren legend, so söllend die vier oder fünff des dorffs oder der gegne anwalten, da die reben ligend, die gütter besechen, und was sich denn die umb die swechrung abzelegen bekennent uff ir eide, da by söllent beid teil beliben und dem gnüg tün. Desglichen ob ein leman, so inn ein lenherr nit mer haben wölte und im das seitte, als ob stät, meinte, er hette die gütter gebessert, was sich denn die obgenanten anwalten uff ir eid umb die bessrung bekennent, da by sol es öch beliben und beid teil dem näch gän.

Doch so ist harinne ussgesetzt, ob es sich fürbashin deheinest fol. 47 b. fügend wurde, das die reben erfrurend, es were von wintterfrost, von riffen oder ob inen von hagel gebrest züfiele, das ein leman sinem lenherren sin reben uffgeben wölte, ist dann sach, das der lenherr dem leman hilff in die reben geben wil in sölicher mässe, als dann

<sup>1 =</sup> zur Zeit der Kündigungsfrist.

<sup>3</sup> D. h. das Lehen künden will.

<sup>2 =</sup> mit Haber bestien.

ander lûtt iren lenlûtten öch in söliche gütter gebend, so ist er nit gebunden, die gütter uffzenemend, und sol im öch die der leman nit uffgeben. Wölte aber der lenherr dem leman dehein hilff nit geben, so sol er denn die reben von ime uffnemen und inn fürer zü den reben nit nöttegen noch twingen. Und ist dis beschechen uff zinstag näch sant Martis tag anno domini M°CCCC°XL.

# tol. 48 a. 92. Weinrechnungen für 1449—1534.

### Winrechnung.

Anno domini M°CCCC°XLIX° ist die winrechnung gemacht umb XXXVIII ß ein eimer von minen herren den burgern uff mittwuchen näch aller heiligen tag ¹.

Anno domini M°CCCC°L° ist die winrechnung gemacht umb XXXV  $\beta$  ein eimer von minen hern den burgern uff mittwuchen näch aller heiligen tag?

Anno domini M°CCCC°LI° ist die winrechnung gemacht umb XXXV 

ein eimer von minen herren den burgern uff mentag näch sant Cünratz tag³.

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LII° gewachsen ist, habend min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wins XXXVI ß uff samstag vor unser lieben fröwen tag, als sy entpfangen wart 4.

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini etc. LIII° gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemachet umb ein eimer wins XXXVI f uff samstag\*) unser lieben frowen tag\*), der verborgnen \*s.

Von des wins wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LV° gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wins II & XV & uff donrstag vor sant Andres tag?

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LVI° gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wines II & XV. ß uff°), samstag nach sant Niclaus tage 8.

a) »vor« gestrichen. b) »als« gestrichen. c) »donstag vor sant Andres« gestrichen.

<sup>1 5.</sup> Nov. 1449. 2 4. Nov. 1450. 3 29. Nov. 1451. 4 2. Dez. 1452.

<sup>5 8.</sup> Doz. 1453. 6 7. Dez. 1454. 7 27. Nov. 1455. 8 11. Dez. 1456.

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LVII° gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wines XXXVI ß uff samstag nach sant Niclaus tag!

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LVIII° fol. 49 a. gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wines XXXVI ß uff samstag nach sant Niclaus tag 2-

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LVIIII gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wines II #.

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LX<sup>mo</sup> gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb ein eimer wines II & uff samstag nach unser lieben frowen tag conceptionis.

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LXprimo gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb einen eimer wines XXXVI ß uff samstag nach unser lieben frowen tag conceptionis 4.

Von des wines wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LX- fol. 49 b. secundo gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb einen eimer wines XXXVI f uff samstag nach sant Niclaus tag b.

Von des wins wegen, der in dem jare anno domini M°CCCC°LXtertio gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb einen eimer wins XXXII  $\beta$  uff samstag nach sant Lucyen tag <sup>6</sup>.

Von des wins wegen, der im LXIIII jare gewachsen ist, habent min herren die burger die rechnung gemacht umb einen eimer wins II¹/2 # uff samstag nach sant Niclaus tag 7.

Von des wins wegen, der im LXV jär gewachsen ist, habent min hern die burger die rechnung gemacht umb einen eimer XXX  $\beta$ . Actum an samstag nach sant Niclaus tag <sup>8</sup>.

Umb den win, der im LXVI jar gewachsen ist, haben min hern die burger die rechnung gemacht umb einen eimer II & XV \( \beta \). Actum an samstag sant Lucyen tag \( ^9 \).

Von des wines wegen, so in dem LXVII jar gewachsen ist, ha-fol. 50 a. bent min hern rått und burger die rechnung gemacht umb einen eimer XXX \$\mathcal{G}\$. Actum uff samstag sant Lucyen abent \$^{10}\$.

<sup>1 10.</sup> Dez. 1457. 2 9. Dez. 1458. 3 13. Dez. 1460. 4 12. Dez. 1461.

<sup>5 11.</sup> Dez. 1462. 6 17. Dez. 1463. 7 8. Dez. 1464. 8 7. Dez. 1465.

<sup>9 13.</sup> Dez. 1466. 10 12. Dez. 1467.

Von des wines wegen, so in dem LXVIII jar gewachsen ist, habent min herren rått und burger die rechnung gemacht umb einen eymer I & V \( \mathcal{B} \); Actum uff samstag nach unser lieben frowen tag als sy empfangen ward anno etc. LXVIII \( \frac{1}{2} \).

Umb den win, der in dem LXVIIII jar gewachsen ist, habent min herrn rått und burger die rechnung gemacht umb einen eimer XXX \( \beta \). Actum uff samstag nach conceptionis Marye anno etc. LXVIIII<sup>2</sup>

Umb den win, der in dem LXX jar gewachsen ist, habent min herrn rått und burger die rechnung gemacht umb einen eimer I  $\mathscr{U}$  V  $\beta$ . Actum uff unser lieben frowen tag conceptionis<sup>3</sup>.

Umb den win, der im LXXI jar gewachsen ist, habent min herren rått und burger die rechnung gemacht umb einen eimer II &. Actum uff samstag nach sant Niclaus tag des jetzgenanten jars 4.

Umb den win, im LXXII jar gewachsen, ist die rechnung von minen herren råtten und burgern gemacht umb ein eimer I  $\mathscr{U}$  V  $\beta$ . Actum uff samstag sant Lucyen abent des jetzgemelten jares  $^5$ .

fol. 50 b. Umb den win, in dem LXXIII jär gewächsen, habent min herren rått und burger die rechnung gemacht umb I eimer I &. Actum uff samstag vor sant Lucyen tag anno praedicto\*) 6.

Diss jars ward ussbûndiger win und ganntz sûss und was do der heiss summer, das es by vier manoten nit regnet, sunder merckliche hitz was.

Umb den win, in dem LXXIIII jär gewächsen, habent min herren rått und burger die rechnung gemacht umb I eimer XVIII \( \mathcal{G} \). Actum uff samstag vor sant Lucyen tag anno LXXIIII?

Umb den win, in dem LXXV jär gewachsen, habent min herrn rått und burger die rechnung gemacht umb I eimer I  $\mathcal{U}$ . Actum uff samstag vor Lucye anno etc. LXXV<sup>to 8</sup>.

Umb den win, in dem LXXVI jar gewachsen, habent min herren rått und burger die rechnung gemacht umb I eimer I & V \( \beta \). Actum uff samstag nach unser frowen tag conceptionis anno LXX sexto \( \begin{align\*}{0.0000} \).

Umb den win, in dem LXXVII jar gewachsen, habent min herren rått und burger die rechnung gemacht umb XXXV  $\beta$ . Actum uff sant Lucyen tag anno etc. LXXVII 10.

Umb den win, in dem LXXVIII jar gewachsen, habent min

a) Im Original steht sanno praedictj«!

<sup>1 10.</sup> Dez. 1468. 2 9. Dez. 1469. 3 8. Dez. 1470. 4 7. Dez. 1471.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 12. Dez. 1472. <sup>6</sup> 11. Dez. 1473. <sup>7</sup> 10. Dez. 1474. <sup>8</sup> 9. Dez. 1475.

<sup>9 14.</sup> Dez. 1476. 10 13. Dez. 1477.

herren råt und burger die rechnung gemacht umb XXXV \( \beta \). Actum uff samstag vor Lucye anno etc. LXXVIII \( \text{!}. \)

Umb den win, in dem LXXVIIII jar gewachsen, habent min fol. 51 a. herren råt und burger die rechnung gemacht umb I eimer II & XV \( \beta \). Actum uff samstag vor sant Lucyen tag anno etc. LXXIX 2.

Von disem jar ward der win ussbundig und also güt, das ein wirt zü Basel, zem guldin storchen, genannt Ludwig Gsell, des ein füder, namlich X eimer, hie koufft, und verschannckt den zü Basel, ein Bassler mäss umb III Bassler plaphart, gebürt sich von einem eimer by X guldin und V  $\beta$ .

Umb den win, der in dem LXXX jar gewachsen ist, habent min herren rätt und burger die rechnung gemacht umb einen eimer I  $\mathscr{U}$ . Actum uff samstag vor sant Lucyen tag anno LXXX°3.

Umb den win, der in dem LXXXI jar gewachsen ist, habent min herren råt und burger die rechnung gemacht umb einen eimer I  $\mathscr{U}$  XV  $\beta$  uff samstag nach sant Lucyen tag anno etc. LXXXI.

Umb den win, der in dem LXXXII jar gewachsen ist, habent min herren rått und burger<sup>a</sup>) die rechnung<sup>b</sup>) gemachet umb einen eimer II &. Actum uff sambstag nach sand Lucyen tag anno etc. LXXXII<sup>5</sup>.

Umb den win des LXXXIII jars ward die rechnung gemacht umb I & V  $\beta$ .

Umb den win, der im LXXXIIII jar gewachsen ist, haben min herren råt und burger die rechnung gemacht umb I eimer XV  $\beta$ .

Des jars ward ouch gut win und gallt ein eimer demnach im vierden und fünften jar vier, fünnff oder sechs & und demnach XIIII &.

Desglich umb den win, im LXXXV jar gewachsen, umb I eimer I U. Actum sambstag nach conceptionis Marie anno etc. LXXXV.

Umb den win, im LXXXVI jär gewachsen, ist die rechnung von fol. 51 b. minen herren reten und burgern gemacht ein eimer umb II & V β. Actum sambstag nach conceptionis Marie anno etc. LXXXVI.

Umb den win, im LXXXVII jär gewachsen, ist die rechnung von minen herren råten und burgern gemacht ein eymer umb XXX  $\beta$ .

Umb den win, im LXXXVIII jär gewachsen, ist die rechnung von minen herren råten und burgern gemacht ein eymer umb I & VIII &. Actum sambstag Lucye anno etc. LXXXVIII.

a) »die rechnung« gestrichen. b) Im Original steht »rechung«.

<sup>1 12.</sup> Dez. 1478. 2 11. Dez. 1479. 3 9. Dez. 1480. 4 15. Dez. 1481.

<sup>5 14.</sup> Dez. 1482. 6 10. Dez. 1485. 7 9. Dez. 1486. 8 13. Dez. 1488.

Umb den win, im LXXXIX jär gewachsen, ist die rêchnung von minen herren râten und burgern gemacht ein eimer umb II €. Actum sambstag vor Lucye anno etc. LXXXIX°¹.

Umb den win, im LXXXX° jär gewachsen, ist die rechnung von minen herren rêten und burgern gemacht ein eymer umb II & V \( \beta \). Actum sambstag näch Lucie anno etc. LXXXX° 2.

Umb den win, im LXXXXII° jar gewachsen, ist die rechnung von minen herren reten und burgern gemacht ein eimer umb  $\mathrm{II}^4/2$   $\mathscr{U}$ . Actum sambstag nach Lucye<sup>3</sup>.

Umb den win, im LXXXXIII° jär gewachsen, ist die rechnung von minen herren reten und burgern gemacht ein eymer umb  $\mathrm{II}^{1}/_{2}$   $\mathscr{U}$ . Actum sant Lucyen tag anno etc. LXXXXIII°  $^{4}$ .

Umb den win, im LXXXXIIII° jär gewachsen, ist die rechnung gemacht ein eymer umb III &. Actum sant Lucyen tag anno etc. LXXXXIIII°.

fol. 52a. Umb den win, im LXXXXV<sup>10</sup> jär gewachsen, ist die rechnung von minen herren reten und burgern gemacht einen eymer umb II #. Actum sambstag vor Lucye anno etc. LXXXXV<sup>6</sup>.

Umb den win, im LXXXXVI<sup>10</sup> jär gewachsen, ist die winrechnung von minen herren råten und burgern gemacht ein eymer umb I & V \( \beta \). Actum sambstag vor Lucye anno etc. LXXXXVI<sup>10</sup> <sup>7</sup>.

Umb den win, im LXXXXVII<sup>o</sup> jär gewachsen, ist die winrechnung von minen herren råten und burgern gemacht ein eymer umb II & V \( \beta \). Actum sambstag vor Lucye anno etc. LXXXXVII<sup>o</sup> \( 8 \).

Umb den win im LXXXXVIII° jar gewachsen, ist die winrêchnung von minen herren râten und burgern gemacht ein eymer umb II #. Actum sambstag nach Lucye anno etc. 98°.

Umb den win, im LXXXXIX jär gewachsen, ist die winrechnung von minen herren råten und burgern gemacht ein eimer umb  $\Pi^4/_2$   $\mathcal{U}$ . Actum sambstag nach Lucye anno etc. 99  $^{10}$ .

Umb den win, im XV<sup>c</sup> jär gewachsen, ist die winrechnung von minen herren reten und burgern gemacht ein eymer umb II &. Actum sampstag sant Lucyen abent im XV<sup>c</sup> jär<sup>11</sup>.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und ersten jär, ist die winrechnung von minen herren rêten und burgern gemacht I eimer umb II #. Actum sambstag vor Lucye anno etc. primo <sup>12</sup>.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und andern jare ist die winrechnung

<sup>1 12.</sup> Dez. 1489. 2 18. Dez. 1490. 3 15. Dez. 1492. 4 13. Dez. 1493.

<sup>5 13.</sup> Dez. 1494. 6 12. Dez. 1495. 7 10. Dez. 1496. 8 9. Dez. 1497.

<sup>9 15,</sup> Dez. 1498. 10 14, Dez. 1499. 11 12. Dez. 1500. 12 11. Dez. 1501.

von minen herren råten und burgern gemacht I eimer umb II lib. Actum sambstags vor I.ucie anno etc. secundo <sup>1</sup>.

Umb den win im  $XV^c$  und dritten jär ist die winrechnung von minen herren räten und burgern gemacht ein eymer umb II  $\mathscr{U}$ . Actum sambstag vor Lucie anno etc. III° 2.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und vierden jär ist die rechnung gemacht fol. 52b. I eimer umb XXX  $\beta$ . Actum sambstag näch sant Niclas tag anno etc. IIII° 3.

Umb den win im  $XV^c$  und fünften jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb I  $\mathcal{U}$  V  $\beta$ . Actum Lucye anno etc.  $V^{to 4}$ .

Umb den win im XV<sup>c</sup> und sechsden jär ist die rechnung gemacht ein eymer umb XXX \( \beta \). Actum sambstag vor Lucye anno etc. VI<sup>10</sup>5.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und sibenden jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb XXX \( \beta \). Actum sambstag nach Nicolaj anno etc. VII \( \beta \).

Umb den wyn im  $XV^c$  und achttenden jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb XXX  $\beta$ . Actum sambstags nach Lucye anno etc. VIII° 7.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und nunden jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb II &. Actum sambstags post Lucie anno etc. IX° s.

Umb den win im  $XV^c$  und zechenden jär ist die rechnung gemacht ein eimer umb XXX  $\beta$ . Actum sambstag nach Lucye anno etc.  $X^{\circ 9}$ .

Umb den win im XV<sup>c</sup> und einlifften jär ist die rechnung gemacht I eimer umb XXXV fl. Actum sambstag sant Lucyen tag anno etc. XI<sup>o</sup> 10.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und XII<sup>ten</sup> jar ist die rechnung gemacht fol. 53a. I eimer umb III & V \( \beta \). Actum sambstags vor sant Thomas tag anno etc. XII<sup>o</sup> 11.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und XIII jar ist die rechnung gemacht I eimer umb IIII U.. Actum sambstags nach Lucie anno etc. XIII° 12.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und XIIII jar ist die rechnung gemacht ein eimer umb XXXV  $\beta$ . Actum sambstags nach Lucie anno etc. XIIII<sup>to 13</sup>.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und XV jar ist die reehnung gemacht ein eimer umb II &. Actum sambstags vor der heligen dryer kung tag anno etc. XVI<sup>14</sup>.

<sup>1 10.</sup> Dez. 1502. 2 9. Dez. 1503. 3 7. Dez. 1504. 4 13. Dez. 1505.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 12. Dez. 1506. <sup>6</sup> 11. Dez. 1507. <sup>7</sup> 16. Dez. 1508. <sup>8</sup> 15. Dez. 1509.

<sup>9 14.</sup> Dez. 1510. 10 13. Dez. 1511. 11 18. Dez. 1512. 12 17. Dez. 1513.

<sup>13 16.</sup> Dez. 1514. 14 5. Jan. 1516.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und XVI jar ist die rechnung gemacht ein eimer umb III & V fl. Actum uff sant Lucien tag anno etc. XVI1.

Umb den win im XV<sup>c</sup> und XVII jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb III # X f. Actum sambstags vor Lucie anno etc. XVII2.

Umb den wyn im XV<sup>c</sup> und XVIII jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb III & X fl. Actum sambstags vor Lucie anno etc. XVIII3.

Umb den wyn im XV<sup>c</sup> und XIX<sup>den</sup> jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb II &. Actum sambstags vor Lucie anno ut supra eodem 4.

Umb den wyn im XXsten jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb II & X \( \beta \). Actum sambstags nach Lucie anno jm XX°5.

Umb den wyn im XXIten jar ist die rechnung gemacht ein eymer umb IIII #. Actum ...

Umb den wyn im XXIIsten jar ist die rechnung gemachet umb fol. 53 b. III &. Actum sambstags vor Thome anno jm XXII6.

Umb den win im XXIII jar ist die rechnung gemachet umb III. &. Actum sambstags vor Lucie anno etc. XXIII7.

Umb den win im XXIIII jar ist die rechnung gemacht umb II # V f. Actum sambstags.

Umb den win im XXV jar ist die rechnung gemacht umb III &. Actum . . .

Umb den win im XXVI jar ist die rechnung gemacht umb III & V B.

Umb den win im XXVII jar ist die rechnung gemacht umb III &. Umb den win im XXVIII jar ist die rechnung gemacht umb III &. Umb den win im XXIX jar ist die rechnung gemacht II & V B. Umb den win im XXX jar ist die rechnung gemacht IIII & V B. Umb den win vom XXXI jar ist die rechnung gemacht umb IIII W.

Umb den win vom XXXII jar ist die rechnung gemacht umb III & XV B.

Umb den win vom XXXIII jar ist die rechnung gemacht umb

Umb den win vom XXXIIII jar ist die rechnung gemacht umb III W V S. Actum ...

<sup>1 13.</sup> Dez. 1516. 4 10. Dez. 1519.

<sup>2 12.</sup> Dez. 1517.

<sup>3 11.</sup> Dez. 1518.

<sup>7 12.</sup> Dez. 1523.

<sup>5 15.</sup> Dez. 1520.

<sup>6 20.</sup> Dez. 1522.

93. Klosterleute und Sondersiechen, welche nicht beerbt werden tol. 64a. können, sollen auch selbst kein Erbrecht besitzen.

#### 1448. 8. Juni.

Bekantnisse der burgern, das geistlich personen in den clöstern und ander, die man nit erbett, ouch nit erben söllend<sup>a</sup>) <sup>1</sup>.

Wir, der burgermeister, die rätt, die zunfitmeister und der gross rätt, den man nempt die zweyhundert, der statt Zurich habend uns einhellenklich erkennt, wellend ouch das in unser statt also halten, das geistlich personen in clöstern und in andern hüsern und enden, die weltlich personen nit erbend, öch in unser statt nit erben söllend. Aber weltlich priester, die man erbett, die mögend in unser statt wol erben, als das von alter har komen ist. Und das die sundersiechen lütte in dem hus zu sant Jacob² und an der spanweid³ ouch nit erben söllent, des glichen sol man sy ouch nit erben. Und ist dis bekanntnisse beschechen uff samstag, was der achtend tag des manodz brächodes anno domini M°CCCC°XLVIII°.

94. Haftbarkeit der mit ihrem Manne gemeinsam ein Ge- 101. 54 b. schäft betreibenden Frauen für Geschäftsschulden.

#### 1443. 15. Oktober.

Erkanntnisse der burgern von werbender frowen wegen.

Von sölicher frowen wegen, so zu banck und ze laden ständ und gewerb tribent, ouch in wirtschafften sitzent, habent sich unser herren burgermeister, rätt und die zweyhundert bekennt, wo man und frowen gewerb hand, ze gaden oder ze banck ständ, was köiffen da der man oder die frow tütt, die in die gewerb koment oder dienent, das ouch semlich schuld man und frowen bezalen söllent. Wo ouch ein wirt wirtschafft tribt und ein frowen hät, die ouch by im ist, im der wirt-

a) Hier folgt wieder eine neue Hand. Statt des übergeschriebenen u steht nur noch ein horizontaler Strich oder zwei Punkte auf gleicher Höhe; beides wird folgendermassen wiedergegeben: ä; das Umlautzeichén ist durch zwei senkrecht übereinander stehende Punkte angegeben; im Druck werden diese durch das übergeschriebene e (5) ersetzt.

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 407 Nr. 248 und Bluntschli, Zürch. Staats- u. Rechtsgesch. I, 447.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über das Haus der Sondersiechen zu St. Jacob vgl. Voegelin, Altes Zürich, II, 630 f. und Urkundenbuch der Stadt u. Landschaft Zürich, bes. I, 292; II, 353 und V, 330.

<sup>3</sup> Uber das Feldsiechenhaus auf der Spanweid vgl. Voegelin, l. c. II, 614 f.

schafft hilfft, gelt innimpt und usgibt, was da derselb wirt oder die wirtin köffent, das in die wirtschafft dienet, das ouch die wirt, frowen und man, solich schulden, die in die wirtschafft koment, bezalen söllent. Doch so ist hierinne usgesetzt, ob ein man sölich köiffe tun wölt, die der frowen nit gevellig weren, ist dann sach, das die frow semlich köiff widerrufft, und dem, von dem der man köufft hat, seitt, das sy mit dem kouff nûtz welle ze schaffen haben, die wile das der kouff und das gûtt danocht vor handen ist, lätt dann der kouff-a) man, er sye fromd oder heimsch, dem man den kouff allein an die frowen, so sol die frow mit dem köff, den ze bezalen, nûtzit ze schaffen haben. Doch ist harinn aber usgesetzet, alle die wile, so der man gûtt hatt, das man mit des mans gûtt, es sy ligends oder varends, des ersten bezalen sol; ob aber mit des mans gutt nit möcht bezalt werden, so sol man dann mit der frowen gütt in sölichem, das sy ouch pflichtig ist ze bezalen, also bezalen. Actum uff sant Gallen abent anno domini M°CCCC°XLIII°.

# 95. Rechnungsablage der Seckelmeister.

# 1454. 12. August.

Wie Johanns Vinck<sup>1</sup> und Niclaus Brenwald<sup>2</sup> seckler rechnung geben hand.

Uff mentag näch sant Lorentzen tag anno domini M°CCCC°L°III° habent Johanns Vinck und Niclaus Brenwald, sekler, vor minen herren burgern rechnung geben und hät ir innemen gebürt dru tusent sechzig guldin, zwei ort, fünff tusent fünff hundert achtzig dru pfund, dritthalben schilling. Dawider ist ir usgeben gewesen dru tusent dru hundert sibentzechen guldin, vierthalb ortt, dru tusent fünffzechen pfund, siben den. Und by innemen und usgeben sind sy schuldig zweytusent hundert vier pfund, sechszechen schilling, siben den. 3 Und habend min herren die burger an ir rechnung gütt benügen gehept.

fol. 55 a.

a) .kouff« übergeschrieben.

<sup>1</sup> Johannes Vinck, 1444-87 des Rats auf Weihnachten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Niclaus Brennwald, 1452-74 Zunftmeister auf Weihnachten.

Wenn man Gulden und Pfund ausscheidet, so wären die Seckler W 2572. 1 ß 11 d. schuldig geblieben und hätten dagegen 257 ost Gulden zu fordern gehabt.

<sup>257,275</sup> Gulden zu fordern gehabt; diese müssen, in Pfund umgesetzt, einen Wert von

<sup>467. 5</sup> β 4 d. besessen haben, um die Schlusssumme von
2104. 16 β 7 d. zu ergeben.

Der Gulden galt also damals etwa 36 Schilling 4 d.

# 96. Rechnungsablage des Baumeisters.

## 1454. 9. November.

Wie Niclaus Wiss, bumeister, rechnung geben hatt.

Uff samstag vor sant Martis tag anno domini M°CCCC°L°IIII° hat Niclaus Wiss 1, bumeister, vor minen herren burgern rechnung geben, und ist sin innemen gewesen VIII hundert achtzig und nûn pfund, zwen schilling, einliff den., XL guldin; dawider ist gesin sin usgeben sechshundert achzig und nun pfund, acht schilling. Und by innemen und usgeben belipt der obgenant Niclaus Wiss der statt schuldig hundert nûntzig und nûn pfund, fûnfftzechen schilling, viertzig guldin, und habend min herren die burger an siner rechnung gutt benugen gehept 2.

# 97. Rechnungsablage des Baumeisters.

#### 1455. 27. November.

Wie Felix Öry3, bumeister, rechnung geben häta).

Uff donstag nach sant Cûnratz tag anno domini M°CCCC°LV° hat Felix Ory, bumeister, rechnung geben, und ist sin innemen gewesen XLII guldin, XIC XXXVIIII &, XIIII &, IIII den., und ist sin usgeben gesin VIIIC XLIII #, VIIII #, VIIII den. Und nach aller rechnung ist er der statt schuldig IIIC LXXI &, XVI B, VIII den.4

# 98. Rechnungsablagen des Sihlwaldmeisters.

fol. 55 b.

#### 1454. 9. November.

Wie Ülrich Widmer, Silwaldmeister, rechnung geben hat.

Uff samstag vor sant Martistag anno domini M°CCCC°L°IIII° hät Ülrich Widmer, Silwaldmeister, vor minen herren burgern rechnung geben, und ist sin innemen gewesen acht hundert zwey pfund, X ß, VI den.; dawider ist sin usgeben gewesen acht hundert sibentzig ein pfund, X &, vier den. Und by sinem innemen und usgeben belipt

a) Dieser Eintrag und der zweitfolgende sind von anderer Hand als die übrigen.

<sup>1</sup> Niclaus Wyss erscheint 1444-73 als Zunftmeister.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Bauherren bezogen direkt alle verhängten Bussen und verwendeten diese zu Bauten im städtischen Interesse.

<sup>3</sup> Felix Öri war 1446-60 Zunftmeister, 1461-63 des Rats auf Weihnachten. 1464-68 erscheint neuerdings ein Felix Öri als Zunftmeister; ob es derselbe oder etwa ein Sohn war, steht nicht fest.

<sup>4</sup> Hier stellt sich der Gulden auf nicht ganz 36 Schillinge. [Z.-W.] Zürcher Stadtbücher, III.

die statt im schuldig sechtzig und nun pfund. Und habend min herren die burger an der rechnung gut benügen gehept 1.

## \*) 1455. 27. November.

Wie Ülrich Widmer, Silwaldmeister, rechnung geben hat.

Uff donstag nach sant Cunratz tag anno domini M°CCCC°LV° hat Ülrich Widmer, Silwaldmeister, vor minen herren den burgern rechnung geben, und ist sin innemen gewesen VI°LXXXXV &, X \mathcal{\beta}, II den., und sin usgeben ist gesin VII°LXXXIII &, II \mathcal{\beta}, II den. Und nach aller rechnung ist die statt im schuldig LXXXVII &, XII \mathcal{\beta}.

tol. 56b. 99. Briefe und Ordnungen für Constaffel und Zünfte nach dem geschwornen Brief von 1497.

Hienach vollget die nuw reformacion und ordnung von der Constàfel und zunfften wegen angesechen, darumb versigellt brieff uffgericht und inen geben sind, und am ersten die Constàfel<sup>b</sup>):

fol. 57 a.

#### I. Constaffel.

#### 1490. 11. Dezember.

Wir, der burgermeister, der rått und der gross rått, so man nempt die zweyhundert, der statt Zurich tund kundt und bekennen offenlich mit disem brieff: Als dann wir uss krafft der loblichen fryheyten, dåmit wir von dem heilgen Romschen rich, keisernn und kungen, erlich begabet sind, unnser statt regiment und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die ganntzen gemeind unnser statt, rich und arm, durch gemeines nutzes, friden und ruwen willen in Constafel und zûnfft gesundert und geteilt und in solichem geordnet haben, wie und wohin ein jeder burger und hindersass Zurich mit sinem lib und gutt dienen und gehören sol innhallt unnsers geswornen brieffs, ouch dåby angesechen und erkent haben, das wir die Constafel, all zunfft und jede in sunders by iren gerechtikeiten, guten gewonheiten und harkommen getruwlich schirmen und hanndthaben und sy daby bliben lässen und des mit unnsern brieffen und sygellnn besorgen und versichernn sollen: Also demnach unnd so ritter, edellutt, burger und hindersässen, in unnser statt Zurich wonende und sesshafft, so kein

a) - Wie Niclaus Wiss bumeister rechnung geben hät« gestrichen. [56 a ist leer.] b) Hier folgt wieder eine neue Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über den Sihlwald vgl. Zürch. Stadtb. I, 18, 73 f., 147; II, 253; ferner U. Meister, Die Stadtwaldungen von Zürich, 2. Aufl. Zürich 1903, bes. S. 54 ff.

zunfft haben, furbasshin Constafel heissen und sin sollen, so haben wir unns ouch erkennt und gesetzt, erkennen, setzen und wellen in krafft diss brieffs, das solich Constafel by allen und ieden ir gerechtikeiten, fryheyten, gåten gewonheiten und harkommen bliben, sich deren gebruchen, niessen unnd befrowen sölle. Und mit sunderheit haben wir unns uff ir anbringen und beger erkennt, das nach innhallt und uss krafft unnsers geswornen brieffs alle die, so in unnser statt Zurich wonhafft und gesessen sind und kein [fol. 57b] zunfft fol. 57b. haben, in die Constafel dienen und gehören söllen, es syen die lut im Krêtz1 oder annder, und desglich, das die wittwen, in unnser statt Zurich wonhafft und gesessen, so kein zunfft haben noch in kein zunfft dienen und gehören, in die selb Constafel dienen, doch das die Constafel sy bescheidenlich und gutlich hallten und bliben lässen sollen, wie dann die zunfft ir wittwen ouch hallten und bliben lässen. Doch haben wir unns hieby eigentlich erkennt und gesetztt, das Constafel und zunfft dheine uff die anndern, noch für sich selbs dheinen uffsatz tun söllen, noch mögen an unnsern gunst, wussen und willen, und ob durch Constafel oder dheine der zunffte einicher uffsatz beschechen were oder hinfur gethan wurde zu abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder anndrer zunnfften, das solichs für unns komen und wir näch innhallt unnsers geswornen brieffs allzit macht und gewallt haben sollen, unns darüber zû erkennen. Und wes wir unns dan gemeinlich oder der merteil uff unnser eyd je darumb erkennen, das dann die Constafel oder zunfft, so es berürt genntzlich, an alle furwort und widerred daby bliben und dem uffrecht und erberlich nächkommen. Es sol ouch weder Constafel noch kein zunfft der anndernn keinen ingriff noch abbruch tun an irem gewerb und hanndtwerch wider ir gerechtikeit, gûtt gewonheit und harkommen. Ob aber deshalb zwüschen der Constafel und einicher zunfft oder einer [fol. 58a] zunfft gegen der fol. 58a. anndernn spenn und irrung ufferwachsen wurden, das dann die ouch mit irnn spennen für unns kommen, und wes wir uns gemeinlich oder der merteil därumb erkennen, das sy dann ouch daby bliben und dem nächkommen söllen. Wo aber ein sundrige person einicher zunfft inn irnn gewärb und hanndtwerch lanngen und wider ir gerechtikeit, gut gewonheit und harkommen darinn griffen wurde, das dann die zunfft, deren solicher ingriff bescheche, die selben person darumb pfenden und ir das verbieten mogen, als das von alltem har-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der zwischen Fraumünster und See gelegene Kratz war vorzugsweise Armen-, Bettler- und Vagabundenquartier. Vgl. Vögelin, Altes Zürich I, 553-5.

kommen ist. Und ob dann die selb person meinen wöllte, das sy zů solichem irem furnemen und bruch fug hette und man sy deshalb nit pfennden noch verbieten söllte, das dann bevdtevl ouch därumb für unns zu erlütrung kommen, und wes wir unns darüber erkennen, gemeinlich oder der merteil, das sy dem beydersyt leben und statt tůn sollen an alle widerred. Und zů besloss aller obgeschribner dingen haben wir unns luter harinn uss krafft unnser loblichen fryheiten und des geswornen brieffs vorbehallten, das wir und unnser nachkommen sölich unnser erkanntnúss, ordnung und ansechen allzit bessern, meren, mindern und enndernn mogen durch nutz und notdurfft unnser gemeinen statt und des gemeinen nutzes je nach gelegenheit der löiffen und gestallt der sachen, ob wir unns des gefol. 58 b. meinlich oder der merteil uff unnser eyd erkenen, [fol. 58 b] all gevård und arglist genntzlich vermitten. Und des zu warem und vesten urkunde, so haben wir unnser gemeinen statt sigell offenlich tun henneken an disen brieff, der geben ist uff sambstag nach sannet Niclaus des heilgen bischoffs tag, als man zallt von der geburt Cristi, unnsers lieben herren tusennt vierhundert und nuntzig jare.

fol. 59 a.

# II. Krämerzunft a) 1.

Wir, der burgermeister, der rått und der gross rått, so man nempt die zweyhundert, der statt Zurich, tund kundt und bekennen offenlich mit disem brief: als dann wir uss kraft der loblichen fryheiten, damit wir von dem heilgen Romschen rich, keisern und kungen erlich begäbet sind, unser statt regiment und ordnungen angesechen und gesetzt, ouch die gantzen gemeind unser statt, rich und arm, durch gemeines nutzes, friden und ruwen willen in Constäfel und zunft gesundert und geteilt und in sölichem geordnet haben, wie und wohin ein jeder burger und hindersäss Zurich mit sinem lib und güt dienen und gehören sol inhalt unsers geswornen briefs, ouch däby angesechen und erkennt haben, das wir die Constäfel, all zunft und jede in sunders by iren gerechtikeiten, güten gewonheiten und harkommen getruwlich schirmen und handthaben und sy daby bliben lässen und des mit unsern briefen und sigeln besorgen und versichern

a) Während im Briefe der Constafel die Orthographie noch genau wiedergegeben wurde, sind in den folgenden Einträgen alle unnützen und die Lesbarkeit erschwerenden Konsonantenhäufungen weggelassen worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Zunftbriefe stimmen im grossen und ganzen mit denen des Jahres 1431 (vgl. oben S. 42 ff.) überein. Die vorkommenden Abweichungen lassen interessante Schlüsse auf die Entwickelung einzelner Gewerbe in der Zwischenzeit tun.

söllen: Also demnach und so wir die kramer und die nach kram irs kouffs faren, in ein zunft geordnet, so haben wir uns erkennt und gesetzt, erkennen, setzen und wellen in kraft die briefe, das solich ir zunft by allen und jeden ir gerechtikeiten fryheiten, guten gewonheiten und harkommen bliben, sich deren gebruchen, niessen und befrowen solle, und mit sunderheit haben wir den zunftern der obgemelten zunft uf ir anbringen und bitt zügelassen, das sy nit schuldig sin söllen, jemans ir zunft zu lichen oder darin zu empfachen, der usserthalb den krutzen vor unser statt wonhaft und gesessen ist, sy tûgen es denn gern, ouch das ir dheiner in sôlicher zunft keinen gemeinder [fol. 59b] usserthalb der zunft haben noch fol. 59b. nemen soll in dem, das ir zunft und gewarb antrifft; ouch das ein witwe, die einen zunfter eelich gehebt hatt, ir zunft behalten und die bruchen mag, so lang sy in witwen stått blibt; ob sy aber einen andern man neme, der nit ir zunfter were, das dann der selb sich ir zunft nit gebruchen, noch die haben sol, er empfäche sy dann von inen als ein ander zunfter.

1.

Sodann haben wir in sunders geordnet und angesechen, wie sich krämerzunft. lynweberzunft und sniderzunft gegeneinandern halten sollen und nämlich, so sol keiner, der in krämer oder in andern zunften ist, weder zwilchen, lynin tuch, tischlachen noch zwächelen. das nit gefarwt ist, feil haben, sunder sol das in lynweber zunft gehôren. Es mogent aber kramer gefarwt lynin túch, gestrifft túch, kölchtüch, gesprengt zwechelen, buggenschin und schürlitztüch veil haben und das sniden und verkouffen. Ouch mogen gewandtsnider, die anders keinen gewärb triben, schurlitztuch schniden und verkouffen. Es mag ouch ein jecklicher waber, der schurlitztuch machen kan. das selb schurlitztüch, das er machet, versniden. Welicher linwêber ouch kölschtüch machet in siner werchstat, der mag dasselb kölschtüch, das er also machet, wol verschniden, doch das er kein kölschtüch uf den pfrägen kouff, das zeverschniden; aber darin ist die frygheit allweg ussgesetzt. Es mogen ouch krämer wol veil haben gefårwt [fol. 60 a] brûch, wysse gelickte hembd, brûch, huben und fol. 60 a. hembder: aber snider mogen wol uss rowem lynin tuch und zwilchen. hembder, hosen, brüch, åser, juppen und gewandt sniden und das verkouffen. Und welich krämer wib oder jungfrowen haben, die brüch und huben machen konnen, die mogent das wol machen. Die andern, so nit solich hussgesind haben, sollen das den snidern zemachen geben. Desglich hette ein weber ein wib oder jungfrowen, die row lynin

brûch, hembd oder åser könnde machen, der mag sy ouch veil haben und mogen die snider das lynin tûch kouffen, wo oder von wem sy wellen; aber die snider söllen nútzit by der elln, noch by der wäg verkouffen, noch nieman zû kouffen geben; doch ussgelässen umb gewandtsniden, das mogen sy tûn, won das die krämerzunft nit berûrt! Es mag ouch jederman wol gantze stuck vor unser statt kouffen und die widerumb samenthaft verkouffen in unser statt oder wo im das eben ist. Was ouch jederman in sinen hus machet von lyninem tûch oder zwilchen ungevarlich, das mag er ouch wol von hand verkouffen, ob er wil.

2.

Fürer haben wir geordnet und angesechen, wie sich krämerzunft, wullweberzunft und ferwer gegen einandern halten söllen. Und am ersten von der fårwer wegen, das die selben söllen fryg sin, das sy in kein zunft gehören. Es mag aber ein jecklicher ferwer nemen weliche zunft er wil, und in weliche zunft er kumpt, da mag er ouch der selben zunft gewerb triben. Was sy ouch frômbdes wercks fol. 60 b. machen konnen, das unser [fol. 60 b] meister hie nit konnen machen. das werch mogen sy wol machen und das ouch dann verkouffen, daran sy nieman sumen sol. Were aber, das ein ferwer allein ferwen und suss kein zunft an sich nemen wollt, der mag in die Constafel wol gehören, ob er wil. Es mogen ouch krämer wol veil haben gelissmet hut, gelissmet huben, hut so mit syden genavgt sind, filtz und was ouch wulliner håten sy hie Zurich von unsern håtern kouffen; sy sôllen aber suss kein ander wullin hut, die sy von andern enden hår brächten, hie Zurich verkouffen. Es mogen ouch die wullweber hutt, filtz und anders, das sy machen, verkouffen, das inen solichs nieman weren sol.

3.

So dann haben wir fürbass geordnet und angesechen, wie sich krämer und schmiden zunft gegen einandern halten söllen, und nämlich von der spengler wegen: welich do scheidenortband machen und alt nepf bletzen, die söllen in schmiden zunft gehören. Were aber, das nieman in schmiden zunft were, der swartze ortband machen könde, so söllen sy den gürtleren gunnen, swartze ortband ze machen. Und wie die krämer mit trätt kouffen und verkouffen byshar sind

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der gesperrt gedruckte Passus findet sich in der Verordnung von 1431 noch nicht. Vgl. oben S. 43.

kommen, das sy furbas daby bliben sôllen. Es sol ouch nieman in schmidenzunft trätt veil haben, er oder sin knecht können in dann machen, aber sloss, stågriff, byss, sporen, strigel, gross und klein balchennagel, lattennagel und suss ander gross nagel, ring und gross ringgen, desglich [fol. 61a] thuren- und balchenbehenck und an- fol. 61a. der gross behenck, zugmesser, nepper<sup>1</sup>, hobelysen, schrötysen, winden, isin kettinen, gross zirckel, beslachhamer und abbyszangen, stockschåren, sniderscheren und hussschåren, snydmesser, ryssmesser, grosse malfensloss, erin morsel, gablen und schuflen söllen in smiden zunft gehören und söllen das die schmid veil haben2; doch ist harinn den krämern vorbehalten, das sy sandtschuflen veil haben mogen, als das von altem har kommen ist, ouch das krämer wol mogen zynin geschirr, klein und gross, all klein nagel, klein malfensloss, geslagen blyg, gryffel, allysen, vingerhût, schûchringgen, messer und sôlichs feil haben. Was sy ouch geschmidwerchs von unsern slossern hie kouffen, das sven stågriff, byss, sporen, ringgen, strigel oder anders, das mogen sy ouch wol wider von hand verkouffen und veil haben.

4.

Item fürer haben wir angesechen und geordnet, wie sich krämer und schümacherzunft gegeneinandern halten söllen, besunder von der sogglen wegen. Da mogen krämer wol das flossholtz verkouffen, aber gemachet sogglen söllen sy nit verkouffen.

5.

Ouch haben wir geordnet, wie sich krämerzunft und kursiner gegeneinandern halten söllen und nämlich, das die seckler wol mogen hentschen machen, wie sy wellen, doch ob sy dhein hentschen mit kirsenwerch fütern wellen, das söllen sy unsern kur-[fol. 61 b] sinern fol. 61 b. bevelhen und das selber nit machen. Und was inen unser kursiner fütern, das mogen sy wol verkouffen.

Und 3 damit solich unser ordnung und ansechen uffrecht und redlich gehalten und dem nachgangen werde, so haben wir geordnet und gesetzt: were, das jeman fürbass solichs übersechen und dem andern dawider in sin handtwerch und gewärb langen und das kuntlich

<sup>1</sup> Kleiner Handbohrer.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der gesperrt gedruckte Passus findet sich in der Verordnung von 1431 noch nicht. Vgl. oben S. 44.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dieser Passus, der bis zum Schlusse reicht, findet sich in der Verordnung von 1431 noch nicht. Vgl. oben S. 45.

wurde, der sol von jecklicher getätt zůbůss geben unser gemeinen statt ein pfund, funf schilling und der zunft, darin er gelanget hette, ouch ein pfund funf schilling, als dick das zu schulden kumpt, und sol man ouch solich buss an alle gnad inziechen und deren nieman nutz schencken. Doch haben wir uns hieby eigentlich erkennt und gesetzt, das Constafel und zunft dheine uf die andern noch für sich selbs dheinen uffsatz tun sollen noch mögen an unsern gunst, wussen und willen; und ob durch Constafel oder dheine der zunfte einicher ufsatz beschechen were oder hinfur gethan wurde zu abbruch und schaden gemeiner statt und des gemeinen nutzes oder andrer zunften, das sölichs für uns kommen und wir näch inhalt unsers geswornen briefs allzit macht und gewalt haben sollen, uns darüber zuerkennen, und wes wir uns dann gemeinlich oder der merteil uf unser eyd je darumb erkennen, das dann die Constafel oder zunft, so es berürt, gentzlich an alle fürwort und widerred daby bliben und dem ufrecht und erberlich näch kommen. Es sol ouch weder a Constafel noch 601 622 kein zunft [fol. 62a] der andern keinen ingriff noch abbruch tun an irem gewarb und handtwerch wider ir gerechtikeit, güt gewonheit und harkommen. Ob aber deshalb zwüschen der Constafel und einicher zunft oder einer zunft gegen der andern spenn und irrung ufferwachsen wurden, das dann die ouch mit irn spennen für uns kommen, und wes wir uns gemeinlich oder der merteil darumb erkennen, das sy dann ouch daby bliben und dem nach kommen sollen. Wo aber ein sundrige person einicher zunft in irn gewärb und handtwerch langen und wider ir gerechtikeit gut gewonheit und harkommen darin griffen wurde, das dann die zunft deren solicher ingriff bescheche, dieselben person darumb pfenden und ir das verbieten mogen, als das von altem harkommen ist. Und ob dann dieselb person meinen wollt, das sy zů sôlichem irem bruch und furnemen fûg hette und man sy deshalb nit pfenden noch verbieten söllte, das dann beyd teyl ouch darumb für uns zu erlütrung kommen, und wes wir uns darüber erkennen gemeinlich oder der merteil, das sy dem bevdersyt leben und statt tûn sollen an alle widerred. Und zû besluss aller obgeschribner dingen haben wir uns luter harinn uss kraft unser loblichen fryheiten und des geswornen briefs vorbehalten, das wir und unser nachkommen fol. 62 b. solich unser [fol. 62 b] erkanntnuss, ordnung und ansechen allzit bessern, meren, mindern und endern mogen durch nutz und notdurft gemeiner statt und des gemeinen nutzes je näch gelegenheit der löiffen und gestalt der sach, ob wir uns des gemeinlich oder der

a) Im Original steht »wider«.

merteil uf unser eyd je darumb erkennen, all gevård und arglist gentzlich vermitten; und des zu warem und vesten urkunde ...

#### III. Weinleutenzunft.

Die sundrigen artickel in der winluten zunftbrief begriffen.

Es sol ouch nieman offne gastung halten oder gest empfächen und denen essen und trincken umb gelt geben, er hab dann ir zunft. Ob aber ein priester den andern oder einer zu ziten ein guten frund und gsellen empfienge an gevärlichen ufsatz und missbruch, das sol ungevarlich sin und deren nit gefäret 1 werden. Ob aber priester oder levgen darin gevård bruchen und das ubersetzen wöllten, das sol je nach gelegenheit der sach, ob das zû clag kumpt, versechen und abgestellt werden. Doch ist hierin den fischverköiffern nächgelässen, das sy ir kunden, die inen fisch zu verkouffen bringen, halten und denen essen und trincken geben mogen ungevärlich, als byshar gebrucht und harkommen ist. Ouch sol niemans [fol. 63a] gekochte fol. 63a. spys veil haben, denn der ir zunft håt. Doch ist hierin den metzgern vorbehalten, das die sultzen veil haben und verkouffen, desglich die knecht uf den offnen trinckstuben die spys, so inen zu ziten überblibt, verkouffen mogen, als das von altem harkommen ist. Und was wins einer, der nit ir zunft hat, uf pfragnye und gewin kouft und den widerumb vom zapfen schencken wil, den sol er durch einen schencken, der ir zunft håt.

# IV. Schmiedenzunft.

Die sundrigen artickel in schmiden zunftbrief begriffen.

1

So dann haben wir in sunders geordnet, wie sich schmidenzunft und krämer gegeneinandern halten sollen und nämlich von der spengler wegen, welich dä scheidenortband machen und alt nepf bletzen, die söllen in schmidenzunft gehören. Were aber, das nieman in schmidenzunft were, der swartz ortband machen könnde, so söllen sy den gürtleren gonnen, swartz ortband zu machen. Und wie die krämer mit trätt kouffen und verkouffen byshar sind kommen, das sy fürbas daby bliben söllen. Es sol ouch niemans in schmidenzunft trätt veil haben, er oder sin knecht konnen in dann machen; aber

<sup>1 =</sup> es soll nicht zum Zwecke eines amtlichen Einschreitens auf sie aufgepasst werden.

sloss, stågryff, byss, sporen, strygel, gross und klein balchennagel, tol. 63b. lattennagel und suss [fol. 63b] ander gross nagel, ring und gross ringgen, desglich tören und balchenbehenck und ander gross behenck, zugmesser, nepper, hobelysen, schröitysen, winden, isinen kettinen, gross zirckel, beslachamer und abyssangen, stöckschären, sniderschären und husschären, snydmesser, ryssmesser, gross mallfensloss, erin mörsel, gablen und schufflen sollen in smidenzunft gehören und sollen das die smid veil haben; doch ist hierinn den krämern vorbehalten, das sy sandtschuflen veil haben mogen, als das von altem harkommen ist, ouch das krämer wol mogen zinin geschir, klein und gross, all klein nagel, kleine mallfensloss, geslagen blyg, griffel, alysen, vingerhüt, schüchringgen, messer und sölichs feil haben; was sy ouch gesmidwerchs von unsern slossern hie kouffen, das syen stegryff, byss, sporen, ringgen, strigel oder anders, das mogen sy ouch wol wider von hand verkouffen und veil haben.

2

Ouch haben wir geordnet, wie sich swärtfäger, scherer und bader und nämlich, das die all in schmidenzunft gehören, miteinandern halten sollen und besunders, das die scherer wol mogen scheiden machen, diewyl sy in der schmiden zunft gehören. Bader mogen wol in iren batstuben den luten, so sy by inen im bad sind, scheren, ob des jeman an sy begerte, und usserthalb nit. Aber die bader söllen nieman zu adern lässen, sunder sol das in der scherer gewerb dienen und gehören. Es mag ouch jederman dem andern helfen beyn, arm fol. 64. und ander glider [fol. 64.a] inziechen und suss zu andern gebresten räten und helfen, daran die scherer nieman sumen söllen.

# V. Bäckerzunft.

Die sundrigen artickel in pfister zunftbrief begriffen.

Ouch haben wir gesetzt und geordnet, welicher pfister in unser stat fochetzis bacht, das der nit veiles bachen, und welicher aber veiles bacht, das der nit fochetzis bachen, und sol ein jeder pfister des jars einest näch ir zunft gewonheit und harkommen vor den meistern eroffnen und melden, deweders er das jar üben und bruchen welle; und weliches er als dann vermeldet, dasselb sol er ouch das nechst jär därnäch beharren und das ander nit bruchen. Die fochetzer söllen ouch nieman gebachens brot umb gelt geben minder dann ein halb vierteil samenthaft; aber ein halb vierteil samenthaft und darob mogen sy einem wol umb gelt geben. Ouch mogen sy iren kunden

wol teig und mel fur brot geben, wie das von altem harkommen ist. Die pfister, so veiles bachen, mogen ir brot in der statt veil haben, es sy in der brotlouben, ouch in iren husern und zu laden, aber usserthalb und vor unser statt söllen sy es nit veil haben. Es sol ouch kein pfister in unser statt dheinem ussman brot bachen umb lon, das er anderswä uff den pfrägen verkouffen wil. Ouch haben wir gesetzt und geordnet, das ein jeder pfister in unser statt bachen mag, wie vil er wil, [fol. 64b] und das die zunft noch die meister fol. 64b. under einandern dheinerley satzung, bann oder einung dawider ufsetzen, noch niemans das verbieten oder weren söllen. Aber däby haben wir uns vorbehalten und usbedinget, das brot zu beschöwen, es sy veiles oder fochetzis und darin zu handeln, das uns nutz und güt bedunckt, wenn und wie uns das füget.

#### VI. Gerberzunft.

Die sundrigen artickel in gerwer zunftbrief begriffen.

1.

Sodann haben wir in sonders geordnet und angesechen, wie sich gerwerzunft und metzger gegeneinandern halten söllen und namlich, so sollen die metzger wider ir gemeinen zunft noch inen selbs fürer kein hut uf den pfrägen kouffen. Doch was einer selber abschindt, das mag er ufhencken und verkouffen, wo er wil.

2.

Ouch haben wir geordnet und angesechen, wie sich gerwer und schümacherzunft gegeneinandern halten sollen und nämlich, das gerwer und schümacher sollen by der richtung bliben, die zwüschen inen gemachet ist, und söllen ouch die gerwer den schümachern zwürent in der wuchen marckt haben im lederhus mit gutem trucknem låder. Es sol ouch kein gerwer fürer von dem andern in unser statt noch unsern gebieten kein gewercket låder kouffen uf den pfrägen.

3.

Fürer haben wir geordnet, wie sich gerwer und wulweber miteinandern halten söllen und besunder, ob keiner in gerwer zunft were, [fol. 65a] der wullwäber gewärb tribe, der sol dävon lassen. Es fol. 65a. sol ouch dhein gerwer dhein wullen uf den pfrägen kouffen, denn uf den schäffen. Es söllen ouch gerwer die wullen weschen und sübern, das sy luter und wärschaft werde. Ouch haben wir gemeinlich angesechen und geordnet, das yderman leder und hut usserthalb

unsern gerichten kouffen und das harin fören und wider verkouffen mag än der gerwer sumen und irren.

## VII. Metzgerzunft.

Die sundrigen artickel in metzger zunftbrief begriffen.

1.

So dann haben wir insunders geordnet, wie sich vichtriber und metzger gegeneinandern halten söllen und nämlich, so mogen all unser burger, wer die sind, von sant Michelstag 1 untz zu wienachten wol vich kouffen und verkouffen, wie inen das eben ist, doch das nieman in unsern gerichten und gebieten vich kouffe, das man uf die marckt triben wil, untz das es uf die marckt kumpt. Und wer es daruber tâte, der gibt von jecklichem houpt, als manigs er koufft, ein halb march silbers gemeiner statt zebuss; doch mogen die metzger wol in unser statt und unsern gerichten kouffen, was sy in der metzig niderslachen und selbs metzgen wellen. Desglich, was ein jecklicher in sin hus metzgen und selbs darin verbruchen wil, mag ouch einer kouffen, wo und wie er wil. Ouch so mag jecklicher burger vich fol. 65 b. kouffen und [fol. 65 b] das mit sinem füter mesten und dann wider verkouffen, wenn im das fûget, als das von altem harkommen ist. Es sol ouch nieman zû dheinem kouff reden als ein underköiffer, es sven meister oder knecht, frombd oder heinbsch, ist das er dheinen teil an dem vich hat, das man verkouffen wil; und wer dawider tate, der git zwo march silbers unser gemeinen stat zû bûss, so dick es beschicht.

2

Furer haben wir geordnet, wie sich metzger und gerwer zunft gegeneinandern halten söllen und namlich, so söllen die metzger wider ir gemeinen zunft noch inen selb fürer kein hut uf den pfrägen kouffen; doch was einer selbs abschindt, das mag er ufhencken und verkouffen, wo er wil.

3.

Ouch haben wir angesechen und geordnet, wie sich metzger und grempler zunft gegeneinandern halten söllen und mit namen, so mag ein jecklicher metzger das unslyt und das smaltz, das er machet von dem vich, so einer selbs metzget, verkouffen, doch also, das kein metzger kein unslyt stechen, sunder an gantzen schiben verkouffen und der selben schiben ein nit under drigen pfunden haben

<sup>1 29.</sup> Sept.

sol; desglich, das ein metzger sines eignen smaltzes nit minder usmessen und verkouffen sol, dann einen halben becher, er habe dann der grempler zunft. Es sol ouch dhein metzger von dem andern noch sus von nieman anders dhein unslyt oder smaltz uf den pfrägen kouffen und das wider verkouffen.

## VIII. Schuhmacherzunft.

fol. 66 a.

Die sundrigen artickel in schumacher zunftbrief begriffen.

1.

Sodann haben wir geordnet und angesechen, wie sich krämer und schümacher zunft gegeneinandern halten söllen, besunder von der sogglen wegen. Do mogen krämer wol das flossholtz verkouffen, aber gemachet sogglen söllen sy nit verkouffen.

2

Ouch haben wir geordnet und angesechen, wie sich schümacher und gerwer zunft gegen einandern halten söllen und namlich, das gerwer und schümacher by der richtung bliben, die zwüschen inen gemachet ist, und sollen ouch die gerwer den schümachern zwürent in der wuchen marckt haben im läderhus mit gutem, trucknem leder. Es sol ouch kein gerwer fürer von dem andern in unser statt noch unsern gerichten und gebieten kein gewerckt leder kouffen uf den pfrägen.

# IX. Zunft der Zimmerleute, Maurer, Binder.

Die sundrigen artickel in zymmerlut, binder und murer zunftbrief begriffen.

Es sol ouch under inen dheiner dem andern sine werck oder sine kunden absetzen noch daruf stellen. Und ob dheiner uss ir zunft jemans ein werck, welicherley handtwerch das were, zů machen angevangen oder zůg darzů bereit hette, und dann einer desselben ze wercken nit me wöllte und einen andern darúber bestallte, so sol derselb, so also bestellt wirdt, für den ersten tag hin daselbs nit me wercken, er sye dann vor zů dem, so es angevangen håt, gangen und [fol. 66 b] hab in gefräget, ob er by dem angevangnen werck bezalt fol. 66 b. sye oder nit. Ist er dann bezalt, so sölle er dåselbs nit me wercken an desselben willen oder byss er sines verdienten lydlons bezalt wirdt.

## X. Schneiderzunft.

Die sundrigen artickel in tüchscherer, snider und kursiner zunftbrief begriffen.

1

Sodann haben wir in sunders geordnet und angesechen, wie sich krämer zunft, lynweber zunft und snider zunft gegeneinandern halten söllen und nämlich, so sol keiner, der in krämer oder in andern zunften ist, weder a) zwilchen, lynintuch, tischlachen noch zwechelen das nit gefarwt ist, veil haben, sunder sol das in lynwåber zunft gehören. Es mogen aber krämer gefarwt lynintuch, gestrift tuch, kölschtuch, gesprengt zwechelen, buggenschin und schurlitztüch veil haben und das sniden und verköuffen. Ouch mogen gewandsnider, die anders keinen gewärb noch handwerch triben, schurlitztüch sniden und verkouffen. Es mag ouch ein jecklicher wåber, der schurlitztuch machen kan, dasselb schurlitztuch, das er machet, versniden. Welicher lynweber ouch kölschtüch machet in siner werchstatt, der magt) dasselb kölschtüch, das er also in siner werchstat machet, wol versniden, doch das er kein kölschtuch uf den pfrägen kouff, das zeversniden. Aber darin ist die frygheit allweg fol. 67a. [fol. 67a] usgesetzt. Es mogen ouch krämer wol veil haben gefärwt brüch, wysse gelickte hembd, brüch, huben und hemder; aber snider mogen wol us rowem lynintuch und zwilchen, hambder, hosen, brüch, åser, juppen und gewand sniden und das verkouffen. Und welich kramerc) wib oder jungfrowen haben, die brüch und huben machen konnen, die mogen das wol machen; die andern, so nit solich husgesind haben, söllen das den schnidern zumachen geben. Desglich hette ein wäber ein wib oder jungfrowen, die row lynin brüch, hämbd oder åser konde machen, der mag sy ouch veil haben und mogen die snider das lynin tuch kouffen, wo oder von wem sy wellen. Aber die snyder söllen nutzig by der elln noch by der wag verkouffen, noch nieman zu kouffen geben, doch ussgelässen umb gewandsniden, das mogen sy tun, wonn das die kramerzunft nit berurt. Es mag ouch jederman wol gantz stuck vor unser statt kouffen und die widerumb samenthaft verkouffen in unser statt oder wo im das eben ist. Was ouch jederman in sinem hus machet von lyninem tuch oder zwilchen ungevärlich, das mag er ouch wol von hand verkouffen, ob er will.

a) Im Original steht >wider«. b) >der mag« steht zweimal. c) Bei >kramer« sind die drei ersten Buchstaben auf Rasur geschrieben.

2.

Ouch haben wir geordnet, wie sich krämerzunft und kursiner gegeneinandern halten söllen und nämlich, das die seckler wol mogen hentschen machen, wie sy wollen; doch ob sy dhein hentschen mit kursiwerch fütern wellen, das söllen sy unsern kursinern bevelchen und das selber nit machen; und was inen unser kursiner fütern, das mogen sy wol verkouffen.

3.

Fürer haben wir geordnet, wie sich wullweber, snider und kursiner gegeneinandern halten söllen [fol. 67b] und nämlich, so fol. 67b. sol kein snider noch nieman kein wullen inrent den krützen kouffen, denn die wullweber; aber ussert den krützen mag er wol kouffen. Es sol ouch nieman, weder snider noch ander lut, kein gewandt noch tüch versnyden, es sye dann besser, dann das die wullweber hie Zürich machen. Und von der hüt wegen söllen die kursiner keinen hüt, hie gefüllt, verkouffen, sy haben in dann von unsern wullwebern koufft. Was sy aber hüt kouffen umb unser wulweber und die füllen, die mogen sy wol veil haben. Aber was hüt sy bringen von andern enden, die besser sind, denn man hie Zürich machet und die füllen, die mogen sy ouch wol veil haben. Hierin ist aber die frygheit usgesetzt; darin mag jederman veil haben, als das von alter harkommen ist.

4.

Ouch haben wir gesetzt und geordnet, wie sich sniderzunft und die naygerin in unser statt gegeneinandern halten söllen, besunder ein naygerin, die in unser statt wonhaft und nit burgerin ist, die mag lynis wol wercken; aber welich burgerin ist, sy hab ein man oder sye ledig, die mag wercken lynis und schurlitz, doch sol sy von schurlitz nichts arbeiten, dann underkleider und kein oberkleid, sy hab dann der snider gewärb.

# XI. Fischerzunft.

fol. 68 a.

Die sundrigen artickel in fischer zunftbrief begriffen.

1

So dann haben wir mit sunderheit angesechen und geordnet, wie sich fischer und schifflut, das ein zunft ist, gegeneinandern halten söllen und nämlich, welicher ein vischverköiffer wil sin und das triben, der sol kein schiffman nit<sup>a</sup>) sin. Es sol ouch kein schiffman ein

a) .nit steht zweimal.

fischverköiffer sin, noch das triben; aber die, so das wasser ab faren, mogen wol fischen und die fisch, so sy vachen, verkouffen; doch das sy keinen fisch uf den pfrägen kouffen noch verkouffen. Wellen sy aber ir buchsen zesammen schutten und ein gesellschaft sin, das mogen sy ouch wol thun. Doch darin ist die frygheit ussgesetzt und die hochzit, so die by dem Zurichsee faren, so mogen sy ouch faren.

2.

Ouch haben wir angesechen, wie sich fischverköiffer und der winluten zunft gegeneinandern halten söllen und nämlich, so ist den vischverkoiffern nachgelässen, das sy ir kunden, so inen visch zu verkouffen bringen, halten und denen essen und trincken geben mogen ungevärlich, als byshar gebrucht und harkommen ist.

fol. 68 b.

# XII. Gremplerzunft.

Die sundrigen artickel in grempler zunftbrief begriffen.

1

Es sol ouch nieman ziger oder kåss zersniden und also verkouffen, der ir zunft nit håt. Wol mag man gantz ziger, gantz kåss, gantz schiben und gantz stötzly am zigermarekt veil haben und verkouffen, als von altem harkommen ist. Es sol ouch nieman unslytkertzen veil haben und verkouffen, noch unslyt usstechen und also verkouffen, er hab dann ir zunft. Ouch sol nieman öl oder smaltz by dem becher, halben becher oder minder usmessen und verkouffen, er hab dann ir zunft.

2.

Doch haben wir hieby eigentlich gesetzt und geordnet, wie sich grempler und metzger zunft gegeneinandern halten söllen und mit nämen, so mag ein jecklicher metzger das unslyt und das smaltz, das er machet, von dem vich, so einer selbs metzget, verkouffen, doch also, das kein metzger kein unslyt stechen, sunder an gantzen schiben verkouffen und derselben schiben ein nit under drygen pfunden haben sol, desglich das ein metzger sines eignen smaltzes nit minder usmessen und verkouffen sol, dann einen halben becher, er habe dann der grempler zunft. Es sol ouch dhein metzger von dem andern noch suss von nieman anders dhein unslyt oder smaltz uf den pfrägen kouffen und das wider verkouffen.

Ouch haben wir gesetzt und geordnet, das niemans kein habermel in unser statt füren und hie verkouffen sol, er hab dann ir zunft und gewärb.

#### XIII. Weberzunft.

fol. 69 a.

Die sundrigen artickel in wåberzunftbrief¹ begriffen.

1.

Es söllen ouch die bleicker nach inhalt unsers geswornen briefs in ir zunft fürbashin dienen und gehören. Sodann haben wir in sunders geordnet und angesechen, wie sich krämerzunft, lynweberzunft und sniderzunft gegeneinandern halten sollen und namlich, so sol keiner, der in kramer- oder in andern zunften ist, weder zwilchen, lynintuch, tischlachen noch zwechelen, das nit gefårwt ist, veil haben, sunder sol das in lynwaberzunft gehören. Es mogen aber krämer gefärwt lynintuch, gestrifftuch, kölschtuch, gesprengt zwechelen, buggenschin und schurlitztuch veil haben und das sniden und verkouffen. Ouch mogen gewandtsnider, die anders keinen gewärb noch handtwerch triben, schurlitztuch sniden und verkouffen. Es mag ouch ein jecklicher waber, der schurlitztuch machen kan, dasselb schurlitztüch, das er machet, versniden. Welicher lynweber ouch kölschtüch machet in siner werchstat, der mag dasselb kölschtüch, das er also in siner werchstat machet, wol verschniden, doch das er kein kölschtüch uf den pfrägen kouff, das zeversniden. Aber darin ist die frygheyt allweg usgesetzt. Es mogen ouch kramer wol veil haben gefärwt bruch, wyss gelickte hembd, bruch, huben und hembder; aber snider mogen wol uss rowem lynin tuch und zwilchen hembder, hosen, brüch, åser, juppen und gewand sniden und das verkouffen. Und welich kramer wib oder jungfrowen haben, die brüch und huben machen konnen, die mogen das wol machen; die andern, so nit solich husgesind haben, sollen das den snidern ze machen geben. Desglich hette ein weber ein wib [fol. 69 b] oder jung- fol. 69 b. frowen, die rowe lynin brûch, hembd oder åser konnden machen, der mag sy ouch wol veil haben und mogen die snider das lynin tuch kouffen, wo oder von wem sy wellen. Aber die snider sollen nutzit by der elln noch by der wag verkouffen noch nieman zů kouffen geben; doch ussgelässen umb gewandsniden, das mogen sy tůn, wonn das die kramerzunft nit berurt. Es mag ouch jederman wol gantz stuck vor unser statt kouffen und die widerumb samenthaft verkouffen in unser statt oder wo im das eben ist. Was ouch jederman in sinem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Seit dem Ende des XIV. Jahrhunderts war die Leineweberei so stark zurückgegangen, dass im Jahre 1442 die Leineweberzunft mit der Wollweberzunft zu einer einzigen Zunft verschmolzen wurde.

hus machet von lyninem tůch oder zwilchen ungevărlich, das mag er ouch wol von hand verkouffen, ob er wil.

9

Furer haben wir geordnet, wie sich wullweber, snider und kursiner gegeneinandern halten söllen, und nämlich, so sol kein snider noch nieman kein wullen inrent den krutzen kouffen, denn die wullweber; aber ussert den krutzen mag er wol kouffen. Es sol ouch nieman, weder snyder noch ander lut, kein gewand noch tüch versniden, es sye dann besser, denn das die wullweber hie Zurich machen. Und von der hüt wegen söllen die kursiner keinen hüt, hie gefüllt, verkouffen, sy haben in dann von unsern wullwebern koufft; was sy aber hüt kouffen umb unser wullweber und die fullen, die mogen sy wol veil haben; aber was hüt sy brengen von andern enden, die besser sind, dann man hie Zurich machet, und die füllen, die mogen sy ouch wol veil haben. Hierin ist aber die frygheyt usgesetzt, darin mag jederman veil haben, als dann von alter harkommen ist.

601. 72a. 100. Aufsichtsrecht Zürichs über die Reichsstrasse zu Wasser auf der Limmat.

# [1494. 1. Hälfte Juni.]

a) Diser artikel, wie hernäch geschriben stät, ist uss ordnung unser eidgnosen in ir nuw urbar zu Baden geschriben etc.

Item ein stat von Zurich hät den bruch, inhalt ir fryheit sag, also das sy von ir stat den schiffweg uff der Lyndmag und Aren durch nyder mögen erfaren und uftun, damit des richs sträs der mäs offen stande, das die mentschen mit irem lib und güt sicher gefertigt werden mögen. Die Lindmag sol öch an dheinen enden mit fachen überschlagen werden, dann das das wasser sol offen stön, fry bis uf den boden, sechs und drisig schüch wyt. Und wenn die Lindmag durch befelch eins burgermeisters und räts der stat Zurich durch ir potten erfaren wirt, was brust¹ sich dann begipt von fachung wegen, so den schiffweg und des richs sträs irren möcht, mögent sy gebieten,

<sup>[</sup>fol. 70 und 71 sind leer.] <sup>a)</sup> Die zwei folgenden Einträge sind vom Schreiber der Weinrechnungen 1484—1511; vgl. oben S. 91 ff. — Das übergeschriebene u, im Original durch eine Wellenlinie angedeutet, ist hier folgendermassen wiedergegeben: ā, ō.

<sup>1 =</sup> Gebresten, Mangel.

daz<sup>2</sup>) zû endern und hin ze tûn in zimlichem zit nach gestalt der sach bj II march silbers, und welicher daz<sup>2</sup>) dann ûberseche und zû klag keme, so sol ein landgräf oder vogt zû Baden die bûs von im nemen und fürer dem ungehorsamen gepieten, nāch dem und er des wol gewalt hāt, damit des richs strās geoffnet werde ongefärlich<sup>1</sup>.

101. Grenzbereinigung über das Fischereirecht im Frauen- 161. 75 s. winkel bei Pfüffikon zwischen Zürich und dem Kloster Einsiedeln.

#### 1494. 26. Februar.

Die march zwüschent dem Zürichse und ünser frowen winkel zü Pfäfikon.

Als sich etlich irrtung gehalten håt zwüschent minen herren eim burgermeister und rat der stat Zürich eins, och dem gotzhus Einsideln andersteils von wegen des winkels im se bj Pfåffikon genannt unser frowen winkel, als jeder teil meint, der ander übergriffe in, ist nach erfarung jedesteils gerechtikeit der Zürichse und der winkel von ein andern gemarchet inmäs hernach stät.

Item das der gros stein under Fryenbach die erst march sin sol; zum andern von dem selben stein der schnür richte näch hinus uff den se bis zun schwirren ist och ein marchstein, heisd der Stäfler, und sol also zwüschen beiden obgemelten marchen noch ein march gesetzt und gestelt werden in beiderteil costen; zum dritten von der Stefen march der schnür richte näch über egg gen der Ufftnow bis an den Teüfenberg, ist och ein marchstein; zum vierden von dem Teufenberg gegen der Ufftnow bis an Riffenhorn, ist och ein march; zum fünften ab dem Ryfenhorn bis an das nechst horn ob der Ufftnow bis an das horn under Lützelow ist och ein marchstein; zum sibenden vom horn under Lützelow bis an den stein an Lützelow; zum achtenden von dem selben stein bis an den Löwenstein grad uf hin; und dazwüschent söllent schwirren gesetzt

a) Im Original steht >dz«. [fol. 72b ist leer.]

Dieser undatierte Eintrag steht wohl im Zusammenhang mit den Verhandlungen über die Reichsstrasse auf der Limmat an der Tagsatzung zu Baden, Ende Juni 1494; regl. Abschiede III, S. 458cc. Der Passus im Urbar der Grafschaft Baden, auf den Zürich seinen Anspruch gründete, sonie der hier zitierte Abschied der Tagsatzung wurden den Zürcher Fischern auf ihr Verlangen am 3. Juli 1495 von den Tagherren urkundlich bekrüftigt (Staatsarchiv A 83). Aus den eben zitierten Akten geht ferner hervor, dass die Zürcher, von ihrem Rechte Gebrauch machend, im Jahre 1494 eine gründliche Untersuchung der Limmat vorgenommen hatten.

fol. 73b. werden; zum [fol. 73b] nunden vom Löwenstein bis an die brugg der schnur richte nach in mitten über den se us gemessen.

Und namlich so sind von beiden obgenannten partven dis nächgeschribnen personen verordnet gewesen, die marchen mit schwierren zů setzen:

von der stat Zürich wegen: { Althannss Crab Junghans Crab alt Üli Heintz Hanns Mock }

von des gotzhus Einsideln wegen wegen von Håffikon ammann Wagert von... Groshanns Vetterly von... Heiny Rotlj von Hården.

Von miner herren von Zurich wegen sind bi diser handlung gewêsen ir ratsanwêlt Gerolt Meyer von Knonow1 und meister Růdolf Schwitzer2.

Von des gotzhus Einsideln wegen herr Barnabas von Môisacks, pfleger des obgenannten gotzhus, och meister Hanns Jörger. chorherr zů Frownmunster und amman Sperfogel.

Actum mitwoch nach sant Mathis tag anno etc. LXXXXIIIIº 3.

# 102. Ordnung der Goldschmiede.

# 1493. 19. August.

a) Ordnung, so die goldschmid zû halten sweren sôllen 4.

Am ersten, das nieman kein heimlich verborgen werchstatt und ess haben sol, darin er útzit verborgenlich brênne oder mache.

Was silbers einer fyn verwercken wil, es sye, das er fyn kouffe oder im fyn zů wercken geben werd oder einer selbs fyn brênne, das sol er also fyn verwerchen mit dem underscheid: was er mit dem hammer wêrchet, da mag er einer fynen marck ein lot oder

fol. 74 a.

a) Neue Hand.

<sup>1</sup> Gerold Meyer v. Knonau, 1482-1517 des Rats auf Weihnachten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rudolf Schweizer, 1482-1499 Zunftmeister.

<sup>3</sup> Im Archiv des Klosters Einsiedeln scheinen über diese Abmachung keine Akten vorhanden zu sein, da P. Odilo Ringholz in seiner Geschichte des fürstlichen Benediktinerstiftes U. L. F. von Einsiedeln (Eins. 1902) S. 10 die Grenzbereinigung des Jahres 1549 als Zeitpunkt der ersten Marchung bezeichnet (vgl. unten S. 118).

<sup>4</sup> Val. dazu die Verordnung vom Jahre 1403 in Zürch. Stadtb. II, S. 249.

minder und nit me züsetzen, was er aber zü abgossner arbeit davon machen wil, da mag er einer march ein lot und ein quintli oder minder und öch nit me züsetzen.

Was aber einer von werchsilber arbeiten wölte, es were, das er es kouft hette oder im zu verwerchen geben wurde, das sol er nit anders verwerchen, dann das es uss dem für wyss gange, und ob es so swach were, das es usserm für nit wyss gienge, so sol er im zu geben und das bessern mit finem silber so vil, bis es usserm für wyss gat, und sunst sol er das nit verwerchen noch jemans swecher machen.

Was golds och einem zu verwerchen geben wirdt, das sol er och als gut an die arbeit leggen und nit swecher machen und einem das sin wider geben, es sye an der arbeit oder widerumb an gold.

Was guldin oder silbri muntz, so valtsch und nit güt ist, einem fürkompt, das sol er brechen und dem, des die ist, darnach wider antwurten.

Die obgeschribnen ordnung söllent die goldschmid alle, in der fol. 74b. statt Zurich gesessen, sweren, desglich ir gesellen oder knecht och, sovil es die binden oder berüren mag. Und welicher einen gesellen dinget, der sol inn antwurtten innerthalb achttagen, das er sölichen eid tüge und sol in nit über acht tag an sinem werch halten, er habe dann sölichen eyd gesworen.

Disen artickel söllen die goldschmid und abenturer gemeinlich, so in der statt Zürich wonhaft sind, zu halten sweren.

Es sol öch nieman kein geschrött, gebrochen silbergeschir, kilchenschätz, es syen kelch, patenen² oder anders, das argckwenig ist, noch eynich argckwenig muntz, silber oder gold, kouffen noch jemands andrem brennen oder schmeltzen. Und ob jemands sölich argckwenig ding brächte und das verkouffen, brennen oder schmeltzen lassen wöllte, den sol man mit worten ufhalten und einem burgermeister melden und antwurten, als bishar beschechen ist.

Dis ordnung ist vor minen herren råten und burgern bestet und bevestnot worden uff mentag nach assumpcionis Marie anno etc. LXXXXIII°.

¹ Über die ›abenturer‹ vgl. Idiot. I, 104. Es sind wohl Leute, die sich auf die Herstellung von Gegenständen aus Edelmetall und auf den Handel damit verstehen.
² Vgl. Zürch, Stadtb. II, S. 250 Anm. 3.

tol. 75s. 103. Neue Grenzbereinigung im Frauenwinkel zwischen Zürrich und dem Kloster Einsiedeln.

#### 1549. 18. Januar.

a) Die march zwüschent dem Zürichsee und unser frowen winckel zů Pfäffiken.

Demnach sich abermaln irrung und span zu getragen zwüschent den fromen, eernvesten, fürsichtigen, ersamen und wysen herren burgermeyster und rath der statt Zürich eins- und dem hochwürdigen fürsten und herren, hern Joachim, apte des gotzhûs Einsidlen 1 aller miner gnedigen herren andersthevls von wegen des winckels, genant unser frowen winckel by Pfefficken im Zürichsee gelegen, so dem gotzhûs Einsidlen zû gehörig, da min herr von Einsidlen vermeint, das miner herren von Zürich wevdlüth im etwas ingriffs darin thäten und desshalben begert, söllichen winckel von dem Zürichsee nüwlich zu undermarchen, wellicher beger sy min herren von Zürich wol zu friden gewesen - und ist daruf uf hernach bestimpten tag und volgenden personen der winckel genant unser frowen winckel vom Zürichsee widerumb nüwlich underscheiden und usgemarchet, als hienach volget2, namlich das der gross stein under Fryenbach, da das crütz an ist, die erst march sin sölle und von dem selben stein hinuf an die stangen am fach, von der stangen hinuf bis an schwirren, da das crütz an ist, von dem selben schwirren hinuf bis uf den Thüffenberg an die selben stangen und von der stangen hinuf bis an das Rüffihorn an die selben stangen, welliche schlechts gegen Ülrich Greschen hûs über das schloss zu Pfefficken und doch nit wyter in see hinus gon soll, dann das man bloss nebent der Ufnow uff das schloss zu Rapperschwyl sechen moge, - wyter von dem Rüffihorn bis obnen an die Ufnow an die selben stangen, von der selben stangen hinuf bis obnen an die Lützenow an die selben stangen, von der stangen hinuf bis an den grossen stein, der da lyt im mitz an der Lützenow, da ein crütz an ist, von dem selben stein bis obnen an die Lützenow an den schwirren, der ouch ein crütz hat, von dem selben schwirren bis an den andern, von dem andern bis an den dritten, von dem

<sup>\*)</sup> Neue Hand.

<sup>1</sup> Joachim Eichhorn v. Wil war 1544-69 Abt des Klosters Einsiedeln.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. über diesen Vertrag P. Odilo Ringholz l. c. S. 10, wo sich auch ein Plan mit den Grenzen des klösterlichen Besitzes befindet.

selben schwirren bis an den Löwenstein, da ouch ein krütz an ist, von dem Löwenstein hinus bis an den schwirren, der nebent der rünj stat an der brugg, der ouch ein krütz hat. — Und namlich so sind von obgemelten beyden parthyen dis nachgeschriben personen, söllich marchen zu ernüwern, verordnet gewesen und darby gein:

Von miner herren von Zürich wegen:

Meister Hans Heinrich Spross<sup>1</sup>, her Pannerschmid junckherr<sup>2</sup>, Marx Schultheis<sup>3</sup>, M. Wilhelm Myg<sup>4</sup>, all vier des raths, Mathys Suter von Stefa, Gerold Heintz und Burckhart Mock, beyd von Üricken. Von des gotzhûs Einsidlen wegen:

Der obgenant min gnediger her von Einsidlen selbs personnlich, her Heinrich Kindelman thechan, vogt Heinrich Ülrich von Schwytz, her landtschriber Öchsli, Jacob Ülrich vogt in Höfen, Heinj Föissi undervogt zu Pfäfficken.

Actum den XVIII tag januarij anno 1549.

<sup>[</sup>Die folgenden Blätter sind leer, noch numeriert bis LXXXX, die letzten 9 Blätter unbeziffert.]

<sup>1</sup> Hans Heinr. Spross war 1541-52 Zunftmeister auf Johannis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Junker Andreas Schmid, seit 1531 Pannerherr, einer der hervorragendsten Zürcher seiner Zeit. Vgl. Zürcher Taschenbuch 1902, S. 112 f.: C. Escher, Der Pannerherr Andreas Schmid.

<sup>3</sup> Marx Schulthess, 1540-49 des Rats auf Weihnachten.

<sup>4</sup> Ulr. My g, 1545-58 Zunftmeister auf Johannis.

# Zürcher Stadtbücher III.

# Buch Vb.

Ratsbuch des kleinen Rates (1300) 1429—1525.

## 1429. 22. September.

Sub babtistalibusa).

Erkantnúss von der stirnenstössel, giler und gutzler¹ wegen.

Uff hûttigen tag hand sich min herren burgermeister und beid rått erkent: als von der stirnenstöslen wegen, so in unsern gerichten und gebietten gånd und da den lûtten mit iren worten das iro aberliegend und triegend, das da alle stirnenstössel, so ietzo hie Zûrich sind und noch her gen Zürich komend, si syen frowen oder man, schweren sûllend gelert eid ze gott und den heiligen, das ir keiner fürbass mer in unsern gräfschaften, gerichten noch gebietten allenthalben also uff den gutz noch bettel mer gan, noch gilen sol. Wåre aber, das b) deheiner mer das darûber, so er das versworn hätt, tåtte, so sol man inen sagen, das man die selben, so das tåtten und begriffen wurdint c), welle straffen in solicher masse, das si das nit mer tågen. Und sol man dis in allen miner herren von Zürich gräfschaften, gerichten und gebietten verkunden, umb das ir gemein land solicher gutzern und gilern fürbas entladen werde. Und welich stirnenstössel in miner herren gebiet komend, die den eid, als vor stätt, nit getän hand, die sol man den eid heissen sweren etc. Sunder, so hätt Hans Mûntzzer, stirnenstôssel, als der in miner herren von Zürich vangnüsse gewesen ist, gesworn ein urfecht und eid ze gott und den heiligen, das er sunderlich an verziehen gen Giengen?

a) Im Original steht >babstistalibus <. b) >her < gestrichen. c) Im Original steht >wrdint <.

¹ stirnenstoessel, giler, gutzler sind Bezeichnungen für Landstreicher und Bettler; vgl. Lexer, Mittelhochd. Wörterbuch, ferner Idiotikon II, 212 und 583. — 1435 vermachte Claus Sternenberger, Stirnenstoessel, seiner Ehewirin Adelheid von Ruffach zu einem Leibgeding 10 Gulden von allem seinem Gut, liegendem und fahrendem. Demnach hätten die Stirnenstoessel nicht ausschliesslich dem Bettel gelebt, sondern wohl, ähnlich wie unsere Geschirrflicker und dergleichen Leute, irgendein Handwerk daneben getrieben. Staatsarchiv, Gemüchtsbücher: B VI, 305. fol. 233.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stadt in Württemberg, im Oberamt Heidenheim.

gan und da minen herren von Zürich iro statt insigel abgedrukt, von dem er inen gesagt hätt, bringen sol 1. Actum uff sant Mauricius tag anno domini M°CCCC°XXIX°°.

2. Verzicht Zürichs auf die Gerichtsbarkeit auf dem linken Reussufer bei Ottenbach<sup>2</sup>.

# 1429. 20. September.

Erkantnûss von der spenn wegen, so wir gehebt habend mit unsern eidgenossen von Lutzern umb die gericht enhalb der Rûss.

Als von stöss wegen, so die fürnemen, wisen burgermeister und rått der statt Zûrich an einem, der schultheis und rät ze Lutzern am andern teil bissher mit ein andern hand gehebt von des wegen, das die von Zûrich meinden, das si uff den guttern, so die iren von Ottenbach3 enhalb der Rûss hetten, als die mit einem graben ze fol. 1b. ringumb usgemarchet sind, [fol. 1b] alle gericht und frevenheit untz an die hochen gericht haben und da buss nemen solten, so si beschult wurden ); da wider aber die von Lutzern retten, si hetten nie anders vernomen, dann das die Rûss die march zwüschend den von Zürich und von Lutzern sin sölt, und sölt jetweder teil richten von sinem ort untz in mitte halbe Rûss, - das da uff hûttigen tag die von Zürich und der von Lutzern erber botschaft, namlich Heinrich von Mos, ir amman, von iro wegen, als er des von inen gewalt gehebt hätt, mit ein andern frûntlich und gütlich in ein komen sind, also das die von Zürich von sölicher ir vordrung als umb die gericht enhalb der Rûss von der von Lutzern ernstlicher bette wegen gelässen hand. Und sind also beid teil einandern ingangen, das fûrbashin die Rûss der marchstein zwûschend den von Zûrich und von Lutzern sin und das jetweder teil von sinem land untz in mitte Rûss richten sol; und was frevenheiten und bussen der ege-

a) Im Original steht »wrden«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hans Müntzer hatte andern Bettlern erzählt, dass in Hans Brunners Haus auf der Brücke einer namens Sent den Pfils das Stadtsiegel sabgegrabens und durch einen Goldschmied ein richtiges Siegel habe machen lassen. Dieses habe er an einen Brief gehängt und in Bern zum Betteln benützt. Das Insiegel liege nun in einem Trog zu Giengen. Staatsarchiv, Rats- und Richtb. 1429: BVI. 208 fol. 402.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Eidgen. Abschiede, Bd. II, S. 80 Nr. 118. [Z.-W.]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Das unmittelbar an der aargauischen Grenze gelegene Ottenbach gehörte zu dem im Kriege gegen Friedrich von Österreich durch Zürich im Jahre 1415 sroberten Freiamt.

seiten von Zürich lüt enhalb der Rüss bissher beschult hand, das sol inen fürbass nit zügevordert werden. Und süllend also die selben vorgenanten stöss gütlich betragen sin. Und süllend diss die von Zürich in iro statt büch und die von Lutzern öch in iro statt büch schriben, umb das semlichs beiden teilen fürbass angedenkt sye. Und ist diss beschechen uff sant Matheus des heiligen zwölf botten abend anno domini M°CCCC°XXVIIII°.

3. Entscheid betreffend Steuer und Bräuche zu Ottikon bei Grüningen.

1429. 27. September.

Von der von Optikon stûr und brûch wegen.

Item von der stür und brüch wegen, so die von Optikon¹ geben süllen, gebürt an gesatzter stür achtendhalb pfund järlich än brüch, darumb stös gewesen sind, also das alle die, so gütter habend ze Optikon, wenn die burger ze Grüningen² werdent, so meinent si nützit zü gebend, dadurch die gesatzt stür abgän würd³) und ander brüch etc. Darumb haben wir uüs bekent uff disen hüttigen tag, was zinstag vor Michahelis anno etc. XXIX¹¹o, das uüser vogt zü Grüningen die stür und brüch ze Optikon glich teilen sol under die, so gütter habend ze Optikon, die burger worden sind ze Grüningen, sidmäls und die herschaft in uüser hand komen ist. Also wer vil gütter buwt, der sol öch vil ze stür geben, und sol man das nach [fol. 2a] dem aller glichosten und billichosten zerteilen und zer-fol. 2a. leggen, umb das uüs uüser brüch und stür nit abgangind und öch, das jederman ein glichs widerfare etc.³

a) Im Original steht »wrd«.

<sup>1</sup> Ottikon bei Grüningen.

<sup>2</sup> Über die Erwerbung der Herrschaft Grüningen vgl. Zürch. Stadtb. II, 19 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Aus den Akten der Vogtei Grüningen (Staatsarchiv, A 124) geht hervor, dass die Steuerverweigerung ihren Grund in einer Doppelbesteuerung hatte, indem die Bürger von Grüningen, die Güter in Ottikon besassen, an beiden Orten zur Steuer herangezogen wurden.

# 4. Verfügung über die Hinterlassenschaft einer Diebin. [1429.]

Von der Zanggerinen gûtt, das si hinder ir gelaussen hätt, darumb ist erteilt:

Item darumb ist erteilt also: des ersten, was si verjehen hått, das si jederman verstolen hab, dem sol man das verstolen gûtt wider geben, ob er des begert, und umb das ligend gûtt, da brief umb sind, darinn ir brûder begriffen ist, dasselb ligend gûtt sol man dem brûder halb geben, und das ûbrig gûtt, ligends und varends, sol gemeiner statt werden etc. Actum uff....

# 5. Vorzugsrechte von Gläubigern bei Güterkauf und Gütertausch.

#### 1429. 1. Dezember.

Erkantnûss von des köffs wegen, als der Stuki dem Hårti sinen werd zeköffend geben hått\*).

Item von des köffs wegen, als der Hårti köfft håt umb Hanns Stukin² sinen werd an der Sil gelegen, darumb der Herti dem selben Hans Stuki ingesetzt hatt alles sin gått, ligendz, varendz, nútzit ussgenomen, an eines vogtz hand. Darzù hått inn och der Herti vertröst und verbrieft umb hundert guldin. Also sind uff hútigen tag für uns komen Hanns Stuki, der Härti und ettwie vil andrer armer knecht<sup>b</sup>), denen der Herti schuldig ist, als im die daz e) ir güttlich uffgeben habend, es sig vich oder anders, bättend uns die selben armen knecht<sup>b</sup>) gar ernstlich und früntlich, daz e) wir

a) Dieser und der folgende Eintrag sind von andrer Hand geschrieben.
b) Im Original steht >kneht. c) Im Original steht >dz.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Katharina Baldinger gen. Zanggerin war wegen einer Reihe von kleinern Diebstühlen zum Tod durch Ertrünken verurteilt worden. Staatsarchiv, Rats- und Richtbücher 1429: B VI, 208 fol. 388 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über das im Gemeindebann von Wiedikon an der Sihl gelegene Werd vgl. oben S. 33 Anm. <sup>2</sup>. Die dort erwähnte Stelle in der Offnung von Wiedikon lautet: > Item Joh. Stuky oder wer je den werd inn habe, sol in zünnen und friden, als das unser fieh hin in nit kome, und mit namen, das sin vich uff das unnser her us nit kome noch gan sol, niendert usswendig dem werd.

Der Innehaber des Werds hatte ferner die Verpflichtung, die durch das Werd führende Strasse in Ehren zu halten. — Stuckis Werd lag am linken Sihlufer südlich von der St. Jakobskapelle. Die jetzige Werdstrasse und die kleine Werdgasse in Aussersihl-Wiedikon führen durch dasselbe. — Durch diesen Eintrag der Stadtbücher kann die von Schauberg l. c. edierte Offnung von Wiedikon annühernd datiert werden, da in der Offnung noch Stucki als Innehaber des Werds erscheint.

ir armut ansehind und inen daz ir, so sy dem genanten Hertin zeköffend geben hettind, widerumb liessind werden, umb daza) sy von iren kinden und von hus und hof nitt gån mustind, wan sy dem Herten daza) ir vor Stukis köff lang tugendlich uffgeben hettind, und och umb ir zil, die werind ussgesin uff sant Martis tag vergangen. Darumb so getrûwtind sy uns, wir sehind solichs an und bettind den Stuki, daza) er von dem köff liess, sider er doch nútzit verlur, umb daza) inen daza) ir wider werden mochtb). Uns batt och der Herti, den Stuki ze bittend, von dem köff ze laussend durch gottz willen, umb daz") er die armen lûtt, die im daz ir tugendlich geben hettind, öch bezalen möchtb). Daruff do rett Hanns Stuki, Herti hett einen köff umb inn getän, den hett er im gevertiget, darzů hett er im öch alles sin gutt ingesetzt an eines vogtz hand, getruwti er, man liess es by dem köff bestån und inn by sinen pfanden bliben, die im also ingesetzt werind. Hett aber jeman den Herti vor im am råt oder im verlorn, oder daza) jeman sin gått vor im ingesetzt wer, da gund er jedem man sins rechten e) wol, getrûwti uns, man liess inn och billich by sinen rechtenc) bliben. Wan wir nun mitt bett an Hanns Stukin nitt finden mochtend d), daza) er von dem köff lässen welt, so sind aber beid teil für uns komen, habend uns gebetten in der mäss, als vor geschriben stätt [fol. 2b] und also näch ir aller red, fol. 2b. klag und widerred und sunder nach gelegenheit der sach, so haben wir uns e) eygenlich erkent, daz a) es bi den köffen, so beschehen sind, bliben sol, und alle die, so dem Herti daza) ir ze köffend geben hand vor Hans Stukis köff, daza) man die och je einen näch dem andern, welicher der erst mitt dem köff ist, von des Härtis gutt ussrichten sol, und wenn es an den Stukin kumpt, so sol im sin recht<sup>f</sup>) denn och behalten sin zů des Hertis gůtt, ob ûtzit da vor wer. So denn umb den brief, als der Harti Stukin verbriefft hätt umb hundert guldin, darumb so sol dem Stuki öch als sin recht () behalten sin. Actum uff donstag näch sant Andres tag anno domini M°CCCC°XXIXno.

a) Im Original steht >dz. b) Im Original steht >mõht. c) Im Original steht >rehten. d) Im Original steht >mohtend. e) >uns. übergeschrieben. f) Im Original steht >reht.

6. Einstellung des Verfahrens gegen den Friedensbrecher Beringer von Landenberg.

#### 1429. 23. November.

Erkantnûss von Beringers wegen von Landenberg von Griffensew, als man zû lest geantwurt<sup>a</sup>) hätt. Es ständ och erkantnússen, die vor geschehen sind, in dem andern bûch<sup>1</sup>; so litt der brief, im gesant<sup>b</sup>), und die kuntschaft in einem trûkli by einander.

Uff mittwochen vor sant Kathrinen tag sind für uns komen Türing von Hallwil² und Egg von Rischach³, habend da gerett von enphelhens wegen unsers gnedigen herren von Costentz⁴ und des margräfen sins brüders⁵, als wir Beringern von Landenberg zu lest geschriben hattend umb die geschicht, als der Bosshart gevangen gesin ist, bättend uns gar ernstlich von der egenanten unser herren und ir selbz wegen, sölichs uff Beringern nitt ze globend, und öch uff den Sennen, sinen knecht°); denn sy hettind sich gar vast und redlich entschuldget, besunder, daz⁴) wir umb ir herren und iren willen sölichs verkiesen und gättlich laussen vallen weltind; daz⁴) wer ein sach, die ir herren und sy umb uns ewenklich begertind ze verdienent. Daruff hab[en] wir inen geantwurt¹) und inen den handel der sach eygenlich erzelt, besunder daz⁴) uns bedunk, man zund uns nitt glich zu in vil sachen; och hett[en] wir sölich

a) Im Original steht >geantwrt<.
b) >im gesant<br/>
von anderer Hand zugesetzt.
c) Im Original steht >kneht<.
d) Im Original steht >dz<.

¹ Vgl. Zürch. Stadtb. II, 389 und oben S. 20 Nr. 23. Beringer v. Landenberg von Greifensee, seit 1407 Bürger von Zürich, gleich wie Hermann v. Hohenlandenberg und Ulrich v. Landenberg von Greifensee, nahm im Anfange des alten Zürichkrieges als eifriger Parteigänger der Eidgenossen gegen Zürich teil. Als sich dann aber Österreich offen auf Zürichs Seite stellte, sagte er sich mit andern Adeligen von Schwiz los. Vgl. J. Studer, Die Edlen v. Landenberg, Zürich 1904, S. 128 f.: E. Diener, Das Haus Landenberg im Mittelalter, Diss. Zürich 1898, S. 77 f. und Fründ, Chronik, ed. von C. J. Kind, S. 128 und 197. Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land, Nr. 257, 255, 256.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es handelt sich hier um den Vater des aus der Geschichte des Zürichkrieges bekannten Türing von Hallwil. Vgl. Brunner, Hans von Hallwil. Argovia, Bd. VI, 180 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Rischach sind ein jetzt noch in Deutschland blühendes Freiherrengeschlecht, das seinen Stammsitz unveit Klosterwald in Hohensollern-Sigmaringen hatte. Vgl. Dierauer, Chronik der Stadt Zürich, S. 240, und Rüeger, Chronik der Stadt und Landschaft Schaffhausen, II, 940.

<sup>4</sup> Otto III, Markgraf von Hachberg, 1411-34 Bischof von Konstanz: 5 Wilh. von Hachberg, 1406-82 Herr zu Sausenberg und Röteln, Landvogt im Breisgau. Vgl. Kindler von Knobloch, Oberbad. Geschlechterbuch, I, 509.

kuntschaft, daz<sup>a</sup>) uns die sach bedüchti gar arkwenig sin; wie dem nun allem were, so welten wir doch sölichs nun zemäl güttlich vallen laussen, also daz<sup>a</sup>) man mitt Beringern retti, daz<sup>a</sup>) uns sölichs nitt me bescheh, und daz<sup>a</sup>) er och daz<sup>a</sup>) mitt dem Sennen und allen den sinen versorgti, daz<sup>a</sup>) wir sölichs oder desglich fürbaz<sup>b</sup>) hin überhebt werdint<sup>c</sup>), wir und alle die unsern. Bescheh daz<sup>a</sup>) nitt, so meintind wir je daran zegedenkend und eins denn zü dem andern zeschlahend. Actum ipsa die ubi supra anno etc. XXIX<sup>no</sup>.

7. Streitigkeiten wegen Weidganges bei Lunkhofen und tol. 3a. Hedingen.

### 1429. 19. November.

d) Von der spenn wegen zwüschent den von Lunghofen, von Jonen, von Arne an einem und den von Hedingen am andern erkantnüss uff samstag nach Othmari anno domini M°CCCC°XXIXn°.

Item also sint die von Bremgarten¹ fûr unsern rât kommen und habend da gerett und uns gebetten, inen den lesten nottel ze miltrend in dem, wenn die swin weidgangs gengind in dem Hallenberg2, das mann sy denn abtriben mocht. Daruf haben wir sy widerumb gebetten, das sy wellind mit den iren schaffen, dem nottel nachzegand, als wir den zu lest gemacht habend. Daruff habent sy furbas mit uns gerett, sidmals und wir sy nit eren wellind, so meinend die iren, sy wellind der sach gern zum rechten kommen; was inen da bekent werd, dem wellind und müssind sy nach gan. Und daruf haben wir inen geantwurt, wir habind so vil mit inen gerett und sy so vil gebetten, das wir wol getruwt hettind, wer es joch umb ein ort des holtzes gesin, wir werind von inen langest geeret worden. Sidmals und aber das nit gesin mug, so meinnen wir, je by der antwurt und dem lesten nottel ze belibend und da ze erwartend, was die iren an den unsern began wellind, darnach aber denn tun, das uns bedunkt nach handlung der sach etc.

a) Im Original steht >dz<. b) Im Original steht >fûrbz<. c) Im Original steht >wrdint<. d) Die Einträge 7—13 sind von andrer Hand geschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bremgarten handelte im Namen der nichtzürcherischen Ortschaften Lunkhofen, Jonen und Arni, über die es die Vogtei von Österreich zu Lehen besass. Vgl. Staatsarchiv, Verträge zwischen Zürich und Bremgarten betr. das Kelleramt. B VIII. 308 S. 1 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ein Teil der Anhühe westlich von Hedingen führt jetzt noch den Namen Halenberg.

### 8. Entscheid wegen des Leinwandmarktes unter dem Helmhaus.

#### 1429. 9. November.

Erkantnûss von der weber und der schnider wegen.

Item burgermeister und beid ratte habend sich uff disen huttigen tag erkennt, das weder schnider noch weber fürbashin under dem Helmhus veil haben söllend. Sy sond ouch fürbashin under dem Helmhus1, noch niena in der statt vor einliffen nûtzit kouffen, dingen noch bestellen uff den pfragen; und wer, das sy útzit koufftind von garn oder werch, das sullend sy verwerchen und nit unverwerchet wider verkouffen. Es mugend ouch die weber, so nit gådem habend, uff der nidren brugg veil haben; aber in iren gedmen mugend sy veil haben a) als untz her an geverd. Es sol ouch niemann, der der zunft nit ist, uff der nidren brugg veil haben, es sye fromd oder heimsch, wan jedermann, der die zunfft nit hat, der sol und mag under dem Helmhus veil haben in der mass, als das untz har kommen ist. Und welicher von der zunft, es sye weber oder snider, wider dis ordnung tutt, der sol I & V s. den. ze buss geben, so dik und er das übervart. Und dis mag man mindren und meren nach notdurft und gelegenheit der sachen. Actum uff mitwuchen vor Martini anno etc. XXIX.

# 9. Verordnung betreffend den Verkauf von Ziger.

#### 1429. 26. November.

Erkantnússe umb die ziger 2.

Als min herren burgermeister und råt der statt Zurich die ziger uff dis jar in ir statt geschetzet hand, namlich das man gebe ein stein 3 feisses zigers, der wol gesessen ist, umb XXIII den., ein stein

fol. 3b.

a) Hinter »haben« ist »unt« gestrichen.

<sup>1</sup> Die 1253 zum ersten Male erwühnte Vorhalle der Wasserkirche (Urkundenb. d. Stadt u. Landschaft Zürich II, 321 Anm. 10) diente als Gerichtsstätte und daneben als Verkaufsstelle für die fremden Hündler und Krämer. Die Entwickelung dieses Marktes machte die Vergrüsserung der Halle und deren Ausbau zum eigentlichen Helmhaus nötig. Der jetzige Bau steht seit 1791. Vögelin, Altes Zürich I, 219.
2 Kräuterkäse.

<sup>3</sup> Nach Lexer, Wörterbuch hatte der Stein zu Krakau 26 tl, zu Nürnberg 20 tl. In Mitteldautschland war ein Stein gleich dem Gewichte von 16 Weberpfund. (Müller, Mittelhochd. Wörterbuch.) — In unserer Gegend muss der Stein bedeutend weniger Gewicht enthalten haben. So war in Zug 1 Stein Küse 2½ tl schwer, in Schwiz 4 tl. (Gütig. Mitteilung der Redaktion des Schweiz Idiotikons.)

feisses krutzigers umb XVIIII den., ein stein Glarner zigers umb XVI den, und ander mager ziger ein stein ouch umb XVI den.: also sint uff hutt die zigerlut, so solich ziger veil hand, für die egenanten min herren kommen, hand inen erzellet, sy haben dis jar die ziger tùr koufft, hand min herren daruff gebetten, das sy semlichs nu ze mal ablassen, dann sy die ziger, sunder die feissen, nit wol also geben möchten. Uff das hand min herren mit inen gerett, wie das ein feisser ziger, der wol gesessen wer, beheben solt XV stein verrichtz gut, der selben ziger behabe ettlicher nun X oder XI stein, und werden also wir und a) die unsern groblich betrogen und geschetzet, das uns doch unlidenlich ist. Doch durch ir bett wegen, so wellend min herren inen gunnen, das sy nu ze mal die feissen gesessnen ziger geben ein stein umb II f., und die andern süllent sy geben in der mässe, als sy angesechen sint und vor stät. Und håt man ouch inen geseit, wellen sy ziger uff ein ander jar kouffen, das sy die kouffent in solicher masse, das sy die gewicht haben. Dann wir meinen sy fûrbashin by der gewicht ze kouffen und ze schetzen. als uns bedunket, das das gelich sye. Actum uff sant Cunratz tag anno domini M°CCCCC°XXVIIII°.

### 10. Entscheid wegen der Steuer zu Neerach.

#### 1429. 1. Dezember.

Von der stûr wegen ze Nerrach 1.

Uff donrstag nach sant Andres tag hand sich min herren burgermeister und bed rett aber von der brüch wegen ze Nerrach erkennet,
das sy bi den erkantnüssen, so sy sich vormalen darumb erkennet
hand und die in iro statt büch geschriben stand<sup>2</sup>, wellen beliben,
und das man nu fürbashin die brüch legen sol uff die nach der erkantnüsse sag, als das von alter har kommen ist. Wer aber, das
jemann, wer der wer, uns semlichs mit dem rechten wölte absetzen,
semlichs meinen wir ze erwarten.

a) Hinter >und e ist >un e gestrichen.

<sup>1</sup> Kleine Ortschaft bei Stadel, Bezirk Dielsdorf.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 397 Nr. 232.

### 11. Kündigung der an die Stadt geschuldeten Gelder.

#### 1429. 3, Dezember.

Erkantnûsse von des geltes wegen, so man unser gemeinen statt schuldig ist.

Uff samstag nach sant Andrestag habend sich min herren burgermeister und bed råt erkent von des geltes wegen, so man gemeiner statt schuldig ist, und nach dem und uns unser statt amptlut und sekler fürbracht habent, das wir geltz notdurftig sigind zu unsern buwen, so wir fürgenomen haben ze tund, das alle die, so unser gemeinen statt schuldig sind, es sig umb des kelnhoffs gütter oder gelichen gelt, darumb man denn brieff hat, unsern amptluten solich gelt ussrichten sollend uff wiennecht nechst komend in der mäss, als sich ouch bed räte vor zwurend darumb erkennt habend, und sol kein bett me darnach gän. Und solich gelt inzenemmend ist enpholhen Jacob Meyer¹ und Rüdolff Trotter² uff den genanten tag.

### tol. 4a. 12. Gestattung des Aufziehens von Setzreben.

#### 1430. 21. Februar.

Erkantnússe umb knebel3 und setzreben.

Anno domini M°CCCCC°XXX uff den cinstag vor dem sunnentag Esto michy, der pfaffen vasnacht, sint der zweyer dorffer Zollikon und Kûssnach erbern botten für uns, den burgermeister und die rät der statt Zürich kommen, hand uns die erzellet, als wir vor etwas jaren verkommen und versetzt haben, das niemann kein reben mer in allen unsern gerichten und gebieten inlegen noch von nüwem ufmachen sol<sup>4</sup>, das da vil biderber lüten, rich und arm, güter haben, die sich vast swechern und wol bedörfften, das man sy mit setzreben besserte, und won die in unsern gerichten noch gebieten niemann hat noch getar von unsers gebotz wegen inlegen, baten sy uns ernstlich, das wir inen gönden, knebel inzelegen, umb daz<sup>a</sup>) sy dadurch möchten setzreben getziechen und da mit die güter besseren, so wölten

a) Im Original steht >dz <.

<sup>1</sup> Jakob Meier war 1417-28 oder 29 Zunftmeister.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rud. Trotter erscheint 1420—30 als Zunftmeister und 1429 als Vogt in Wollishofen; vgl. unten Nr. 24.

<sup>3 =</sup> Sparren, Knüttel; hier Schnittlinge oder Absenker von Reben; vgl. Idiot. III, 713 f.

<sup>4</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 34 Nr. 54.

sy under inen selben wol besorgen, wenn die setzreben erwüchsen und untz an das dritt jar oder an das vierd zum lengsten kamen, das die dann ussgezogen und nit geheld 1 noch reben darus gemacht solten werden. Und were sach, das wir sy darinn erotin2, als sy uns das wol getruwotin, bedüchte sy, daza) das unser aller und der unsern nutz und fürdernüsse were. Also nach dem und wir sy also vernammen und ouch etwe dik von andern verstanden haben, das semlichs ein gross notdurfft were, haben wir inen gunnen, das sy und ander, so des notdurftig sint, furbashin untz an unser widerruffen wol mugend knebel inlegen und daruss setzreben ziechen, damit iro güter bessren; doch das sy die uss unsern gerichten noch gebieten niendert verkouffen sullen und doch also, das jeklich dorff, darinn dann lút sint, die knebel inlegen wellent, mit des dorffs anwalten besorgen und bestellen sol, das die setzreben allwegen am dritten oder vierden jar usgezogen werden und fürer über das vierd jar nit lassen stan, noch das niemann darus nuwe guter noch geheld mache. Were aber, das sy jemann ûber das vierd jar liesse stän, oder darus geheld meinte ze machen, so haben wir inen jetz gesagt, das wir dann von den und dienselben die buss wellen nemmen in der masse, als das vormalen von den râten und burgern versetzt ist. Und als bald die burger ze samen komend, sol man inen sagen, das man dis untz an sy erloupt hab. Uff samstag vor unsers lieben herren fronlichnams b) tag 3 in dem obgeschriben jar hand min herren die råt dis an die burger bracht und ist ouch von den råten und burgern beståt.

13. Bewilligung von Fischereifachen in der Limmat unterhalb Dietikon.

#### 1430. 23. Februar.

Erkantnússe umb die vach und überslach von Bürgi Vischers von Diettikon wegen.

Uff donstag vor dem sunnentag Esto michi, der pfaffen vasnacht, anno etc. CCCC<sup>mo</sup>XXX ist unsers herren von Wettingen bottschaft und mit inen Bürgy Vischer von Dietikon, unser burger, für uns den burgermeister und rat der statt Zürich kommen und hand uns gebetten, das wir Bürgin Vischer die vach und überslacht nid Dietikon in dem Giessen, nid der herren von Wettingen

a) Im Original steht >dz <. b) Im Original steht >fronlichams <.

<sup>1 =</sup> Reblauben; vgl. Idiot. II, 1177. 2 = ehrten.

<sup>3 10.</sup> Juni.

schupffen, gönden ze machen; dann doch das des richs sträss noch an schiffung¹ niemann deheinen schaden brechte noch irte. Also fol. 4 b. haben wir unser erber [fol. 4 b] bottschaft darzū geschriben¹), die vach und den überslacht ze schowen. Und nach dem und die wider für uns kommen ist und wir von inen vernommen hand, das es des richs strass nützit sumpt noch irret, so haben wir Bürgin Vischer gunnen, die vach und den überslacht ze machen, und haben im ouch gesagt, das wir inn die nit wellen heissen dannen tün von der vischer oder jemann anders bette wegen; es were dann, das uns fürbas deheines bedüchte, das die vach und überslacht des richs sträss oder schiffung deheinen schaden brächten oder täten, so süllen wir allweg vollen gewalt haben, inn die vach und überslacht heissen dannen tün nach notdurft².

# 14. Verbot des bewaffneten Besuches von Kirchweihen.

### 1430. 2. August.

Dazb) nieman an kein kirchwihi gan noch ritten sol mitt keinen wäffen noch gewer by einer march silbersc).

Wir, der burgermeister und rät der statt Zurich verbiettend, das fürbas hin nieman me an kein kilwichi ritten noch gän sol mit harnesch noch mit keiner weri, weder klein noch gross, es wer dann, das jeman mit sinem pater noster durch gotz willen und umb appläs ritten oder gän wölt, das mag einer wol tun. Aber wer, das jeman, wer der wer, alt oder jung, suss umb keinen andren mutwillen mit siner weri an kein kilwihi gieng, wer das wär, der sol än all gnäd ein march silbers zebüss geben, und die wellen wir öch nemen. Und diss gebott sol als lang weren, untzit das wir es ablässend oder widerrüffend.

Daruff so hab[en] wir unsern vogten und undervogten bi iren eiden bevolhen jederman ze leiden, wer wider diss unser gebott tutt, umb das wir die buss inziechent an gnäd, wan das beschicht durch

a) Im Original steht »geschiben«. b) Im Original steht »dz«. c) Diese Überschrift stammt vom Schreiber der Nr. 5 f. Der Text sowie die Nummern 15—17 sind von einer neuen Hand geschrieben. Das dem a und o übergeschriebene u ist nur noch durch zwei nebeneinander stehende Punkte angedeutet, die im Druck durch ä und ö wiedergegeben sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zürich lag die Aufsicht über die Freihaltung des Schiffweges auf der Limmat, als einer freien Reichsstrasse, ob. Vgl. oben S. 114 Nr. 100.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die urkundliche Ausfertigung dieser Erlaubnis befindet sich im Original im Staatsarchiv, Urkunden Seckelamt Nr. 17, datiert 1430, Febr. 23.

des besten willen, das nieman geschadgott noch dadurch bekumbert werd in keinen weg¹. Und dis ist beschechen uff den andren tag des manotz ögsten anno etc. XXX<sup>mo</sup>.

# 15. Huldigungseid der Leute von Flums.

#### [1430.]

Dis ist der eid, den die lût von Flums sweren sôllend einem jeglichen vogt zû der statt Zûrich hand<sup>2</sup>.

Item die lûtt, so zû der vesti Flums gehôrend, sûllend sweren von heissens und enpfelhens wegen des burgermeisters und råtz Zûrrich Hansen Thumen, irem vogt, sinen und des huses ze Flums nutz ze fûrdren und schaden ze wenden, im öch gehorsam und gewertig ze sin in allen sachen in der mås, als sy andern vögten untzhar sint gesin, und dem genanten hus helfen ze beheben sin gûlt, nûtz, zins, rent, zehend, våll und gelâss, die dem vorgenanten irem vogt ze zeigen und fûr ze bringen, als ver sy das wûssend ån geverd, öch das obgenant huss helfen innzehaben, als dik das notdurftig wirt zû sinen und zû der vorgenanten von Zûrich handen. Were öch, das sy ûtzit vernemind, das dem burgermeister, den råtten und burgern Zûrich, dem hus ze Flums und Hansen Thumen, irem vogt, schaden ald gebresten bringen môcht, das sond sy warnen und wenden, als verr sy mugend, ån geverd.

16. Verbot des Kaufs von Wein an den Reben und von tol. 5a. Frucht auf dem Halm.

#### 1430. 11. Oktober.

Daz\*) nieman enkeinen win köfen sol, die wil er an den reben stätt, noch kein korn noch schmalsätt³, e es ussgetröschen wirtb.

Wir, der burgermeister und die rått der statt Zürich habend uns uff hüttigen tag bekennet und ist unser meinung, das man dis

a) Im Original steht >dz <. b) Diese Überschrift stammt vom Schreiber der Nr. 5.

¹ Das Richtbuch des Jahres 1431 (Staatsarchiv B VI 209 fol. 237 f.) enthält Verhöre über eine grosse Schlägerei zwischen Leuten von Meilen, Männedorf und Ottikon einerseits und denen von Grüningen anderseits auf der Kirchweih zu Egg. Das betreffende Blatt wurde später eingeklebt, es kann also wohl noch zum Jahre 1430 gehören. Vgl. auch Zürch. Stadtb. II, 299.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 28 und 31, Nr. 35 und 39.

<sup>3</sup> Unter >schmalsutt< fasste man in der Regel Bohnen, Erbsen, Hirse, Gerste und ühnliche Früchte zusammen.

getrûwlich halte, also das nieman, wer der ist, in allen ûnsern gerichten noch gebietten enkeinen win mer, e das er ab den reben gewimnet wirt und in die vorstanden in der trotten under die reiff kunt, noch enkeinerley korn, haber, smalsat noch äsig¹ gût, e das es getröschen wirt, nit köffen noch verköffen sol in dehein wise; dann wer, das jeman sölichs mer tätte, der sol ûnser gemeinen statt von jeglichem stuk, darinn er misfarn hett, ein ander sölich stuk ze büs verfallen sin, und wellen und süllend öch wir sölich büsen inzüchen fürderlich, än all gnäd by dem eid. Actum uff mittwochen vor sant Gallen tag anno etc. XXX<sup>mo</sup>.

17. Verordnung betreffend das Anstechen von Fässern und die Verungeltung des Weins durch die Wirte.

#### 1430. 31. Mai.

Wie die wirt alle jar sweren söllend, daz n) sy kein vass änstechind, si sagind es vor dem winrüffer, daz n) er den ersten rüff tüg, und daz n) sy och den win, so ir gest trinkend, verungelten sond n) 2.

Uff hûttigen tag habend sich min herren burgermeister, beid rått und die zunftmeister erkent, das alle wirt Zûrich, so dann schenkend und gest enpfächent, alle jär sweren sullent gelert eid ze gott und ze den heilgen, das ir keiner furbas hin dehein vas mitt win anstechen sol, er sole das dem winruffer sagen und inn das heissen ruffen den ersten ruff, umb das es den winungelteren in schrift geben und das ungelt da von bezalt werde, näch dem und sich min herren des vormälen och bekent hand; und süllend och die wirt von dem win allem, den sy mit iren gesten bruchent, by den egeseiten iren eiden ûnser statt das ungelt geben, und sûllent aber unser ungelter sy darinn bescheidenlich halten, als bisher. Und wenn man hinnenhin jerlich ungelter nimpt, die selben ungelter sûllend dann by iren eiden näch allen wirten senden und inen den eid, als die erkantnûsse stät, geben, und sûllend sy dann den än widerred schwerren. Und ist dis beschehen uff mittwochen vor dem heiligen pfingstag anno domini M°CCCC°XXX<sup>mo</sup>.

a) Im Original steht >dz<. b) Diese Überschrift stammt vom Schreiber der Nr. 5.

<sup>1 =</sup> essbar; vgl. Idiot. I, 500.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Weinrufer und den Bezug des Weinungeldes vgl. oben S. 82.

18. Entlastung Bürgermeister Stüssis von einer Vormundschaft.

### 1431. 24. April.

Von herr Stüssis und Appenzeller wegen a).

Uff cinstag nach sant Görven tag hat min herr burgermeister Stussi min herren burgermeister und beid rat ernstlich ankommen und gebetten, nach dem und sy mer dann ein mal mit im gerett hand von Appenzeller und des Eingerns kinden wegen und allweg gemeint hand, er solte der kinden gewaltig sin, ein richtung ufzenemen, inn usser der sach gentzlich ze lassen. Sye dann sach. das man keinest an die kind, ob sy ze land kammen, ûtzit bringen wolt, frûntlich darin ze komen und ze reden, darinn wolte er sin aller bestes tun. Also hand min herren burgermeister und rat mines herren burgermeisters ernstlich bett angesechen und hand im geantwûrt, was er gebetten hab von der sach wegen, des welle man inn eren und inn uss der sach gantz lassen. Und hand min herren inn daruff gebetten, sin bestes allweg in der sach ze tund, als er das mit inen gerett hab. Und ist ouch bekent, das man dis uff der statt buch schriben sol, umb das man des angedenk sve, das inn die sach nûtz mer berurre. Actum uff cinstag nach sant Görven tag anno etc. XXXI

# 19. Verlornes Siegel.

fol. 5 b

#### 1433. 15. April.

Alz Heinrich Bluntschli sin insigel verlorn hättb).

Es ist ze wissend, daz°) Heinrich Bluntschli für rätt komen ist und hätt vor uns geoffnet, wie daz°) er sin insigel verlorn hab uff mentag näch mitter vasten anno domini M°CCCC°XXXIII° 1; batt uns, daz°) wir das in unser büch schribind. Also hab[en] wir diss durch siner ernstlicher bett willen in unser büch schriben heissen uff mittwochen näch dem heiligen ostertag anno predicto.

a) Dieser Eintrag ist vom Schreiber der Nr. 7 ff. b) Dieser Eintrag ist vom Schreiber der Nr. 5 f. geschrieben. c) Im Original steht >dz c.

<sup>1 23.</sup> März 1433.

# 20. Schliessung des jüdischen Friedhofes für fremde Juden.

### 1431. 10. Dezember.

Erkantnûss, das man kein fromd. Juden, die tott sigind, me in unser statt füren und die in der Juden fridhoff! begraben sol, ussgenomen von Bremgarten, Mellingen und Raperswil.

Uff hûttigen tag habend sich unser herren burgermeister und beid ratt erkent, das man fürbas hin keinen totten Juden mer von andern stetten, dann von Bremgartten, von Mellingen und vonb) Raperschwil in unser statt bringen, noch in iren fridhoff vor unser statt begraben sol, doch herinn ussgesetzt Juden und Jüdinen, so unser burger sint, und die wir für unser burger haben, ob joch die in andern stetten gesessen sint und tott her gefürt werdent. Derselben sol einer, der hie begraben und her gefürt wirt, ein guldin geben. Wer öch, das Juden in andern dann in den vorgnanten stetten sturben und hergefürt wurden, die sol man nit begraben, es sye dann sach, das die Juden vormälen, e der tott lichnam c) begraben werd, für unser herren burgermeister und beid ratt gangen und da mit inen verkomen, was sy gemeiner statt geben sollen. Mugent dann die Juden so vil geben, als unser herren bedunkt, so sol man inn lässen begraben; beschech<sup>A</sup>) des nit, so sol man den totten Juden von unser statt und us unsern gerichten und gebietten füren und niendert in unsern gebieten begraben. Actum uff mentag nach Nicolaij anno domini M°CCCC°XXXI° e).

21. Verordnung über das Beschicken des Zürcher Fischmarktes durch die Fischer von Greifensee.

#### 1431. 2. Mai.

Von der fischer wegen von Griffensew, wie die ir fisch an unsern märkt fåren söllend f).

Wir, der burgermeister und die rått der statt Zurich tund kunt und ze wissend mit disem brief, das uns uff des heiligen crutzes aubent im meigen begegnet ist von der vischer und weidlutten wegen,

a) Bei ›keinen frömden ( ist je ›-en ( gestrichen. b) ›von ( übergeschrieben. c) Im Original steht ›licham ( d) Im Original steht ›bescheh ( c) Das Datum ist vom Schreiber der Nr. 19 geschrieben. f) Die Überschrift stammt vom Schreiber der Nr. 19.

<sup>1</sup> Über den am Wolfbach gelegenen Judenfriedhof vgl. Voegelin, Altes Zürich I, 421.

so in dem Griffensew vischent, das die selben vischer, so sy vil vischen vähent, sölich visch nit fürderlich her in unser statt ze märkt senden, dann das sy dero ein teil in das wasser in barren 1 und an schnüren lässen und die ze verköffen senden je ein oder zwen kratten? näch dem andern, so inen das füglich sye, das doch wol schimber ist, das sy nit als gut sint, als so sy des ersten gevangen werdent, und dasa) durch semlichs richen und armen, so dann sölich erblaget3 und altgevangen visch köffent, davon siechtag, kumber und grosser gebrest mocht komen. Und semlichen unwissenden zuvallenden gebresten ze versehen, haben wir uns bekennet und ist gantz unser meinung, das alle vischer und weidlutt, so in dem Griffense vischent, sweren sollent, als sy och getan hand uff des heiligen crutzes tag ze meyen4 in gegenwürtikeit Johanss von Ysnachs5 und Rüdger Studlers, unsers vogtz, die von unsers bevelhens wegen da mit und by sint gewesen, gelert eid ze gott und den heiligen, wie vil vischen sy vûrbas hin vähent, die sy verköffen wellent, das sy die selben visch, die sy an dem äbent, in der nacht oder fru gegen tag vähent, frů uff den morgenmärkt har in unser statt ze verköffen schiken söllent. Und was vischen ouch sy vor mittemtag oder darnäch vahent, die sy uff den abentmerkt herin schiken mugent, die söllent sy och by den selben iren eiden herin senden ze verköffend und die über nacht nit behalten und fürbas hin kein visch mer weder in berren. an schnüren noch in flossschiffen noch gransen 6 in das wasser lässen tun noch behalten, an alle widerred ungevarlich. Wer aber, das jeman diser vorgeschribnen stuken deheines überfüre und nit stätt hielte, der sol unser gemeinen statt ze bus geben und verfallen sin 1/2 march silbers, als dik dazb) ze schulden kumptc) än alle gnåd; und sol och jeklicher den andern unserm vogt ze Griffense leiden by dem eid, so er gesworn hätt, und sol och unser vogt die bus by sinem eid inzůhen an alle gnad. Actum als vor annod) domini MCCCCXXXIº.

a) >da< gestrichen. b) Im Original steht >dz<. c) Im Original steht >kmpt<.d) Die arabische Zahl >1431< gestrichen.

 $<sup>^{1}</sup>$  = Netze.  $^{2}$  = Körbe.  $^{3}$  = geplagte, gequälte.

<sup>4 3.</sup> Mai.
5 Joh. von Isnach (vgl. Zürch. Stadtb. II, 212) erscheint als Ratsmitglied
112.—43

<sup>6 =</sup> die Fischbehülter im Vorder- oder Hinterteil der Fischerschiffe; vgl. Idiotikon II, 782.

tol. 6a. 22. Milderung der Bestimmung über Fischversendung aus dem Greifensee.

1431. 8. Mai.

Uff zinstag vor der uffart Christi anno XXXIs) sint die vischer von Griffense für min herren burgermeister und rätt komen, hand sy gebetten, inen ze gunnen, so ir einer zwey, dry oder V  $\beta$  wert vischen vähe, das er sy behalten muge untz er eines pfundz wert gesamnen, won inen nit komlich sye, so lützel visch herin ze senden und muge öch den kosten nitt getragen. Also hand inen min heren gunnen, das sy mugen wol visch, so sy als wenig hand, ze samen samnen, doch wenn sy so vil vischen gesamnend, die X  $\beta$ . den. gelten mugend, so söllent sy die herin uff den nechsten markt senden und fürer by iren eiden nit behalten.

### 23. Fischmarktordnung.

#### 1431. 2. Mai.

Wie die fischverköffer fisch verköffen söllendb).

Wir, der burgermeister und die rätt der statt Zurich habend uns ouch bekennet von der vischer verköiffer wegen in unser statt diser nächgeschribner stuken, meinend und wellend öch, das sy die fûrbas haltend by den eiden, so sy uns gesworn hand und haben ouch Cunraten Meiger1 und Rudolff Tachsen2, unsern sevogten und rätzgesellen, bevolhen, inen allen ein sölichs von unser wegen ze sagen und by iren eiden gebietten ze halten und einander darumb, ob jeman das ûbersîhe, ze leiden ungevarlich. Des ersten, so sôllent alle vischverköiffer in unser statt, denen visch us dem Griffense, andern sewen und wassern her in unser statt ze verköffend gesant werdent, es sig in kratten3, in zeinen4, in multen5 oder andern solichen geschirren, die selben visch fürbas nit mer in iro hüser noch gehalt nit behalten, stellen, noch ein geschirr näch dem andern herfürtragen; dann sy söllent sölich visch, so bald inen die koment, fürderlich an den merkt tragen und alle für sich stellen und verköffen.

a) >XXXI « über dem gestrichenen >1431 «. b) Die Überschrift stammt vom Schreiber der Nr. 19.

<sup>1</sup> Konrad Meyer von Knonau, 1426-42 des Rats auf Johannis.

<sup>2</sup> Rud. Tachs, 1431-40 Zunftmeister.

<sup>3</sup> kleine, runde Körbe. 4 grosse, weite Körbe.

<sup>5 =</sup> hölzernes Gefüss von verschiedener Form; vgl. Idiot. IV, 215.

So söllend ouch die vischverköffer, den man visch ze verköffen in gransen sendet, was vischen inen fürbas koment, die selben fisch fürderlich ze stund anfähen verköffen uff dem nechsten markt, das sye ze prim zitt oder ze vesper zitt¹, und die selben visch alle in den nechsten zwey tagen verköffen, das ein jeklicher vischer zū einer wery², die ze verköffen, tag haben sol die nechsten vier märkt und nit mer und sol öch die dann fürer nit verhalten än widerred. Wer aber, das jeman, wer der were, diser stuken deheines überfüre und nit stät hielte, dero jeklicher sol uüser gemeinen statt ze büss geben und verfallen sin ½ march silbers än alle gnäd, als dik das ze schulden kumpt, und sol jederman den andern herumb uüsern obgenanten sevögten leiden by dem eid a), so er uüs geschworn hätt. Und söllent uüser sevögt sölich büssen by iren eiden an gnäd, so bald inen die verleidet werdent, inzühen. Actum uff des heiligen crützes äbent ze meyen annob domini M°CCCCC°XXXI°°).

# 24. Urteil über Rudolf Trotter.

### [1431.]

Erkantnúss von Růdolff Trotters wegen, wie von im gericht ist.

Item es ist gericht von Rûdolf Trottern, des ersten, das er schweren sol liplich zû gott und den heilgen mit uffgehepter hand und gelerten worten, diss sach niemer mer ze andend noch ze åffrend mit wortten noch werchen, schaffen noch verhengen, und das antwerch, das er kan, sinen tochterman oder siner swöster kind oder einen andern unser burger, der by uns sesshaft ist, ze lerend und vor dem nûtz verbergen, e er uss diser statt kumm, unverzogenlich; doch daz<sup>d</sup>) im die person, so er das antwerch lert, keinen schaden bringen sol, die wil er lept und werken mag. Wer aber, daz<sup>d</sup>) im ein knab wurd oder me, wenn der oder die zû sinen tagen koment, so wellen wir den darzû halten, den er das antwerch gelert hått, das ers sini kind öch lere. Und sol ouch fûrbas hin weder an råt noch an gericht niemer me komen und ouch nieman weder gût noch schad sin an råt noch gericht<sup>3</sup>.

a) seid fehlt im Original.
b) Im Original steht saun (. c) Vor sloc ist slil gestrichen.
d) Im Original steht sdz (. e) Im Original steht swrd (.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das heisst um 6 Uhr morgens oder 3 bzw. 4 Uhr abends; vgl. Idiot. V, 607 und I. 1109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> wery hängt hier wohl mit unserem neuhochdeutschen währen zusammen und bedeutet etwa Frist.

<sup>3</sup> Rudolf Trotter erscheint im Rats- und Richtbuch des Jahres 1431 in der

tol. 6b. 25. Weigerung des Klosters Einsiedeln, reisige Pferde und Saumpferde für den Zug nach Italien zu stellen.

#### 1431. 20. Juni.

Waza) die von Switz mitt unserm herren von den Einsidellen von unser wegen gerett handb) 1.

Item als wir unserm aller gnådigosten herrn, dem Romischen etc. kung hilff angeseit hattend gen Lamparten mit der statt paner2, und nach dem als wir lutt ussnämend und jederman und sunder den clöstern und gotzhusern under uns gelegen, anschlugend reisigi pfert und som ross und knecht zu den somrossen, do ward unserm herrn dem abt von Einsidellen ouch sin sum angeschlagen. Also kam uns für gar eigenlich, das unser eidenossen von Switz ir bottschaft santend zu unserm herren von Einsidellen und rettend die mit im, sy were fürkomen, wir hettind im ettwas pferten angeschlagen, die er uns haben solt, das nam sy unbillich an uns, das wir inn und sin gotzhus jener umb anleittind, begerti er von inen, so weltind sy im beholfen sin wider uns, das er wol überhept wurde), uns kein ross noch knecht ze lihend, wan sy weltind inn je davor schirmen. Also antwurt inn unser herr von Einsidellen, wie wir inn angeschlagen hettind, darinn welt er uns gern und wilklich gehorsam sin, wan wir verdientind das wol umb inn und sin gotzhus, darumb er uns billich ze willen stund in der und andern sachen. Solichs hatt uns gar fromd genomen an unser eidenossen von Switz, wan wir solichs noch des glichs umb sy nie verdient hand; und darumb hab[en] wir diss heissend) schriben uff unser buch, umb das, ob

a) Im Original steht >wz<. b) Die Überschriften der Nummern 25—32 stammen vom Schreiber der Nr. 19. c) Im Original steht >wrd<. d) >heissen< übergeschrieben.

Ratsliste als Küfer und Zunftmeister der Zimmerleute auf Weihnachten, ist aber nachträglich gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es handelte sich bei dieser Forderung Z\u00fcrichs nicht um die Besitzungen Einsiedelns im Lande Schwiz, sondern um eine Leistung des Klosters als verburgrechtetes Stift, Inhaber eines Amthauses zu Z\u00fcrich und grosser Besitzungen im Z\u00fcrcher Gebiete.

Schon 1316 hatte sich Einsiedeln auf gleiche Weise benommen, und es wurde diesem Kloster deshalb dus Burgrecht entzogen. (Vgl. Zürch. Stadtb. I, 11.)

Die Unterstützung der Widersetzlichkeit des Klosters durch Schwiz beweist, dass die führer Freundschoft zwischen diesem Orte und Zürich sich zu lockern begann. Diese Unfreundlichkeit der Schwizer wurde, wie unser Eintrag beweist, vom Zürcher Rat sehr übel aufgenommen. [Z.-W.]

<sup>2</sup> Val. oben S. 37 Nr. 47.

es jemer ze schulden kum, das unss die von Switz bedurffind, das wir daran gedenkend. Actum quarta ante Johannis baptiste anno domini M°CCCC°XXXI°.

26. Gebot an die Leute zu Stadt und Land, sich mit Harnischen zu versehen.

#### 1431. 3. August.

Wie man harnesch leggen und gebietten sol1.

Uff den dritten tag des monatz ougsten anno etc. XXXI<sup>o a)</sup> hand sich unser herren burgermeister und beid rätt erkennt von des harnesch wegen, wie man den uff die lütt in der statt und vor der statt legen sol, dem ist also: [das] jeglicher zunftmeister in der statt und die vögt vollen gewalt haben söllent, harnesch uff die lütt ze leggen, uff jeglichen näch dem und er güt hät; und söllent öch vollen gewalt haben, eim tag ze geben uff sant Martis tag uff vasnacht und uff ostren. Doch so sol jederman sin harnesch, so im dann uffgeleit wirt, uff sant Johans² tag ze sungichten nechst haben, und sol derselb tag der hindrest tag sin.

27. Verbot des Einkaufs von Korn für Rechnung von Bäckern seitens der Müller.

# 1432. 2. August.

Dazb) die mûller keinem pfister korn köffen noch bestellen sond, er sig denn ze gegny3.

Unser herren burgermeister und rätt habend sich bekennt, das man mit allen müllern, meistern und knechten, reden und eigenlich sagen sol, das gantz ir meinung sig, das ir keiner keinem pfister noch andern lütten, heimschen noch frömden kein korn köffen noch bestellen sol. Und ob joch frömd oder heimsch pfister an hodeln<sup>4</sup> oder jemand anderm korn bestaltend, das man das alle wuchen eines pfisters müller geben sölt, das er daz <sup>b</sup>) müli und im das sante. Das sol öch kein müller von den hodeln noch andern nit nemen, dann jeklicher, dem das korn zügehört, der sol ze gegne und under ögen sin, das selb

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 59 Nr. 57. 2 24. Juni. 3 = zugegen. 4 = Pfragner, Zwischenhändler; vgl. Idiot. II, 991.

köffen und ouch das dem muller selb ze malen bevelhen. Doch wenn er daza köft, so mag es dann der muller wol vassen; der, so das köft håt, sy da by oder nit. Ouch so mag ein jeklicher muller, meister oder knecht, wol einem arm man ein halben oder ein gantzen mutt kernen köffen, der des je nottdurftig ist und nit mer. Wer aber, daza jeman daza überfüre, der sol von jedem stuk V s. ze büss geben, als dik daza ze schulden kunt, und söllent pfister und muller, meister und knecht, einander herumb leiden by den eiden, so sy einem burgermeister und rätt gesworn hand, und ouch ob jeman korn oder haber uff pfragen köfte, meister Heinrich Wagner¹ und Hanss Meiger², melmachern. Actum uff sabato, que fuit 2ª die mensis Agusti anno 1432.

# tol. 7a. 28. Verleihung der Ziegelhütte.

#### 1433. 27. Januar.

Wie man Claus Kung die ziegelhutten3 dru jar verlihen hätt.

Anno domini M°CCCC°XXXIII°, uff cinstag vor keiser Karlen tag, sind min herren burgermeister und ratt aber verkomen mit Clauss Kung, dem ziegler, hand im die ziegelhutten gelihen dru jär, die nechsten, und hät ouch er geschworn, die in eren ze haben und ze lässen, wenn er davon gån wil, als er sy öch jetz funden håt. Mit namen sol er den herd ze herpst, so er davon gån wôlt, usfûren in sinem kosten, als er inn och jetz funden håt. Darzů so sol er och den herd jerlich ze winter graben und usfüren und sol den unsern ein tusent ziegel by der hutten geben umb XXXV &; und wem er die heim vertget, der sol im darumb geben II &. Item so sol er ein hundert ziegel steinen in der hutten den unsern umb XVI f. geben, und ein malter kalch vor dem ofen umb VII \( \beta \), und wem er daz \( ^a \) heim vertget, der sol im darumb geben VIII & den., und sollent im min herren von Zurich jerlich die dru jär us ze vorus geben XV mutt kernen und XV malter haber und sol im der Silwaldmeister jerlich geben MD holtz; und die sol er im aber bezalen als ander lutt.

a) Im Original steht >dz <.

<sup>1</sup> Heinr. Wagner, 1423-39 Zunftmeister.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hans Meyer, Mehlmacher«, 1432-43 des Rats auf Weihnachten.

<sup>3</sup> Über dieses unmittelbar ausserhalb dem Rennwegtor gelegene stüdtische Lehen vgl. Zürch. Stadtb. I, 306, und Voegelin, Altes Zürich I, 615.

# 29. Bewilligung zur Rückkehr für einen Entführer.

Von Bertschi Schniders wegen, alz der dem Egli, schüchmacher, sin wib enweg gefürt hätt.

Als Bertschi Schnider dem Eglin sin wip enweg gefürt hät, sind sin fründ für min herren, beid rätt, komen, hand die gebetten, im ze gunnen, wider in iro gebiett ze wandlen, so haben sy so vil mit im geret, daz ) er den Eglin an sinem wip, lip und güt unbekümbert lässen sölle. Also hand min herren im gunnen, wider in ir gericht und gebiett ze wandlen, doch also, daz er dem Eglin an sinem wip, lip und güt mit worten und werken gantz unbekümbert lässe. Dann wer sach, daz sich funde, daz er inn daran jeudert sumte, bekümberte oder irte, so sol er unser gemeinen statt ze büss geben und gevallen sin fünftzig den, die man von im än gnäd wil inziehen. Also hand für inn vertröst Cüni Negelly, Hensly Negelly, Rüdi Negelly, Rüdy Merkly, Cüni Merkly, und hät man ouch inen diss erkantnüss eigenlich vor erzelt!

# 30. Eintreibung von Schulden für Brotlieferungen.

### 1433. 25. Mai.

Daz<sup>a</sup>) man den pfistern umb brott, daz<sup>a</sup>) sy verköffend, ingewinnen sol.

Wir, der burgermeister und die rätt der statt Zurich habend uns erkent, nächdem und die pfister, so veils brott bachent, für uns brächt und ernstlich gebetten hand, inen ze gunnen, so sy den stubenknechten und andern lütten ir brott ze köffend gebent, daz ") man inen gunne, denselben umb ir gelt inzegewinen in mässe, als man daz ") unsern burgern, so win verschenkent, ouch gunnen hät: Also haben wir uns bekent, wem sy also ir brott ze köffend geben und sy der nit bezalt, das sy dem und denselben umb ir gelt mugent mit unser statt knecht ingewinnen, als dik daz ") ze schulden kumpt. Actum uff den XXV tag des monatz meigen anno domini M°CCCC°XXX tertio.

a) Im Original steht >dz <. b) >im < übergeschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus den Steuerbüchern geht hervor, dass alle die genannten Bürgen Geschlechter aus Kilchberg a. Zürichsee sind.

tol. 7b. 31. Verordnung betreffend die amtliche Wallfahrt nach Einsiedeln.

[1432.]

Umb den crûtzgang, wie der geordnett ist, alz man jerlich zu unser lieben frowen zu den Einsideln gätt 1.

Unser herren burgermeister und rått der statt Zurich hand geordnet, als vor zitten ein krützgang zu unser lieben fröwen ze den Einsidellen ist uffgesetzt, der aber so unordenlich gehalten und vollbrächt wirt, das es minen herren mer ze vertragena) nit gevellig ist, darumb dem almechtigen gott, der himelkungin magt Maryen und allen gottes heilgen ze lob und eren, ouch den selen ze nutz und trost und umb das uns gott der almechtig gut wetter verlihe, uns vorübel beschirm und behütt, habend dieselben unser herren den krützgang, als man jerlich uff mentag näch dem heilgen pfingstag gen Einsidellen gätt, geordnet und uffgesetzt, ist öch ir gantz meinung, das jederman dazb halte in mäss, als hienäch geschriben stätt.

Des ersten sol jeklich hus zů dem minsten ein erbers mentsch mit dem crutz senden und daz<sup>b</sup>) nit vermiden; das heissend unser herren menglichem gebietten und sagen.

Unser herren habend ouch dry erber man von irem rätt dar zů geben und geordnet, meinend öch fúrbas hin, das alle jär ze tůnd, das die mit dem crûtz gangind und die lûtt in gûter hût und meisterschaft habind, das sy ordenlich und demůttiklich gangen, nieman kein

a) -ver« in -vertragen« übergeschrieben. b) Im Original steht -dz«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Angeblich war diese Wallfahrt die Folge eines Gelübdes wührend der Schlacht von Dütwil.

Der Eintrag ist gestrichen. Die Streichung erfolgte zur Reformationszeit, als die Wallfahrt, wie alle andern abergläubischen Gebräuche, abgetan wurde. [Z.-W.] - P. Odilo Ringholz verwendet diese Verordnung in seiner > Wallfahrtsgesch. usw.« S. 119, und Gesch. des Stiftes Einsiedeln I, 352. - Im Staatsarchiv (A 42. 1) findet sich eine wenige Jahre ültere Verordnung über die Wallfahrt nach Einsiedeln. Von einer Beteiligung der Abtei und Probstei ist darin noch keine Rede. Dagegen findet sich ein Passus vor, in dem Familien, die nur mietweise wohnen und keine eigenen Hüuser besitzen, vorgeschrieben wird, ebenfalls mindestens ein Familienglied teilnehmen zu lassen. Wohnen mehrere Familien mietweise in einem Hause, so sollen sie sich über die Absendung eines Teilnehmers verständigen. - Im übrigen stimmt die Verordnung fast wörtlich mit der vorliegenden überein. - Eine weitere, inhaltlich stark abweichende Verordnung trägt das Datum 1486. Diese Verordnung erlaubt Stellvertretung eines zum Kreuzgang Verpflichteten durch eine andere erwachsenemännliche Person. - Weitere Verordnungen und Ratsbeschlüsse betreffend die Wallfahrt nach Einsiedeln sind abgedruckt im Schweizerischen Museum 1790. 6. Jahrgang S. 388 ff.

unfüg tribe, und sol öch jederman denselben dryen gehorsam sin, den crützgang ordenlich, züchtenklich und bescheidenlich tün<sup>2</sup>) mit andächt in sölicher mässe, das es gott und unser lieben fröwen enpfenglich, öch unser statt ere sye.

Sunder so söllent die man vorgån und die fröwen näch, und söllent die fröwen nitt für die man tringen, als sy bisher getän hand. Es sol öch niemen für b) das crütz löffen noch gän, dann das jederman dem crütz bescheidenlich sol nächvolgen. Tätte es aber jeman darüber, den wellent unser herren darumb sträffen.

Unser herren hand ouch unser gnådige fröwen, die eptissin und daz c) cappittel ze der apptyen und unsern herrn den probst und corherren gebetten, das ir jettweder teil einen oder zwen erber priester uff iren kosten mit den andern, so vormålen alleweg gangen sind, senden wil, umb daz c) der crûtzgang dest ordenlicher volbrächt werd.

Und sol ouch jederman den dryen des rätz, die unser herren darzu geschriben d) hand, namlich meister Heinrich Wagner, Hanss Minner und meister Heinrich Wettiswiler gehorsam sin, den crutzgang ordenlich, andechteklich und dem tiklich tun. Wer aber, das jeman das nit tätte, den wellent je unser herren darumb sträffen näh gelegenheit der sach.

O'Und man wil ouch lässen schriben uff der vart an der Steig, wer sin bottschaft nit da hät, den wil man je darumb sträffen; darnäch wiss sich jederman ze haltend<sup>3</sup>.

Öch söllent die obgenanten dry die lutt in die schiff ordnen, fröwen under mann und die lut under einander, als sy bedunkt näch dem besten. Darinn habend sy gantzen vollen gewalt und wer sich dawider setzet, den wil man je darumb sträffen etc.

a) Im Original steht >tûn« zweimal. b) Im Original steht >fûrbz«, davon >bz« gestrichen. c) Im Original steht >dz«. d) Im Original steht >geschiben«. e) Die beiden folgenden Alinea sind von anderer Hand.

<sup>1</sup> Hans Minner, 1418-43 des Rats auf Weihnachten.

<sup>2</sup> Heinr. Wettiswiler, 1425-51 Zunftmeister.

<sup>3</sup> Dieser Passus lautet in einer Verordnung vom Ende des XV. Jahrhunderts etwas verständlicher: » Unser Ratsfründ, so zu sölichen Krützgang werden verordnet, söllent allweg an der Steyg erkennen, wer sin Bottschaft nit da hab, damit sy uns die wüssint anzuzoigen und wir die mugint strafen. (Staatsarchiv A 43.1.)

tol. 51. 32. Kanzleigebühren des Stadtschreibers Michel Graf genannt Stebler für Kauf-, Gemächt- und Satzbriefe.

#### 1432. 22. März.

Wie wir mitt unserm stattschriber Michel Gräfen von der lönen wegen siner brief, die mitt unser statt insigel besigelt sind, überkomen sind.

Wir, der burgermeister und die rat und zunftmeister gemeinlich der statt Zürich tund kunt allermenglichem und veriechend offenlich: als wir mit Micheln Grafen genant Stebler, unserm stattschriber, ûberkomen sint, daz") er sich sin leptag zů ûns verpflicht hat nach lut und sag des briefs, so wir im mit ûnser statt insigel versigelt geben haben<sup>1</sup>, also haben wir im sinen lon geschetzt, den er von den briefen nemen sol, die mit ûnser statt merem insigel besigelt sint, nach den summen, als denn in den briefen je geschriben stand, es syend koffbrief, gemechtbrief, satzbrief. Item des ersten sol er nemen von einem brief, der da gebûrt XX guldin oder XX & den. und darunder: VI & den. ze lon. Item ob XX W oder XX guldin untz an L guldin oder #: X \$. den. ze lon; item von funfzig guldin oder & untz an hundert guldin oder W: XV f. den.; item von hundert guldin oder Cb # untz an zwevhundert: XXX #. den.; item ob CC guldin oder CC & den.: XXXV B. den.; item von druhundert guldin oder druhundert # den.: zwey # den.; item von CCC guldin oder CCC & den. untz an vierhundert: II1/2 & den.; item von CCCC guldin oder CCCC & den. untz an fûnfhundert guldin oder fûnfhundert & den .: III & den .; item von funfhundert guldin oder funfhundert & den. untz an achthundert guldin oder achthundert & den.: vierdhalb & den.; item ob achthundert guldin oder achthundert pfunt den. untz an tusent guldin oder tusent &: vier pfunt den.; und waza) darob ist, sol man nemen in einer bescheidenheit. Item umb lipding 2 beståt es gelich als umb köiff. Aber umb satzungen, do ein man sinem wip setzt ir heinstur und morgengab, darinn sol er sich nach den obgeschribnen summen bescheidenlicher halten, denn umb köiff oder lipding, als inn denn dunkt, das es gelimpfflich sye. Und als er sich

a) Im Original steht >dz, wz«. b) Im Original ist >C« gestrichen.

¹ Die Stelle im Bürgerbuch über Grafs Aufnahme ins Bürgerrecht lautet folgendermassen: » Michahel Stebler, alias Graff de Stokach, protonotarius civitatis imperialis Thuricensis, receptus in vigilia Bartholomei apostoli (23. Aug.) anno D[omini) 1428 pro cive velut in civem gratis de mandato dominorum consulum.

<sup>2</sup> Vgl. oben S. 82 Anm. 4.

geklegt hat, daz a) man die brief von im nit lose, so sy geschriben ald besigelt werdent, da haben wir im erlöpt und gunnen, daz a) er je nach einem halben jar, nachdem und die brief besigelt werdent, einen burgermeister bitten mag, daz a) er im knecht gebe, die im umb sinen lon, als obgeschriben stat, ingewinnen von den lûten; daz a) sol dann ein burgermeister tûn und des vollen gewalt haben. Ouch haben wir im versprochen, das wir inn daby schirmen wellend, daz a) man frye gûter niendert vertigen sol, dann vor einem rat; und ouch by der bekantnûsse, die uff dem bûch von der gemecht wegen geschriben stat, wie die wiset, daby sol es bestan. Und wan wir des mit im überkomen sint, so haben wir dis lassen uff ûnser statt bûch schriben, umb daz es nu und hienach daby belibe, won er sich ouch des willenklich begeben hat, daz er daby getrûwlich beliben welle und daz halten nu und hernach. Actum uff samstag vor ûnser lieben fröwen tag im mertzen anno domini M°CCCCC<sup>m</sup>XXX°seeundo.

 Eid der Räte bei Wahl des Bürgermeisters und des tol. 8b. Rats<sup>2</sup>.

Der eid, als rätte, zunftmeister und der gross rätt sweren sol, einen burgermeister und rät ze kiesend.

Item es söllend sweren burgermeister, rått und zunftmeister und die zweihundert, einen burgermeister und einen råt ze kiesend, der sy der nútzest und der best bedunke sin der statt und dem land, nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemend än alle geverd.

34. Eid der Zunftmeister in der Sakristei des Grossmünsters.

Den eid, als die zunftmeister sweren söllend in dem Sigentor<sup>3</sup>
zem Munster.

Item es söllend sweren die zunftmeister in dem Sigentor, ir zunft ze verhüttend und ze vergömend und darinn ir bestes und

a) Im Orignal steht »dz«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Ansätze blieben bis ins 17. Jahrhundert fortbestehen. Dagegen wurde späler die Bestimmung über die Fertigung des Kaufes freier Güter ausschliesslich durch die Stadtkanzlei fallen gelassen. Staatsarchiv B III 5, fol. 306<sup>b</sup> ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese verschiedenen Eide behielten, von einzelnen Erg\u00fcnzungen abgesehen, bis ins 18. Jahrhundert ungef\u00fchr denselben Wortlaut. Vgl. z. B. Staatsarchiv B III 30: Eidbuch des Jahres 1876.

<sup>3</sup> Über das Sigentor, die Sakristei des Grossmünsters, vgl. Zürch. Stadtb. I, 190 Anm. 3.

wegest ze tûnd. Und wer, das sy útzit in ir zûnften vernemind, das dem burgermeister, dem råt, gemeiner statt oder dem land schaden oder gebresten bringen môcht, daz ") sôllen sy warnen und wenden, als verr sy mugend, und das einem burgermeister oder råt fürbringen ån alle geverd.

# 35. Eid der Räte und Zunftmeister, in der Kirche zu leisten.

Der råtten und zunftmeister eid, den sy in der kilchen schweren söllend.

Item es söllend rötte und zunftmeister sweren, des heiligen richs ere, der statt nutz und ere, der gotzhúser ere, des lands ere rättend und frûmend in und dis halb järb ze richtend, was fûr sy kunt, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemend und ze verswigend, davon schad oder gebrest komen mag, es werd ver botten oder nit, än geverd.

### 36. Eid des Bürgermeisters.

Des burgermeisters eid, den er im Munster schweren sol.

Item er sol schweren, des heiligen rich ere, der statt nutz und ere, der gotzhuser ere, des landz ere rättend und frumend sin und gemein statt ze verhüttend und ze vergömend, darinn sin bestz und wegstz ze tünd, als verr er mag, und dis halb järb ze richtend, was für inn kumpt, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemend und ze verswigend, davon schad oder gebrest komen mag, es werd verbotten oder nit, än alle geverd.

# 37. Eid der Gemeinde.

Der gantzen gemeind eid, den sy schwerend in dem Münster.

Item es sol ein gantze gemeind sweren, einem burgermeister und rätt und den zweyhunderten gehorsam ze sind in allen sachen. Und wer, das keiner útzit vernem, daz<sup>a</sup>) dem burgermeister, den rätten, der statt oder gemeinem land schaden oder gebresten bringen

a) Im Original steht >dz <. b) >dis halb jar < in Klammern geschlossen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nach der Reformation wurden die Worte der Gotzhüser ersetzt durch der heiligen christenlichen Kilchen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Part. praes. von frommen (im Dialekt frumme) = n\u00fctzen, f\u00f6rdern; vgl. Idiot. I, 1295.

môcht, daz a) sol er warnen und wenden, als verr er mag, und disen gegenwürtigen brief mit allen stuken, puncten und artikeln wär und stett ze haltend. Und wär, das deheiner b) by keiner zerwurffnüss were, die säch oder horte, die sol er ze stund stellen untz an ein recht, als verr er mag, än alle geverd 1.

38. Eid der Zünfte bei Wahl eines Zunftmeisters, und Wahl- tol. 9a. art des letztern.

Der zunften eid, den sy sweren söllend, so sy einen zunftmeister kiesen sond.

Item es sollend alle zunft des ersten offenlich meistran 2.

Item so sol jegliche zunft sweren, einen zunftmeister ze kiesend und ze nemend, der sy bedunke, gemeiner statt, gemeinem land und ir zunft der nutzest und der best sin, nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemend än alle geverd.

Item und welicher under einer zunft zu einem meister genempt wirt, der sol usstän und alle die mit im, die inn angehörend, und was denn das mer under denen wirt, die in der stuben blibend, umb einen meister ze nemend, daby sol es gentzlich bestän, also das man die nit frägen sol, die mit dem meister ussgestanden sind, der sig denn vil oder wenig.

# 39. Eid eines Zunftmeisters seiner Zunft gegenüber.

Wenn der meister genomen wirt, was er denn der zunft sweren sol.

Item es sol ein zunftmeister sweren, sin zunft ze verhüttend und ze vergömend und darinn sin bestz und wegstz ze tund, als verr er mag, und ze richtend, was für sy kunt, das ir antwerch oder gewerb antrift, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen,

a) Im Original steht >dz <. b) >ûtzit < gestrichen.

¹ Im 16. Jahrhundert kam noch folgende Ergänzung hinzu: »und üwer dheyner keyn annder burgkrecht, landtrecht noch schirm an sich zü nemmend one erlouben der benannten unserer herren. Und ob üwer dheyner sin burgkrecht ufgöben wölle, das soll er tin vor unsern herren, eim burgermeister, rat und den zunflmeistern mit selbs lib und keinem brief oder botten, nach unser statt recht, und ouch üwer dheyner, arm noch rich, den andern mit deheynen frömbden gerichten, geistlichen noch wellichen, fürzünemmen, ze bekümbern noch unbzetriben umb deheynerley sach, sunder üwer yegklicher von dem andern recht zü nemmen vor rath oder gericht oder dahin unser herren burgermeister und rath die sach wysend, es werde dann üwer deheinem von den jetz genannten unsern herren anders erloupt. Staatsarchiv B III 6, fol. 33. ² D. h, ihren Zunflmeister wöhlen; vyl. Idiotikon IV, 536.

nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemend, an geverd.

### 40. Eid einer Zunft ihrem Zunftmeister gegenüber.

Der zunft eid, den sy sweren sol dem zunftmeister.

Item es sol die zunft schweren, dem meister und den zwelffen gehorsam ze sind, was ir antwerch und gewerb antrift, än alle geverd.

# 41. Eid der Zwölfer einer Zunft.

Was die zwelfer sweren söllend, so sy erkosen werdent; und weliche jetz genomen sind, die nit gesworn hand, die söllend einen sölichen eid sweren, und wenn ein zwelfer einest swert, so bedarf er nit sweren

darnäch, diewil er zwelfer ist.

Item es sol ein zwelfer schweren, ze richtend in siner zunft, waz<sup>a</sup>) für inn kunt, das sin zunft oder gewerb antrift, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemen, än geverd.

### 42. Eid der Stadtschreiber.

b) Der eid, so die schriber swerend, so sy ze schribern genomen werdent.

Item des ersten, gemein schriber zů sin, minem herren dem burgermeister und einem rätt ze wartend, ein gemeine statt mit schrift ze besorgen und usszerichten und darinn der statt nutz und ere ze fürdern und iren schaden ze wenden, als verr sy das ir gewissne wiset, und mit der statt grossem noch kleinem insigel nûtzit ze besigeln äne miner herren, eines burgermeisters oder eines rätz wissen, willen oder heissens, und ze verswigen, davon schad oder gebrest komen mag, es werde verbotten oder nit, alles ane geverde b.

# fol. 9b. 43. Eid eines neuen Bürgersc)2.

Der eid, so einer sweren sol, als er unser burger werden wil.

Item er sol schweren, der statt<sup>d</sup>) und des landz nutz und ere ze fürdrend und schaden ze wendent, einem burgermeister, einem rät

a) Im Original steht >wz. b-b) Vom Schreiber der Weinrechnungen aus den Jahren 1483—1511. Vgl. oben S. 91 f. c) Eintrag 43 ist gestrichen. d) >nutze gestrichen.

<sup>1</sup> D. h. der Vertreter der Zünfte im Rat der Zweihundert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. den abgeünderten Bürgereid weiter hinten Nr. 68.

und den zweyhunderten, dem grossen rätt in allen sachen gehorsam ze sind. Und wer, das er útzit vernem, das einem burgermeister, den rätten oder gemeiner statt oder dem land schaden oder gebresten bringen möcht, daz") sol er warnen und wenden und daz" unverzogenlich fürbringen, alz verr er mag. Den brief, so wir in dem Münster swerend, sol er wär und stett halten mit allen sin puncten; die bund und brief, so wir mit unsern eitgnossen hand, sol er wär und stät halten. Er sol zehen jär ingesessner burger sin, und wenn er näch den zehen jären sin burgrecht uffgeben wil, daz" sol er tün näch unserb statt büch und ünser statt recht. Er sol ouch ein hus köffen in järs frist, das sinem güt gemäs ist, oder man erlöb im denn lenger. Ist er jemans eigen oder hätt er keinen alten krieg mit jeman, des nemen wir uns nützit an, wir tügen es denn gern, alles ungevarlich.

c) Er sol och schweren, gemein statt noch keinen den unsern, weder frow noch man, mitt deheinen frömden gerichten ze bekümbrend, sunder von jederman recht d) nemen und geben, da er gesessen ist, oder dahin er gehört oder dahin inn ein burgermeister und rätt wiset. Darinn sind busgesetzt zins; die mag jederman inziehen, alz daz von alter har komen ist c).

# 44. Eid des Vogtes von Kiburg.

Der eid, so ein vogt von Kiburg sweren sol, wenn er zû einem vogt genomen wirt<sup>1</sup>.

Er sol sweren, das hus ze Kiburg getruwlich innzehabent zû der statt Zûrich handen, der gräffschaft und herrschaft ir rechtung und frigheit ze behabend, als verr er mag, die zins², väll¹), geläss und bûssen inzeziehent und die in der statt Zûrich hand zû bekerent, als verr er mag, ein glicher gemeiner richter zû sind dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, nieman ze lieb noch ze

<sup>2</sup> In einer Fassung aus der ersten Hülfte des 16. Jahrhunderts ist hier noch >zehnten« eingefügt. Staatsarchiv l. c. fol. 97.

a) Im Original steht >dz«. b) >unser« über dem gestrichenen >der«. c—c) Von anderer Hand. d) Im Original steht >reht«. e) >sind« über dem gestrichenen >ist«. f) >und« gestrichen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dieser Eid war mit den wenigen, unten angemerkten Änderungen bis zum Jahre 1532 in Übung. Nachher kam eine umfangreichere Fassung auf. Von jenem Jahre an hatte der Vogt noch zu geloben: Von den eingehenden Früchten nichts zu verleihen noch zu verkaufen ohne Vorwissen der Obrigkeit, alle Bussen aufzuschreiben und zu verrechnen und sein Ant nicht anzutreten, bevor er der Regierung einen Bürgen gestellt hat. Staatsarchiv, Urbar der Grafschaft Kiburg F II<sup>a</sup> 255, fol. 113f.

leid<sup>1</sup>, und in allen sachen sin bestz und wegstes ze tund, an ge-

Den obgeschribnen eid söllent alle die sweren, so minen herren von Zürich ire hüser und vestinen als ir vögt innhabend, es sig der vogt von Grüningen. Regensperg oder Griffensew.

### 45. Eid des Rathausknechts.

Der eid, so einer schweren sol, der zů einem knecht uff das råtthus genomen wirt.

Item er sol schweren unser gemeinen statt truw und warheit, einem burgermeister und rät gehorsam ze sind, inen und iren amptern getruwlich ze wartend, die wacht uff dem Räthus und das Räthus wol ze besorgend, darinn sin bestes und wegstes ze tund und ze verschwigent, was er in oder vor dem rät höret, davon schad oder gebrest komen möcht, es werd verbotten oder nit, besunder darus nieman nutzit ze sagend noch ze betuttend in keinen weg, ungevarlich<sup>2</sup>.

### fol, 10a. 46. Eid der städtischen Werkmeister.

#### Der werchmeistern<sup>3</sup> eid.

Item es söllend beid unser statt werchmeister, meister Hussmus und meister Lienhart, alle jär sweren, wenn ein bumeister swert, gelert eid zu gott und den heilgen, unser gemeinen statt nutz und ere ze fürdren und iren schaden ze wenden, unserm bumeister von unser gemeinen statt ") wegen gehorsam ze sind und unser statt werch getrüwlich, früntlich und zum besten ze fürdern und ze tün und öch zu unser statt werchzüg, dem werch und den knechten getrüwlich ze sehend, das ze begömend, den werchzüg ze behaltend und darinn ir bestes näch unser statt nutz ze tünd, sunder öch, das zy unser statt gütt, weder stein, kalch, holtz noch kein ander unser statt züg noch güt nieman lihen noch geben än eins bumeisters heissen und willen.

a) Im Original steht »stag«.

¹ Die eben angeführte Fassung enthült hier noch folgende Erweiterung: »und darumb dhein miet ze nemen; ouch von dem schloss oder huss über dry necht nit ze sind on sonder urloub eines burgermeisters«.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Träger dieser Funktionen hiess spüter oberster Stadtknecht. Ihm waren die übrigen Stadtknechte untergeordnet. Vgl. Staatsarchiv B III 5, fol. 352 und Zürch. Stadtb. II, 353 Nr. 168 und unten Nr. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Werkmeister führten als Gehülfen des Stadtbaumeisters die Aufsicht über die städtischen Bauten und verwalteten das städtische Werkgeschirr. Der Eid des Stadtbaumeisters findet sich unten Nr. 90.

47. Verbot für Zimmerwerkmeister, die Späne für sich zu behalten\*).

#### 1492. 12. November.

Uff mentag näch Martinj anno etc. MCCCCLXXXXII° haben min herren burgermeister und ret (als sy merklich bericht enpfangen und luter erfunden haben, daz<sup>b</sup>) es gemeiner stat merklichen abbruch und schaden bringt, wa einem zimberwerchmeister die spen geläsen werden) sich erkendt, gesetzt und geordnet, nun und in kunftig zit unverendert zu halten, also daz<sup>b</sup>) man weder jetz noch in kunftigen ziten keinem zimerwerchmeister die spen oder abholtz laussen, noch keinen bestellen sol, das im sölichs dienen oder gehören sölle.

#### 48. Eid der Schmiede.

### Der schmiden eyd.

Item es söllend die schmid ouch schweren gelert eid, unser statt nutz und ere ze fürdern und iren schaden ze wenden, unserm bumeister von unser gemeinen statt wegen gehorsam ze sind und unser statt werch, so sy uns machend, früntlich, getrüwlich, zum besten und näch unser statt nutz ze machen, davon einen gemeinen lon, als dann bisher gewonlich ist gewesen und von alter her komen ist, ze nemend und unser statt dadurch nit ze steigen, und sunder ouch unser statt nütz ze schribend noch ze höischend, dann das sy unser statt gewerchet hand und in unser statt nutz komen ist, als verr sy das wissent, än geverd.

# 49. Eid des Sägemeisters.

# Mullers eid, der da saget.

Item es sol Cůni Gamlikon, der unser statt saget 1, schweren, unser statt nutz und ere ze fürdern und iren schaden ze wenden, unserm bumeister von unser gemeinen statt wegen gehorsam ze sind, ouch unser statt böm zum besten ze besorgen und ze begömend und nieman kein böm noch holtz ze geben än eins bumeisters willen und wissen, und das er nit mer dann den alten lon neme und ouch nit mer anslahe, dann er verdienet.

a) Dieser Eintrag sowie der Titel des folgenden sind von anderer, späterer Hand. b) Im Original steht >dzc.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gamlikons Mühle und Süge lagen am Sihlkanal, ausserhalb der Stadtmauer, in unmittelbarer Nühe des Ötenbachs. Ein anderer Gamlikon scheint eine Mühle in Altstetten besessen zu haben. Vgl. Vögelin, Altes Zürich I, 618 und Zürch. Stadtb. I, 364 und II, 20 f.

### 50. Eid des städtischen Wagners.

#### Wagners eid.

Item es sol der wagner schwerren, unser statt nutz und ere ze fürdrend und iren schaden ze wendend, unserm bumeister von unser gemeinen statt wegen gehorsam ze sind und daz<sup>a</sup>) werch, so er unser statt machet, getrüwlich, früntlich und näch unser statt nutz ze machend, und daz<sup>a</sup>) er unser statt noch unserm bumeister nützit züschribe, dann das in unser statt nutz kunt, als verr er das weiss, und davon ein rechten lon ze nemend und uns nit ze steigen.

#### fol. 10 b. 51. Eid der Seiler.

#### Der seiler eid.

Item es sollent die seiler schwerren, unser statt nutz und ere ze fürdern und iren schaden ze wendent, unserm bumeister von unser gemeinen statt wegen gehorsam ze sind, ouch die werch, so er unser statt werchet, güt, früntgab und getrüwlich ze machen und unser statt noch unserm bumeister nutz ze vordern noch ze schriben, dann das unser werchlut von im nement und in unser statt nutz bruchen wellent, alz verr er daz ") weis, än geverd.

### 52. Eid der Karrer.

#### Karrer eid.

Item es söllent die karrer schwerren, unser statt nutz und ere ze fürdern und iren schaden ze wenden, unserm bumeister von unser gemeinen statt wegen gehorsam ze sind, unser statt getrüwlich ze füren, von schmiden noch von seilern nützit ze nemend noch uff unser statt heissen schriben, dann als sy gedinget sint und ouch unser statt güt niemand ze geben noch ze füren än eins bumeisters erlöben.

#### 53. Eid des Gerichtsschreibers.

# Des gerichtzschribers eid.

Item es sol ein gerichtschriber swerren, dem gericht ze warten und jederman ein gelicher, gemeiner schriber ze sind, frömden und heimschen, richen und armen, und darumb kein miet<sup>b</sup>) ze nemen, dann sin lon und des schulthessen insigel innhaben und damit nutzit

a) Im Original steht >dz <. b) Im Original steht >niet <.

¹ Der Schultheiss siegelte mit seinem eigenen Siegel, auf dem jedoch beim Namen auf der Umschrift das Amt vermerkt war.

ze besigeln, denn das gericht und urteil gitt, und dem schulthessen sin recht, was im wirt, ze antwurten, und och dem mulyampt¹ ze warten und was er von den usslutten ungeltz inzuchet, das ze antwurten dien, so dasselb ampt bevolhen ist und sin bestz und wegstes ze tund, ungefarlich.

### 54. Eid der Fürsprecher.

Der fürsprechen eid 1)2.

Es sûllent die fûrsprechen swerren, dis halb jar an beide gericht ze gan, dem gericht ze warten und da ze erteillen, daz b) sy recht dunket, nieman ze lieb noch ze leid und darumb kein miet ze nemen, dann den rechten lon, so inen unser statt gitt, c) an alle geverd d).

## 55. Eid der Feilträger.

Der eide, den die veiltrager sweren söllend.

Es söllend die veiltrager sweren, jederman, armen und richen, in allen sachen, das ir ampt berürt und antrifft, mit fröwen usszerichten und andern sachen, glich und gemein ze sinde, die pfender<sup>3</sup>

3 Es sind die Pfünder, die die Eingewinner von den Schuldnern genommen hatten.

a) Eintrag 54 ist gestrichen. Vgl. Nr. 56. b) Im Original steht >dz<. c-d) Diese Worte und der folgende Eintrag sind vom Schreiber der Nr. 89 im 1. Teil.

<sup>1</sup> Von jedem Mütt Kernen, das in den städtischen Mühlen von Privaten gemahlen wurde, erhob die Stadt als Mühleungeld eine Taxe von 2-4 Haller, je nachdem das Korn Fremden oder Städtern gehürte. Die Kontrolle über die Entrichtung dieser Abgabe war Sache der Gerichtsschreiber.

<sup>2</sup> Über die Obliegenheiten der Fürsprecher gibt eine Verordnung aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts einige Anhaltspunkte (Staatsarchiv A 43. 1): > Wir habent uns ouch erkennt, geordnet und gesetzt umb nutz und notdurfft willen der burger und gesten, armer und richer, und wöllent, das ein jegklicher nüwer und angender rat ze wienechten und ze singichten, das ist zu beiden Sant Johans tag, by iren eyden erwellint und nemint acht man, die witz, vernunfft und bescheidenheit habint zu fürsprechen, die dasselb halb jur umb, als der rat gewalt hat, an unsere beide gricht gangint, daz ist an das vogtgericht und an das schulthessengericht, und da biderben luten ir red thüyent mit gåten trüwen und um die sachen, so fúr sy koment und an söliche gericht gehörent, urteil sprechint, als sy ir ere und eyd wyssd; und ob der achten einer daz nit tun wöllt, sol im ein rat wysen, daz er es das halb jar uss thüye, und sollent allweg, so daz halb jar harumb kumpt und man die gericht besitzt, vier der alten bliben und vier nüw genomen werden und doch under inen allen nit über zwen jung genomen werden, die da lernint, damit daz gricht und biderb lüt dest bass mügint versorgt sin. Vgl. auch Bluntschli, Staats- und Rechtsgesch. von Zürich, 2. Aufl. I, 400 f.

ze råffend und darinne ze tånde, als von alter herr komen und unser statt recht ist, getruwlich und ungefarlich.

# 56. Eid der Fürsprecher.

#### 1485. 27. Juni.

Der fürsprechen eid a).

Es söllent die fürsprechen schweren, an beide gericht ze gond, dem gericht ze warten und besunder an dem mendtag, und da zü erteilen, das sy recht dunckt, niemmand zü lieb noch zü leid, und darumb kein miet zu nemmen, dann den rechten lon, so inen unser stat git, und nit von der statt ze kommen on eins burgermeisters erlöben, alles on alle gefärd.

Und ist diser eid vor minen herren beiden råten ernûwert und beståt uff mentag nach Johannis baptiste anno etc. LXXXV<sup>to</sup>.

tol. 11a. 57. Verordnung betreffend Käufe auswärtiger Händler und Bäcker auf dem Kornmarkt.

#### 1433. 12. November.

Ordnung von des korns wegen und wie vil man jeglichem zů der wochen für die swieren uss lässen sol<sup>1</sup>.

Unser herren burgermeister und rätt der statt Zurich habend geordnet und gesetzt, ist ouch gantz ir wille und meinung, das fürbashin kein pfragner noch pfister, der usswendig unsern gerichten gesessen ist, ze der wuchen mer gütz köffen noch bestellen sol, dann VI stuk²; er sol ouch die nit e köffen noch bestellen, dann uff den fritag ze mittem tag, so man die grossen gloggen Zürich gelüttehätt³; und welicher wuchen ein pfragner die VI stuk gütz hie Zürich köft hät, derselben wuchen sol er ze Rapperswil nich köffen; dessglichen welicher wuchen der pfragner ze Rapreswil die VI stuk gütz köft, derselben wuchen sol er hie Zürich öch nütz köffen und sol öch kein pfragner deheinen gemeinder haben.

a) Dieser Eintrag ist vom Schreiber der Nr. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Verordnung ist eine Aufhebung der weit grössere Freiheiten gewährenden Verordnung des Jahres 1429. Vgl. oben S. 16, Nr. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Stuck diente zur Bezeichnung der Werteinheit für die verschiedenen Produkte. Dem Stuck entsprach 1 Mütt Kernen, 1 Malter Haber, 6 Viertel Schmalsaat oder Roggen, 1 Eimer Wein usw. Vgl. P. Schweizer und W. Glüttli, Das habsburg, Urbar II<sup>2</sup>, S. 306.

<sup>3</sup> Als Zeichen zum Beginn des Marktes.

Wer och, das dehein pfragner oder pfister die VI stuk, die im erlöpt sint, als vor stätt, emäls dann an dem fritag, so man die grossen gloggen Zurich gelütt hätt, köfte oder bestalte, der sol unser gemeinen statt von jedem stuk ze büss geben und gevallen sin V ß. den., die man och von inen än gnäd sol und wil inziehen, und hätt man jetz Rūdin Bäpst, Heinin Muller, Walther Būchenegger, Fritschin Rublin und Cūnin Stukin¹ bevolhen, das allen pfragneren und pfistern ze sagen und och by iren eiden daruff ze sehend und ze lügend, ouch das fürderlich ze leiden, und desglich sol jederman das och denselben leiden by dem eid.

So ist öch Rüdin Bäbst sunder bevolhen, das er keinen pfragnern noch pfistern nutzit zu den schwiren uss lässen füren, er muge
dann vor im schweren einen eid zu gott und den heiligen, das er nit
mer enweg füre, dann die VI stuk, so im erlöpt sint. Wer aber, daz\*)
jeman daz\*) überfüre, damit sin ere übersehe, den meinent dann unser
herren aber darumb ze sträffend, nachdem und sich uff inn vindet.
Und dis mag man mindern oder meren, wenn unser herren das bedunkt. Actum uff donstag näch sant Martis tag anno domini
MCCCCXXXtertio.

# 58. Bestätigung vorstehender Verordnung.

# 1434. 14. November.

Uff sunnentag näch sant Martistag anno domini M°CCCC°XXXIIIIto hand sich die zunftmeister 2 bekent und ist öch gantz ir meinung, das sy die ordnung, als ob stät, meinent und wellent halten untz ze ussgendem meigen, und sol nieman dawider reden noch deheinen intrag tun darin; doch ist daby allen unsern burgern, so in unser statt sesshaft sint, gunnen, daz 1 jederman wol korn und haber köffen mag,

a) Im Original steht »dz«.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Aufseher in den beiden Kornhäusern. Es waren ihrer sechs, drei für das alle und drei für das neue Kornhaus. In den Rats- und Richtbüchern werden ihre Funktionen folgendermassen umschrieben: Sie »süllent leiden in dem nüwen (bzw. alten) kornhus, wer zweyerley korns in einem sak, in einer standen oder in einem geschirr feil hät, und süllent die büss von denselben inziehen und ouch das zinskorn geschowen«. Staatsarchiv BVI. 210, fol. 286 b.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Zum ersten Male erscheint hier ein Beschluss der Zunftmeister allein. Das Recht der Zunftmeister, für sich allein, unter Zuzug von ihnen genehmen Räten, Beschlüsse zu fassen, beruhte auf einer Bestimmung des zweiten geschworenen Briefes vom Jahre 1373. (Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 536.) Die Bestimmung ist vöbrtlich in den dritten geschworenen Brief des Jahres 1393 herübergenommen. Vgl. Helv. Bibliothek, 6. Stück, 1741, S. 26. — Hier ist der dritte geschworene Brief irrümlich als zweiter bezeichnet.

so vil er wil, mit sölichen worten: wenn einer dasselb güt wider verköffen wil, daz<sup>a</sup>) sol er tün in unserm kornhus, das es in unser statt blib, und sol dasselb güt für unser statt niendert verköffen än der meister besunder erlöben.

# 59. Abermalige Bestätigung derselben.

#### 1435. 23. November.

Uffmittwuchen vor sant Katherinen tag anno domini M°CCCC°XXXV<sup>to</sup> hand sich die meister erkennt und vor offnem rät gerett, das gantz ir meinung sye, das sy die obgeschriben ordnung halten und daby bliben wellent untz uff den nechsten sant Johans tag ze süngichten, und das darin nieman dehein intrag tün noch ützit darin reden sol, das dawider sin möcht.

# 60. Verleihung eines obrigkeitlichen Gehölzes zu Bäch.

#### 1434. 29. Dezember.

Wie min herren Herman Vingris seligen kinden ir holtz, ze Beche¹ gelegen, enpholn habent.

Item uff donstag näch dem heiligen wienacht tag anno domini M°CCCC°XXXV° hand unser herren beid rått Rûdin und Henslin Vingrin gebrudern, Herman Vingris seligen von Beche elichen sunen, durch ir vatters seligen und ouch ir frunden bett willen ir holtz, das ze Beche gelegen ist, das man nempt im Hasel, enpholhen, das innzůhabend untz zů end ir beider wil und leptagen und nit fürer also und mitt sölichem geding, das sy dasselb holtz in gåten eren halten söllent mit zunnen, mit vergömen und verhåten und andern sachen, als dann notdurftig ist. Und was holtzes in dem obgenanten holtz stät oder fürbas wachset, ussgenomen eichen und tannen, die min herren in selbs vorbehaltend, das mogend die vorgenanten Vingri, gebruder, bescheidenlich höwen, als vil und sy des dann notdurftig sind, ze brennend oder ze zunnend ungevarlich, doch allwegent den eichen und tannen unwüstlich. Und wer ouch sach, das sy furbashin jeman in dem obgeseiten holtz sehind dehein holtz höwen, welicherley das wer, oder sust deheinen schaden darinn tun, den und dieselben söllent sy unverzogenlich unserm vogt ze Pfeffikon leiden und fürbringen, als dik daza) ze schulden kumpt.

fol. 11 b.

a) Im Original steht >dz <.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am linken Seeufer, oberhalb Richterswil. Büch gehörte zu den sog. obern Höfen, die im Zürichkrieg an Schwiz verloren gegangen waren.

# 61. Feuerpolizei.

#### 1435. 23. Februar.

Ordnung von des fürs wegen.

Uff mittwochen vor sant Matistag, des heiligen appostels, anno domini M°CCCC°XXXVto habend sich unser herren burgermeister und beid ratt der statt Zurich bekennt als von des fürs wegen einer solichen ordnung, als hienach geschriben stät, durch ir gemeinen statt nutz und fromen willen, und setzent, meinent und wellent ouch die furbas hin also ze halten: des ersten, welicher pfister in der brottlöben1 ein glut machen wil, das der die in einem guten stein haben sol, und wenn er ze nacht davon gan wil, so sol ein jeglicher sin glut löschen oder aber ein tekel darob haben und in sölicher mäss versorgen, das kein schad davon beschehe. Desglich sol ouch nieman enhein glutt in den gremper- und kramergadem nit haben, er hab sy denn in einem stein und tek sy ze nacht ouch mit einem tekel oder lösch sy aber, so er davon gån wil, in der mås als vor ståt. Die metzger söllent öch ir glütten, so sy in der metzg haben, alle nacht, wenn sy davon gån wellent, gantz und suber löschen. Es sol ouch furbazhina) nieman nachtz an der sträss noch by dem sew nitt sechten 2 und sunderlich, so es als vast wayt; und sol ouch nieman mit deheinem brinnenden schöb3 in der statt nit gån noch damit zunden, so es also vast wayget. Item es sol och nieman in den wirtzhusern mit kertzen oder sus mit liechtern in die stell furbaz ") nit mer zunden, denn jeglicher wirt sol haben in sinem hus als vil laternen und er nottdurftig ist, damit man in die stelle zunde. Wer aber, dazb) jeman diser stuken deheins überfüre und dazb) kuntlich wurd c), von dem sol man I & V f. än alle gnäd ze buss nemen, als dik und vil dazb) ze schulden kunt. Überfür öch jeman dehein stuk als vor stät, da von schad oder gebrest keme, davor gott sig, den wellent unsern herren darumb sträffen an lib und an gut. Und dis obgeschriben erkantnúss sol also ståt bliben und gehalten werden än mindernússe. Actum ut supra.

a) Im Original steht >furbz <. b) Im Original steht >dz <. c) Im Original steht >wrd <.

<sup>1</sup> Über die Brotlaube vgl. Zürch. Stadtb. I, 334, Nr. 161.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Mit (am Seeufer) erhitztem Wasser waschen.

<sup>3 =</sup> Strohwisch.

# 62. Amtliche Vormundschaft über verwaiste Minderjährige.

#### 1434. 4. Oktober.

Wie man kleine unerzogne kind, so denen ir vatter oder muter ald ander ir frund abgänd, bevogten sol 1.

Unser herren burgermeister und ratt der statt Zurich habent sich bekent: als sich bisher ettwen gefügt hät, so kleinen unerzognen kinden iro vatter oder mûter ald ander ir frund aberstorben sint, das man denn dieselben kind von einem rat noch einem vogt nit bevogtet håt, dann das sich bywilen iro frund der vogtyen understanden, sich der kinden gutz underzogen und davon nit rechnung geben hand, damit aber söliche kind verwarloset worden und ettwen umb daza) iro komen sint, wenn sich da fürbas fügen wurdeb), das kleinen kinden, die vogtber sind, ir vatter oder muter absterbent, das da nieman zů derselben vogty stän, dann das man die sach, wenn soliche ze schulden kame, für ein rat Zurich oder einen vogt, ob es usswendig der statt beschehe, bringen sol; die sollent dann der kinden frund heissen beruffen und mit dero rat bevogten mit einem irem frund oder sus einem fromen man, mit dem die kind besorgt sigend. Und welicher dann also zu einem vogt erkosen wirt, der sol den frunden und einem vogt, under dem er sitzt, ob das usswendig der statt wer, alle jär umb die vogtye gut rechnung geben. Und dis sol man also halten und besorgen in aller unser herren von Zürich gerichten und gebietten; das ist gantz ir meinung. Wer aber, das jeman dis übersehe, den wellen unser herren darumb sträffen nach jeglicher sach gelegenheit. Actum uff den vierden tag des andern herpstmanotz anno domini M°CCCC°XXXIIIIto.

# 63. Verbot des Rebhühnerfanges mit Zuggarnen.

fol. 12a.

### 1435. 9. März.

Erkantnússe, daz<sup>a</sup>) nieman in allen unsern gerichten noch gebietten in den nechsten funff jären dehein rebhun mit deheinem zug nit vähen sol.

Uff den nunden tag des monatz mertzen anno domini M°CCCC°XXXV<sup>to</sup> habend sich unser herren burgermeister und rätt der statt Zürich bekennt, das nieman in allen unsern gerichten noch gebietten, in reben

a) Im Original steht >dz<. b) Im Original steht >wrde<.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Über das Vormundschaftswesen vgl. Bluntschli, Staats- und Rechtsgesch. von Zürich. 2. Auf., bes. I, 466 f., wo dieser Eintrag zitiert und besprochen ist.

noch anderswa, in den nechstkunftigen funff jären dehein rebhun in deheinem zug nit fähen sol; wol mit federspil mag man sy fächen und nit anders. Wer aber, das jeman, wer der wer, das übersehe, der sol von jeglichem hun ze buss geben X ß. den. än alle gnäd; und sol jederman den andern herumb leiden by dem eid, den er unsern herren von Zürich gesworn hät.

# 64. Verbot des Fangens von Füchsen.

#### 1435. 9. März.

Erkantnûsse, das nieman in drin jären den nechsten dehein fuchs nitt fächen sol.

Die obgenanten unser herren habend sich öch uff den vorgenanten tag erkent, das nieman in allen iren gerichten noch gebietten in disen nechstkunftigen drin jären deheinen fuchs fachen sol. Ob es aber jeman darüber täte, der sol von jeglichem fuchs, den er fienge, ze büss geben 1 & V B. än gnäd, und sol jederman den andern herumb leiden by dem eid.

# 65. Verleihung des Kelleramtes zu Oberlunkhofen.

### 1435. 22. August.

Wie Ûli Keller von Lunghofen<sup>2</sup> zû einem keller enpfangen ist, mit welichen gedingen.

Uff mentag vor sant Bartholomes tag anno domini M°CCCC°XXXV<sup>to</sup> habend unser herren burgermeister und rätt der statt Zürich Ülin Keller, genant Hugen, von Oberlunghofen zü einem keller des kelnhofs ze Oberlunghoffen enpfangen und im das kellerampt gelihen mit sölichen gedingen, das er vertrösten sol, als er ouch jetz getän hät mitt Ülin Hussherr und Henslin Trottman, beid von Oberlunghofen, alles das ze tünd, so ein keller untzhar pflichtig und verbunden") ze tünd gewesen ist, besunder, das er die zinss und gült, so uss dem kelnhoff gänd, jerlich ussrichte und bezale, und das er öch alle jär von der nütz wegen, so da fürschiessent, den kinden, denen dann der kelnhoff zügehört, rechnung gebe<sup>b</sup>). Er sol öch nitt lenger keller bliben, noch daz<sup>c</sup>) kellerampt verwesen, dann untz das

a) sist gestrichen. b) Von sgeben ist sn gestrichen. c) Im Original steht sdz.

<sup>1</sup> Das heisst mit abgerichteten Vögeln; vgl. Lexer III, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pfarrdorf im aargauischen Bezirk Bremgarten. Vgl. oben S. 129, Nr. 7.

die kind zu iren tagen koment, das sy dasselb kellerampt ussgerichten und verwesen mugent näch nottdurft.

tol. 12b. 66. Bestrafung der Personen, welche minderjährige Kinder zu Eingehung einer Ehe überreden, oder dazu behülflich sind.

#### 1435. 20. Mai.

Wie man die sträffen sol, so den luten ire kind betriegent mitt dem sacrament der heiligen e, darzu öch kupler und kuplerin, die denen darzu helffend oder rattend<sup>a</sup>).

Wir, der burgermeister und rat der statt Zurich tund kunt menglichem: alsuntz har in unser statt, ouch in andern unsern gerichten und gebietten dik beschehen ist, das biderben luten iri kind betrogen wurdent b) in dem sacrament c) der heiligen e, also das ettlich uff solichi kind staltend, die vast jung warent, by zehen, einliff, zwölff, drizehen oder vierzehen jären, darunder und darob, und denn dieselben kind mit valschen oder betrugenlichen worten darzů brächtend, das sy inen ein e verhiessend und doch umb dazd) sacrament der heiligen e gantz nútz wissetend, war das langet1, dadurch biderben lutten grosser trang und kumber zugezogen ist und wir mit inen in sölichen sachen bekumbert gewesen sind. Umb sölichs und desglich minders oder meres ze verkoment, so hab[en] wir herumb ein satzung gemacht, die wir och furbaze) meinen und wellent halten an menglichem, es sy mansperson oder fröwen, nieman ussgelässen, und das öch lässen offnen in allen unsern vogtven, als öch beschehen ist, und darzů schriben uff!) unser statt bůch zů einer ewigen angedenknússe, und umb dazd) es also redlich und ordenlich gehalten werd.

Des ersten, wer der ist, der ein kind zů der e nimpt än vatter, mûter oder frunden, die es denn hät, willen und wissen und das mit uffsetzen zübringt durch kupply oder sich selb, das zů sinen tagen nit ist komen, namlich das under XIII oder XIIII jären ist, der sol des ersten everschalten sin alles des erbs und gûtz, so dasselb kind hät, des sig denn vil oder wenig, und sond im vatter, mûtter oder sin frund nútz verbunden sin, ze gebent, sy tûgend es denn gern und mit sunderm willen. Darsû sol er acht tag in einem turn ligen, und

a) Dieser ganze Eintrag ist gestrichen.
b) Im Original steht >wrdent<.
c) Im Original steht >sacramet<.
d) Im Original steht >dz<.
c) Im Original steht >furbz<.
f) >us< gestrichen.

<sup>1 =</sup> wie weit das reicht.

e er uss dem turn kumm, so sol er unser gemeinen statt ze rechter bûss geben zehen march silbers. Möcht er aber das gelt nit haben, so sol es an uns stän, wie wir inn suss sträffen wellint näch gelegenheit der sach an sinem lib oder suss. Und darzû sol er vor allen dingen den kosten und schaden, so uff die sach gät, ob man die mit geistlichem gericht usstragen müst, gentzlich ussrichten und bezalen, was von beiden teiln daruff verzert wirt, oder wie man der sach kosten haben müss, än alle gnäd.

Welicher ein sölichs tette, als vor geschriben stät, und der die sträff an dem gut nit hette, den meinen und wellen wir sträffen an dem lib oder von dem land schiken je nach gelegenheit der sach, wan je sölichs ungesträft niemer bliben sol.

Wer öch, das jeman dem andern sini kind oder frund also gevarlich betrug mit der heiligen e, da joch die personen zu iren tagen komen werind und das mit uffsatz beschehe von des gütz wegen än vatter, müter oder der frunden willen, es beschehe durch kupply, fröwen oder mannen oder in ander weg, also daza) geverd darinn were, und daza kuntlich wirdb, so sol die person, so sölichs täte, unser statt zu rechter büss verfallen sin funf march silbers und ein wuchen darzü im turn ligen und öch den kosten abtragen, so daruff gän wirdb vor dem geistlichen gericht. Und behübind die personen einandern, so sol es noch dann an vatter, müter oder den frunden stän oder an uns, ob nit frund da werint, was gütz der person, so sölichs getän hett, werden sölle. Und wie sölichs durch die frund oder uns geordnet wirt, daby sol es dann bestän und bliben von menglichem unwidersprochen.

Und wan sölich sachen nit wol zûgan mugent än kuppler oder kupplerinen, darumb hab[en] wir öch gesetzt und geordnet und ist ouch gantz unser meinung, das fürbas hin ze haltend, ob sich gefügti, daz \*) in sölichen sachen kuppler oder kupplerinen, zütrager oder zütragerin funden wurdint \*d), die darzü hulffind, riettind oder das zübrechtind mit hilff, rät, getät, worten oder werchen durch miet, gelüpt oder umb ander sachen: [fol. 13 a] Sölich personen, es sigend fol. 13 a fröwen oder man, die das tättind, sol jeglich zwo march silbers ze büss geben und darzü acht tag im turn liggen än mindernüss und än gnäd; die sach möcht ouch mit sölichen gewerden zügangen sin, das wir und ein jeglicher gewalt zü Zürich sölichs höher und herter

a) Im Original steht >dz<. b) Im Original steht >wrd<. c) Im Original steht >geistlichem<. d) Im Original steht >wrdint<.

<sup>1 =</sup> behielten.

sträffen mochtind näch gelegenheit der sach; doch das es zu dem minsten by der obgeschriben pen und büss blib.

Und ist dis satzung beschehen under herr Rüdolffen dem Stüssen, ritter, burgermeister uff den XX tag des manotz meigen anno domini M°CCCC°XXXV<sup>to</sup>.

# 67. Verordnung betreffend die Krämerstellen unter den Tilinen.

#### 1435. 15. Dezember.

Erkantnusse, das nieman kein recht fürer dann der ander an den stetten, so die krämer under Tilinen innement, haben noch kein zinss davon nemen sol, und das die zwen bogen unter Cunrat Meigers hus ewenklich fryg sond sin?

Anno domini M°CCCC°XXXVto uff donstag vor sant Thomas tag, des heiligen zwölffbotten, ist für unser herren burgermeister und beid rat der statt Zurich brächt von der stett wegen, so die krämer under Tilinen innement und da iren kram an fryer strass veil hand. und villicht jeglicher meint, wo er sin stelle beschlahe, das er da allweg stån und inn nieman von dannen triben sölle; sunder, so klagt sich Cunrat Meiger von Knönöw, unser rätzgeselle, das ettlich under sinem hus under den zwey swibogen ir stelle meintend ze habend, das im aber unkomlich were von siner gådmer wegen; da hand sich min herren bekennt, das Cunrat Meiger noch nieman anders vor under sinem hus, da die fry landsträss ist, kein recht fürer dann ein\*) andrer haben noch kein zinss nemen sol. Dann welicher fru an dem morgen der erst ist und die stelle innimpt, der mag den tag da stån und sol aber sin stelle an dem abent wider dannen tun. Und mit sunderheit sollent die zwen bogen under Cunrat Meigers hus ewenklich gefrigt sin, das darin nieman stellen noch deheinerlev gutz feil haben, dann das es der lantsträss dienen und waren sol. Das ist och Cunrat Meiger geantwurtb) vor beiden râtten uff den vorgenanten tag; der begert des ein brief; do ward im geantwurtb), man wolt es in dis buch lassen schriben etc.

a) >ein« über dem gestrichenen >der«. b) Im Original steht >geantwrt«.

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. I, 42 Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nach einem Eintrag in der von Gerold Meyer von Knonau (gest. 1819) angelegten Familienchronik handelt es sich um das Haus zur Haue« am Fischmarkt. (Gütige Mitteilung von Herrn Prof. G. Meyer von Knonau.) Schon 1442 ging das Haus in andern Besitz über. Vyl. Voegelin, Altes Zürich I, 202.

Der eid, so einer sweren sol, der unser burger werden wil1.

Item, er sol sweren, der statt und des landz nutz und ere ze fürdrend und schaden ze wendent, einem burgermeister, rätt und den zwevhundertten, dem grossen rätta), gehorsam ze sinde, b) öch dehein andern schirm, burgkrecht noch lantrecht an sich zu nemen. dann mit irem wissen und eflöben b)2. Und were, das er ûtzit verneme, das einem burgermeister, den råtten oder gemeiner statt ald dem land schaden oder gebresten bringen mocht, das sol er warnen und wenden, och das unverzogenlich fürbringen, als verr er mag. Den brieff, so wir in dem Mûnster swerrend, sol er war und statt halten mit allen sinen artikeln. °) Die pûnd, die wir mit unsern eidgnossen hand, sol er och war und ståt haltenc). Er sol och zechen jär ingesessner burger sin und vor den zechen jären sin burgrecht umb keinerley sach willen uffgeben; und wil er sin burgrecht näch den zechen jaren uffgeben, das sol er tun mit sin selbs lib und keinem brief noch botten näch unser statt buch und unser statt recht, wie und was das wiset. Er sol och inrent järs frist ein hus köffen, das sinem gut gemess sye, oder im werde denn lenger erlöpt. Ist er öch jemans eigen oder hät er kein alten krieg mit jeman, des nemend wir uns nûtzit an, wir tûgind es denn gern, alles ungevarlich.

Fürer sol er schweren, gemein statt noch keinen den unsern, weder fröwen noch man, mit deheinen frömden gerichten ze bekümbrend, sunder von jederman recht nemen und geben in den gerichten und an den enden, da der ansprechig gesessen ist, oder dahin er gehörtt, ald dahin inn ein burgermeister und rätt wiset. Darinn sind aber ussgesetzt<sup>d</sup>) elich sachen; die mag jederman<sup>s</sup>) berechtigen, als das von alter herr komen ist<sup>3</sup>.

a) »jn allen sachen« gestrichen.
b-b) Unten von anderer Hand zugesetzt.
c-c) Am linken Rande zugesetzt.
d) »zins und« gestrichen.
e) »inziechen und« gestrichen.

<sup>1</sup> Diese Form des Bürgereides befindet sich bereits in dem 1435 von Stadtschreiber Graf angelegten Bürgerbuch.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die gesperrt gedruckten Stellen finden sich noch nicht im frühern Eid. Vgl. oben S. 152 f. Nr. 43.

<sup>3</sup> Das heisst vor dem bischöflichen Gericht in Konstanz.

69. Schlichtung eines Streites zwischen einigen Luzernern und dem Nachrichter von Zürich.

#### 1436. 1. Mai.

Richtung zwüschent den von Lutzern und Hansen Brotthagen, dem nächrichter.

Als sich Hans Brotthagen, der nachrichter Zürich, klagt hät, das im von ettlichen luten ze Lutzern ettwas unzucht und schmöht mit worten und werken erbotten und beschehen sig, als er einen armen knecht daselbs mit dem rad gericht hatt, also sint die fromen, wisen Anthony Russ, schulthess, und Petter Goldschmid von Lutzern von iro herren und frunden von Lutzern wegen uff den tag, den gemeiner eidgnossen botten ze Zürich uff den meigenaubent geleist hand, komen 1. Daselbs ist mit inen durch die fürnamen. wisen Rudolff Meisen, altburgermeister, und Johans Brunner, den eltern, denen das von unsern herren den ratten zu Zurich bevoln was, von des handels wegen geret, so verr, das sy die, so den von Lutzern zügehörent und Hansen Brothagen, dem nächrichter, die unzucht und schmächt getän söllent haben und denselben Hansen Brotthagen, den nächrichter, umb vorgeseit und alle iro stöss gütlich und fruntlich gericht, betragen und sich von dero wegen, so den von Lutzern zügehörent, gemechtiget und Hansen Brotthagen vorgenant umb die unzucht, smächt und frefel, so im zügezogen ist, öch für sin schmertzen und costen, den er davon meint enphangen haben, gentzlich ussgericht und fruntlich abtragen, also das inn daran wol und redlich benügt hät. Und darumb so söllent nun die obgeseiten beid teil, ouch schulthes, råt und gemein statt Lutzern, alle die iren und alle die, so die sach, der handel und des vorgenanten nächrichters klag berürt hät und berüren möcht, nieman ussgelässen, gentzlich und gar gericht und geslicht sin, und sol nieman dem andern des ze argem niemer mer gedenken, das åfern noch anden mit worten, werken, mit gerichten noch an gericht noch mit deheinen andern sachen, heimlich noch offenlich, än alle arglist, als sy das beider sitt, sunder Hans Brotthagen an des vorgenanten Růdolff Meisen, altburgermeisters, hand by trúw in eids wis gelopt und versprochen habend. Und won dis richtung durch die obgenanten botten also beschehen und vor unsern herren burgermeister und rät der statt Zürich erzelt und geoffnet ist, so hand sy die in dis büch

¹ Vgl. Abschiede II, 108 Nr. 166. Das hier erwühnte Geschäft findet sich im gedruckten, aus Luzern stammenden Abschiede nicht.

heissen schriben, umb das die ordenlich und redlich nun und harnächmäls gehalten werd. Actum uff den meytag anno domini M°CCCC°XXX sexto.

### 70. Verleihung der Ziegelhütte.

### 1434. 17. November.

Wie man Peter Honen die ziegelhütten verlichen hat.

Anno domini M°CCCC°XXXIIII uff mitwochen nach sant Othmars tag sind min herren burgermeister und ratt überkomen mit Peter Honnen von Rottwil, dem ziegler, hand im die ziegelhûtten gelichen, und hat och by siner trûw gelopt und verheissen, die ziegelhütten") in eren ze haben und ze lässen mit tach und gemach, wenn er davon gan wil, als er sy och jetz funden håt, und sol den unsern ein tusent ziegel by der hûtten geben umb XXXV ß.; und wem er die hein vertiget, der sol im darumb geben II #. Item so sol er den unsern ein C ziegelsteinen in der hutten umb XVI &. geben und ein malter kalch vor dem offen umb VII f.; und wem er das heim vertiget, der sol im darumb geben VIII & den. Und sol im der silwaldmeister jerlich geben MD holtz, und die sol er im aber bezalen als ander lûtt. Min herren söllent im öch ze heimstûr geben X mût kernen und X malter haber. Er sol och in unser statt komen uff des heiligen crûtzes tag ze herpst1 nechstkûnfftig, XIIII tag vor oder nach ungevarlich. Min herren habend im och sin burgrecht geschenkt und söllent im öch sin zunfft erwerben und an stür und wacht lassen sitzen. Er sol och nit gebunden sin zu reisen, es sig dann sach, das min herren mit ir statt paner ussziechind.

# 71. Verordnung über Salzverkauf im Kaufhaus.

fol. 14b.

#### 1435. 9. Februar.

Erkantnûsse von des saltzes wegen im Kouffhus2.

Wir, der burgermeister und die rätt der statt Zürich habend uns bekennt, das keiner unser burger in<sup>b</sup>) dem Köffhus kein saltz verköffen sol, weder by gantzen noch halben messen, es sige dann, das einer ungevarlich saltz fasse. Kumpt dann einer unser burger und bitt den, so saltz fasset, das er im ein mess oder zwey lasse, das sol er tun und aber daran nit mer zu gewin nemen dann an einem

a) >gelichen« gestrichen. b) Im Original steht >im«.

<sup>1 14.</sup> Sept. 1435. 2 Vgl. Zürch. Stadtb. II, 418 f.

mess ein schilling, als wir das vormälen öch gesetzt hand, und sunder das unser burger an dem fritag nit fassen sollen. Und was saltzes die in gadmern verköffen, das syen schiben oder ruchsaltz, das jeglicher verköiffer einem, der kouffen wil, sage, ob es ruch oder schiben saltz sige, und es öch darnach gebe, und das öch die gest im Köffhus nutzit verkouffen söllent. Wer aber, das jeman dis unser erkantnusse überseche, so sol der von jeglichem mess ein pfund funff schilling ze büss geben und söllent öch die knecht jederman herrumb leiden 1.

Und die knecht sollent öch swerren, gesten und burgern das iro ze begomen und das ze verhütten, sunder darinn ir bestz und wegstz ze tünd.

Und welicher je husmeister ist, dem sol man dis leiden, und sol er die büssen by sinem eid inziechen. Und sol man dis alle jar mit eiden ernuwern, umb das man b) sin dester indenker sig. Actum uff mitwochen nach Thorathee anno domini etc. XXXV<sup>10</sup>.

# 72. Verlorner Siegelstempel.

### 1437. 9. Juli.

Alz Hans Frund sin insigel verlorn hått.

Hans Frund ist hutt, uff zinstag nach sant Ülrichs tag anno domini M°CCCC°XXXVII<sup>mo</sup> für rätt komen und hätt uns erzelt, daze') er sin ingesigel verlorn hab; batt und begert, daze') wir sölichs in unser statt buch weltind heissen schriben; daze') hab[en] wir getän durch siner bett willen.

73. Abkommen betreffend Reisen und Steuern der Eigenleute des Johanniterhauses Bubikon.

#### 1437. 3. Juli.

Item uff mittwochen vor sant Ülrichs tag anno domini M°CCCC°XXXVII ist min herr, der obrest meister graff Hug², an

a) Ein Wort von etwa vier Buchstaben radiert; dann gestrichen »söllent öch die knecht«.
 b) »dis alle jar« gestrichen.
 c) Im Original steht »dz«.

<sup>1 =</sup> beaufsichtigen, hüten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über den obersten Meister des Johanniterordens in Deutschland, Hugo von Montfort, vgl. Zeller-Werdmüller, Das Ritterhaus Bubikon. (Mitteilungen der Antiquar. Gesellsch. XLIX. 1885. S. 160 (18) f.) u. Genealog. Handbuch zur Schweizergesch. I, 176. Zürich 1900. Die Kommende Bubikon var mit dem Amt Grüningen seil 1408 zürcherischer Pfandbesitz von dem Rittergeschlecht der Geseler.

einem und die von Grüningen am andern teil für min herren burgermeister und rätt der statt Zürich komen als von der reis und brüch wegen, so die von Grüningen jetz in das Oberland gehept hand, und die von Grüningen meintend, das die, so zü dem hus Bübikon gehörent, inen dieselben reis und brüch söltend helffen tragen; dawider aber min herr, der meister, sin brieff und fryheiten zögt und meinde, das er und die sinen dafür sölten gefrygt sin. Also nach vil worten ist min herr der meister und min herren von sölicher sach wegen mit einander nun ze mäl früntlich verkomen, also das des huses ze Bübikon eigen lütt, so in iren eigennen gerichten gesessen sind, sölicher brüch und reisgelt ze geben, süllent ledig sin. Aber die andern sin eigen lütt, die in miner herren hochen und kleinnen gerichten gesessen sint, süllent mit dem ampt Grüningen dienen. Und ist dis verkomen nunzemäl beschechen jetweders teils fryheiten, alten herkomen und rechtungen unschedlich.

# 74. Eid der Grafschaftsleute von Kiburg.

fol. 15 a.

### [1437.]2

Was die swerren sollend, so in der grafschaft Kiburg sitzend.

Item es söllend alle die, so in Kiburgerampt sitzend und zu der vesty und dem hus Kiburg gehörend, swerren gelert eid zu den heiligen, einem burgermeister, rätt und den zweyhunderten zu Zurich gehorsam ze sind in allen sachen, und irem vogt und sinen botten an ir statt und zu iren handen. Were öch, das ir deheiner ützit verneme, das dem burgermeister, rätten und der statt Zurich, dem land, der grafschafft und herschafft ze Kiburg schaden oder gebresten bringen möcht, das sond sy alle und ir jeglicher warnen und wenden, als verr sy mugend, und das einem vogt oder uns fürbringen an geverd. Sy söllend öch swerren, der graffschafft und herrschafft Kiburg ir fryheit, rechtung, ehaftty und alt güt gewonheit helffen ze behabend, als verr sy mugend und das wissend, und das öch einem vogt fürzebringen, wo sy vernemend, das man der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es handelt sich ohne Zweifel um die Fehde zwischen Zürich und Österreich im Frühling 1437 im Sarganserland, wobei die Züreher Truppen die Vesten Nidberg und Freudenberg zerstörten. Vgl. Henne, Klingenberger Chronik, S. 243—49.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Eintrag stammt vom Schreiber der Nummern 73 und 77 aus den Jahren 1437 und 1438 und gehört daher ebenfalls in diese Zeit. Der Passus über die Verteidigung des Schlosses in Kriegsgefahr weist auf den drohenden Ausbruch des Krieges mit Schwiz hin. — Das N\u00e4here \u00fcber die Erwerbung der Grafschaft Kiburg unter die Stadt Z\u00fcrich s. bei E. B\u00e4r, Zur Geschichte der Grufschaft Kiburg unter den Habsburgern und ihrer Erwerbung durch die Stadt Z\u00fcrich. Diss. Z\u00fcrich 1893.

herlichkeit ûtzit abbrechen wölt. Sy sond öch alle und ir jeglicher besunder, ob es deheinest notdurfftig sin wurd, das hus helffen schirmen, retten und getrûwlich behûtten, alles ungevarlich. Were öch, das ir deheiner dehein zerwürffnüst sehe oder horte, die sol jeglicher stellen untz an ein recht. Sehe öch jeman den andern umbziechen oder gefarlich füren, die sol man alle hefften und hanthaben untz an ein recht. Es sol öch ir deheiner in deheinen krieg löffen an eines burgermeisters und rätz willen und wissen.

Es sol öch jederman den andern einem vogt oder undern vogt umb alle frefinen leiden by sinem eid.

Were och, das jeman dehein vich sturbe, der sol das fürderlich und ze stund in das ertrich vergraben in der tieffe, das dehein gesmak noch gebrest davon kome, und sol das in dehein wasser werffen. Tätt es aber jeman darüber, der sol ein halb march silbers ze büss geben und gefallen sin an gnäd, und sol och jederman den andern herumb leiden by sinem eid.

Die weibel sond öch den obgeschribnen eid swerren und so vil mer, das sy alle freffinen, büssen, väll und geläss, so verr sy das sehend, hörend oder wissend ald vernemend, dem vogt leidint und fürbringind an alles verziechen, und glich gemein richter zu sind dem armen als dem richen, dem richen als dem armen, nieman ze lieb noch ze leid, und darumb kein miet ze nemen.

75. Eid der Leute, welche unter die hohen Gerichte von Kiburg und unter die niedere Gerichtsbarkeit von Prälaten und Edelleuten gehören.

Diss söllen sweren die, so in der graffschafft Kyburg hochen und der prelaten oder edellütten kleinen gerichten sitzent 1:

Einem burgermeister und rät und den zweyhunderten, dem grossen rät der statt Zürich, ouch irem vogt zu Kyburg und sinem botten

¹ Dieser und der folgende Eintrag stammen von Ludwig Ammann, der zuerst Unterschreiber voar und seit 1483 als Stadtschreiber erscheint. Vgl. die Einleitung. — Die Urbare der Grafschaft Kiburg aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts verzeichnen die folgenden niedern Gerichtsbarkeiten: Benken: Landenberg; Berg und Teufen: die Familien Gachnang, zum Thor, seit 1509 von Ulm und seit 1571 die Meis; Brütten: Kloster Einsiedeln; Dachsen: die schaffhaus. Familie v. Fulach; Dättlikon: Kloster Töse; Elgg: bis 1438 die Landenberg, dann die Grülich, Meis und von 1422 an die Herren von Hinwil; Ellikon a. Rh.: Schaffhausen; Flaach: Kloster Rheinau; Hegi: Propstei Embrach; Hettlingen: Stadt Winterthur; Lufingen: Kloster St. Blasien; Marthalen: Kloster Rheinau; Oberwinterthur und Mörsburg: die Herren von Goldenberg; Rorbas und Freienstein: die Herren von Ulm; Trüllikon: Kloster Kreut-

an ir statt und in irem namen gehorsam zů sin. Und ob ir keiner ichtzit verněme, das der statt Zûrich gemeinem land oder der gräffschafft Kyburg schaden oder bresten bringen möcht, das söllen sy alle warnen und wenden, als verr sy mogent und sölichs einem vogt zů Kyburg unverzogenlich fürbringen än gevêrd. Sy söllen ouch sweren, der graffschafft Kyburg herrlicheit, frygheit, rechtung und allt güt gewonheit hellffen zů beheben, als verr sy mogen und wüssent, und ob jeman daran ichtzit abbrêchen wellte, sölichs einem vogt fürzebringen, und ob es dheinest notturfftig würde, das hus und sloss Kyburg hellffen schirmen und retten und getrüwlich zů behütten, alles ungevarlich. Were ouch, das ir keiner dhein zerwürfnüss seche oder horte, die sol er stellen untz an ein recht; sêche ouch jeman den anndern gevarlich umbziechen oder hinfüren, die sol man alle heften und hanndthaben zů recht.

Es sol ouch nieman in keinen krieg gan oder ritten an eines burgermeisters und ratz wüssen und erlouben.

Es sol ouch jederman den andern einem vogt oder unndervogt leiden by sinem eid umb våll und fråvel, die den hochen gerichten und obern herrlicheit zügehören.

Doch ist hierinn vorbehalten iren vogtherren und twingherren ir gerechtikeit an den kleinen gerichten, twingen, bennen und vogtyen, vogtstûren an den eignen lûtten und anndrer ir rechtunge a), also das diser eid inen daran unschädlich sin sol.

76. Verordnung über Verscharren gefallenen Viehs in der Grafschaft Kiburg.

Diss sol man offnen nåch dem eyd.

Were, das jeman dhein vich stürbe, der sol das fürderlich und ze stund in das ertrich vergraben in der tieffy, das kein gesmack, schad oder gebrest davon kome, und sol das in kein wasser werffen. Tätte jeman däwider, der sol darumb gestrafft werden nach der gräffschafft recht und harkommen an alle gnad, und sol jederman den anndern harumb leiden by sinem eyd.

a) Im Original steht >rechtuge ..

lingen; Turbenthal, Wila: die Herren von Landenberg; Ühwiesen: der Bischof von Konstanz.

tol. 15b. 77. Entscheid in einem Streite über Weidgang und Waldgenossenschaft zwischen dem Städtchen Grüningen und denen von Binzikon und Ottikon.

#### 1438. 25. Juni.

Erkantnússe zwûschend den burgern, die in dem stettlin Grûningen gesessen sind, an einem und den von Bintzikon und Ottikon am andern teil.

Wir, der burgermeister und rätt der statt Zurich tund kunt menglichem von sölicher stöss und spenn wegen, so da gewesen sind zwüschend den burgern, die in dem stettlin Grüningen gesessen sind, an einem und den von Bintzikon und Ottikon, den unsern, am andern teil von des wegen, das sich die burger von Gruningen klegtend, wie das sy diser nachgeschribner dörffern weidgenossen werind, namlich der von Gossow, der von Itzikon, der von Adeltzhusen, der von Bintzikon und der von Ottikon; dawider sich nun die von Bintzikon und Ottikon satztind, zuntind iro güter in, wôltind sy zû inen weder ze holtz noch ze veld varen noch sy ir weidgenossen lassen sin, als das aber von alter har komen were, über das und sich die von Gossow, die von Itzikon und die von Adeltzhusen dawider nûtzit satztind; battend uns, mit den von Bintzikon und Ottikon ze reden, das sy soliche guter ufftåttind und sy iro weidgenossen sin liessind in holtz und in veld, als das von alter her komen were. Darwider die von Bintzikon und Ottikon rettend, sy getrûwtind nit, das sy ir gûter ufftûn oder usslässen sôltind, denn solichs were nit von alter also herkomen; battend uns och ernstlich, das wir mit den burgern von Grüningen rettind, das sy von solicher vordrung ståndint und sy an dem iren unbekumbert liessind. Daruff die von Gruningen antwurtend, sy getruwtind nit, das sy von ir vordrung lässen oder davon stan soltind, denn sy begertind nûtzit anders, denn das sy die von Bintzikon und Ottikon beliben liessind by iro weidgnossy, es were ze holtz und ze veld, als sy und ir vordern das von alter herr bracht hettind; darumb so hofftind sy als och vor, wir liessind sy by irem alten herkomen beliben und schüffind mit den von Bintzikon und Ottikon, das sy iro güter ufftättind, die fürer nit mer inviengen, besunder sy by iro weidgnossy, das sy ir weidgenossen sind, beliben liessind und inen darin fürer nützit stiessind. Und nachdem und wir beider teil red und widerred eigenlich verhört hand, so habend wir uns bekennt, das die von Bintzikon und Ottikon alle die gütter, so sy in den nechstvergangnen zechen jaren ingevangen und ingezunt hand, ufftun, und das die von

Gruningen, die in dem stettlin gesessen sind, zu inen ze holtz und ze veld varen und ir weidgnossen sin söllend, nachdem und sy jewelten gewesen sind und das von alter herkomen ist. Darzů sôllend die burger von Gruningen och alle die guter, so sy in den nechstvergangnen zechen jaren ingezûnt hand, öch ufftůn und die von Bintzikon und Ottikon och ir weidgenossen darinn sin lassen, als das von alter herrkomen ist. Was gütern aber vor zechen jaren ingevangen und ingezunt sind, die sol deweder teil gebunden sin uffzetund, er tug es dann gern. Fürer so klagtend sich die von Bintzikon und Ottikon von den von Gruningen, wie das inen der wind in iren höltzern grossen schaden getan und vil holtzes nider gewähet und gestossen hett; zu demselben holtz meintind nun die von Gruningen och recht ze habend und fürtind inen das uss iren höltzern. ûber das und sölichs nit also von alter herr komen were; darzů so meintind die von Gruningen, sy werind in iren ruttinen, die sy ussgerûtt und ingevangen hettind, och ir weidgnossen, och über das und solichs nit von alter herkomen sy; battend uns, mit den von Gruningen ze schaffend, sy an solichem holtz und an iren ruttinen unbekûmbert ze lässen, nachdem und das billich were, denn soltind sy inen solich holtz lassen und inen die ruttinen ufftun, das were inen ze swerr. Darwider die von Grüningen rettend uff solich meinung, sy werind also von alter herkomen, was holtzes der wind in der von Bintzikon und Ottikon höltzern niderwatty 1 oder was türs holtz darinn leg oder stund, darzu hettind sy das recht, das sy solich holtz dannen füren möchtind, und sölichs were inen von den von Bintzikon und Ottikon nie gewert; darumb so getrûwtind sy uns wol, wir liessind sy by solichem irem alten herkomen beliben. Und als sy sich fürer von inen klegtind von rüttinen wegen, daruff were ir antwurt also: es were by inen und umb sy also gewonlich: wer ein rútty machty, der môchty die zwey jar inzûnnen und allein nutzen, und wenn sich die zwey jar erlüffind, so sölte denn einer sölich ruttinen wider ufftun und sy darinn weidgenossen sin lässen. Battend uns, sidmalen wir wol und eigenlich marktind, was inen die von Bintzikon und Ottikon züzugind, das sölichs wider ir alt herkomen were und in einer verbunst2 zügieng, das wir denn mit den von Bintzikon und Ottikon reden wöltind, das sy inen sölich holtz, das der wind nider watte oder tûr were, es stûnd ald leg, vollgen und sy das enweg vertigen liessind, als sy von alter herr getan hettind, und das sy solich ruttinen, die einer zwey jar ingehept hett,

<sup>1 =</sup> Imperf. conj. von wehen. 2 = Neid, Missgunst; vgl. Idiot. IV, 1395.

och ufftåttind und sy darinn ir weidgenossen sin liessind, als sy in andern iren gåtern werind, nach dem und das von alter herr komen ist. Und nach dem und wir umb dis stuk och beiderteil red und widerred eigenlich verhört hand, so habend wir uns bekennt, das die von Bintzikon und Ottikon den von Grüningen solich holtz, das der wind in iren höltzern niderwävet, och turr holtz, es lig oder stand, gütlich lassen söllend, und sy mögend sölich holtz ungevarlich dannen vertigen und fåren, nach dem und das von alter herr komen ist. Und von der rûttinen wegen habend wir uns och bekennt: sidmalen wir eigenlich underwist sind, das rûttinen sölich recht habind, das einer, welicher denn rûttinen macht, die zwey jar innhaben môge und nach den zwey jaren, so die nit in nutz ligend, ufftun solle, das nun fürbasshin, welicher rûttinen macht oder jetz gemacht hat, wol zwey jar innheben und inzûnen und die allein nutzen mag; und wenn sich die zwey jar, je nach dem und rûttinen gemacht werdent, erlöffend, so söllend dieselben, so die rûttinen ingezûnt hand, so die nit in ess 1 ligend, wider an widerred ufftun und die von Gruningen ir weidgenossen darinn lässen sin, als sy in andern iren gåtern sind, alles ungefarlich. Und umb das dis bekantnûss nun und her nach von den obgenanten teillen redlich gehalten werd, so haben wir dis unser bekantnûsse uff unser statt bûch lassen schriben und beiden teillen ernstlich gesagt, das unser wille und meinung sye, das sy dere nachgangind und an alles widersprechen gnug tugind. Actum uff mittwuchen nach sant Johanns tag ze sungichten anno domini M°CCCCC°XXXVIII°.

78. Ausfertigung dieses Entscheids zuhanden derer von Grüningen.

1525. 19. Mai.

a) Uff fritag vor sant Urbans tag anno XVCXXV habent min herren sich erkent, denen im stettlj ze Grûningen umb disen handel, von wort ze wort, wie obstat, ein brief ze geben under ir statt secret versiglet a).

a-a) Zusatz von anderer, späterer Hand.

<sup>1</sup> Ess, Esch oder Ösch nannte man im Betrieb der Dreifelderwirtschaft die zwei Zelgen, die im betreffenden Jahre besüt und daher eingezüunt und von dem Weidgang ausgeschlossen waren, im Gegensatz zur brach liegenden Zelge, die als Weide diente. Vgl. Idiotikon I, 569f.: und Nüesch-Bruppacher, Das alte Zollikon, S. 215 f.

# 79. Rechnungen des Pflegers der Wasserkirche.

fol. 16 a.

T.

#### 1439. 30. Juli.

Umb die rechnung, so Hans Wüst von der Wasserkilchen wegen geben hat!.

Anno domini M°CCCCC<sup>mo</sup>XXXIX uff donstag nach sant Jacobs tag, des heilgen zwölffbotten, hat Hans Wûst, watman, rechnung geben von der Wasserkilchen wegen, als er etwe manig jar ir pfleger ist gewesen, und hat verrechnet, daz<sup>n</sup>) er an der kilchen an serchen<sup>2</sup> und andern gezierden verbuwen hab sid dem tag, und er pfleger ist gewesen, CXXXVII & XV A.; so hat er der kilchen köft vier pfunt jerlicher ewiger gûlt und ein halben gulden geltz, daz<sup>n</sup>) er alles der kilchen fürgestelt hat zû der gûlt, die sy sus ouch hat. Darzû sol er der kilchen, daz<sup>n</sup>) er an barem gelt hat, XXIII & haller; so stat der kilchen us an schulden und verfallnen zinsen III<sup>1</sup>/<sub>2</sub> & den, und sint also by der rechnung von eines ratz heissens wegen gewesen Hans Brunner, der elter und Hans Grebel. Darnach ist die rechnung bracht für rat, die hat an der rechnung benügt und hand Hansen Wüsten die pflegnüsse fürbaz<sup>b</sup>) bevolchen und dis rechnung uff iro statt büch heissen schriben.

#### II.

#### 1442. 11. Mai.

Wie Hans Wüst rechnung geben hät von der Wasserkilchen wegen.

Anno domini M°CCCC°XLII° uff fritag nach der uffart håt Hans Wüst, wätman, rechnung geben von der Wasserkilchen wegen, als er ettwie manig jar ir pfleger ist gewesen, und håt verrechnet, das er an der kilchen an särchen und andern gezierden verbuwen hab sid dem tag und er pfleger ist gewesen, CLIIII lib.; so håt er der kilchen köfft VI lib. IIII  $\beta$ . jerlicher ewiger gûlt und  $^{1}/_{2}$  guldin geltz, das er alles der kilchen fûrgestelt håt zû der gûlt, so sy suss ouch håt; darzû sol er der kilchen, daz er an barem gelt håt, XXVIII lib. II  $\beta$ . haller. Und sind also by der rechnung von eins råtz heissens wegen

a) Im Original steht >dz <. b) Im Original steht >furbz <.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Stelle ist verwendet in Voegelin, Gesch. der Wasserkirche. Neujahrsbl. der Stadtbibliothek 1842, S. 13.

<sup>2 =</sup> mit Seide oder Leinen vermischter Wollenstoff; Altardecken aus diesem Stoff.
Zürcher Stadtbücher. III.
12

gewesen Hans Keller<sup>1</sup> und Hans Brunner, der jung. Darnäch ist die rechnung brächt für rät; die hät an der rechnung benügt und hand Hansen Wüsten die pflegnüsse fürbass bevolhen und dis rechnung uff ir statt büch heissen schriben.

#### III.

#### 1449. 14. Juli.

Wie Johanns Wüst rechnung geben hät von der Wasserkilchen wegen a).

Anno domini M°CCCC°XLIX uff mentag, was sant Margrethan abend, håt Johanns Wûst, wåtman, rechnung geben von der Wasserkilchen wegen, als er ir pfleger gewesen ist; und nåch aller rechnung so belipt der Wûst der kilchen schuldig IIII  $\beta$ . II den, und håt die kilch vorhanden an jerlicher gûlt item I mût kernen, VI guldin, XIIII & und XIIII  $\beta$ . Züricher den., item LX becher öl und den zins obgenant, der jetz uff sant Martis tag vallet, und sind by diser rechnung von eines rätz heissens wegen gewesen Johanns Keller, burgermeister, Heinrich Gumpost und Růdolf von Chäm². Und ist die rechnung fûr rätt brächt; den håt an der rechnung wol benügt und dis geheissen uff der statt bûch schriben und die pflegnûsse dem Wûsten fürer bevolhen, der kilchen hinnenthin als bisherr das best ze tûnde.

#### IV.

### 1452. 27. April.

Wie Johanns Wüst rechnung geben hät von der Wasserkilchen wegen.

Anno domini M°CCCC°LII° uff donrstag näch sant Jörgen tag hät Johanns Wüst, wätman, rechnung geben von der Wasserkilchen wegen, als er ir pfleger gewesen ist; und näch aller rechnung, so belipt der Wüst der kilchen, noch die kilch im nützit schuldig. Und was geltz in der büchsen litt, ist by XXIII¹/2 \$\mathcal{U}\$, gehört der kilchen zü. Darzü hat die kilch vorhanden X becher öles und XXVIII viertel nussen; item und an jerlichen nützen und zinsen ein müt kernen, VI guldin XIIII \$\mathcal{U}\$ und XIIII \$\mathcal{D}\$ Züricher den. und den zins obgenant, der jetz uff sant Martis tag vallet. Und sind by diser rechnung

a) Die beiden folgenden Einträge stammen vom Schreiber der Nr. 68.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hans Keller, Schulmacher auf Dorf, 1423—44 des Rats auf Johannis, 1445—53 Bürgermeister, 1453—60 wieder Ratsmitglied. Vgl. Sal. Voegelin, Aus der Familiengesch. der Keller vom Steinbock. Pestschrift für Dr. Ferd. Keller. Zürich 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rudolf von Cham war 1443-54 Stadtschreiber und 1454-68 Bürgermeister auf Johannis Bapt. Vgl. die Einleitung.

von eins rättes heissens wegen gewesen Johanns Keller, alt burgermeister. Heinrich Gumpost und beid Cünratten von Chäm?. Und ist die rechnung für rätt bracht, den hät an der rechnung wol benügt und dis heissen uff ir statt büch schriben.

80. Schutz von Angehörigen der Höfe Ötikon, Ülikon und tol. 16b. Stäfa gegen Auflagen seitens der mit Zürich im Streit liegenden übrigen Hofgenossen.

### 1442. 14. März.

Ein missif, wie man dem vogt ze Grüningen geschriben hät von ettlicher von Ötikon und iro mitthafften wegen.

Unsern dienst vor, lieber vogt. Es sind aber uff hûtt vor uns gewesen der von Öttikon, von Ülikon und von Stefen, so denn unser burger sind, botten, namlich Hans Kessel, Hans Schnider, Üli Schnider, Rüdy Mennly, Rüdy Wissling, Hans Cünrat, Clewy Scheffmacher, Heini Suter, Hensli Suter, Jekli Suter, Heini Kleblatt, Hans Kleblatt, Hans Brûner, Rüff Wissling, Hensli Rebman, Heini Mettler, Hensli Mettler, Jekli Mettler, Rüdy Singer, Hensli Ittschner, Hans Fend, Üli Heintz von Ürikon, habend uns erzelt, das ir nachgeburen ettlich in dem hof ze Stäfen und ander meinnind, brûch uff sy ze leggend von des kostens und schadens wegen, als sy wider uns ze tagen gefarn sind gen Bern und an ander end³, hand uns gebetten, sy vor sölichem ze schirmen, als wir inen das vormalen geantwurt habind. Also, lieber vogt, lässend wir dich wissen, daz in den tagen, do das ampt Grüningen wider uns

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hans Keller war Bürgermeister auf Johannis. Aus diesem Grunde heisst er hier, obwohl noch im Amte stehend, Altbürgermeister.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Einer der beiden Konrade von Cham war 1438—42 Zunftmeister und 1444 bis 51 des Rats auf Weihnachten. 1446—83 erscheint ein Konrad von Cham als Stadtschreiber. 1452—54 erscheint wieder ein Konrad von Cham als Zunftmeister. Vgl. die Einleitung.

<sup>3</sup> Im November 1440 waren die Leute aus dem Amte Grüningen, als sie trotz ihrer Bitten von Zürich keine Hülfe erhielten, zu Schwiz abgefallen. Durch den vorlüufigen Friedensschluss vom November 1440 (Abschiede II, 143 Nr. 232) war bestimmt worden, dass das Amt Grüningen mit andern Eroberungen der Schwizer den Bernern übergeben werden solle. Diesen stand es dann frei, die Gebiete an Zürich auszuliefern. Während der Unterhandlungen über die Ausführung der durch den definitiven Friedensvertrag in Aussicht genommenen Rückgabe aller Eroberungen (Abschiede II, 144 Nr. 233 und 146 Nr. 237) erschienen die Boten der Grüninger in Luzern, um vor versammelten Eidgenossen eine lange Liste von Klagen gegen ihre Obrigkeit in Zürich vorzubringen (Abschiede II, 145 Nr. 236; im Staatsarchiv, Akten der Vogtei Grüningen (A124.1), findet sich ein Verzeichnis von 28 Klagpunkten gegen Zürich; vgl. ferner Henne, Klingenberger Chronik S. 273, 281,

wolt sin, sunder als sy wider uns gen Lutzern und Bern woltend ze tagen varen, die obgeseiten gesellen oder der merteil by uns in unsern geschäfften in unser statt warend, für uns kämend und mit uns rettend, nach dem und iro nächburen wider uns gen Lutzern und Bern meinten ze tagen ze faren und eins spruchs von den von Bern ze erwarten, daz inen solichs in trûwen leid were, und sy woltind ouch mit den selben sprûchen und sachen gantz nûtz ze schaffen haben und begäbend sich, das sy dero fûrbass wôltind weder geniessen noch engelten, denn sy wôltind fûrbasshin als bisher in unsern gnaden und gehorsami sin. Do wir nun solichen iren guten willen verstundent, nämend wir das mit inen uff und bekantend uns dozemäl, das wir sy also in unserm schirm haben woltind fürbasshin als bisher, und wie joch der spruch ze Bern beschehe, solte sy nun noch hernäch weder fürdern noch hindern und sölte sy gantz nütz berüren, weder ze nutz noch ze schaden. Darummb, lieber vogt, als du nun wol verstäst, wie sich die sachen vergangen hand, bevelhen wir dir, daz du die obgeseiten unser burger alle by solicher unser bekantnusse hanthabist, schirmist und beliben lässist nun und hernäch<sup>a</sup>), sunder mit iren widerteilen schaffist, sy umb die brûch und mit solichen sachen, was den spruch und die sachen berürt, unbekümbert ze lässen, das ist gantz unser meinung. Geben uff mittwuchen nach mittervasten anno domini M°CCCC°XLII°.

Burgermeister und rat der statt Zurich.

Dem fromen, bescheiden Hans Dietschin<sup>1</sup>, unserm vogt ze Gräningen.

## tol. 17s. 81. Öffnung und Säuberung des Letzigrabens im Sihlfeld. 1442. 28. April.

Erkantnûsse von des letzgrabens wegen?.

Uff samstag vor dem meyentag anno domini M°CCCC°XLII° habend sich unser herren burgermeister und beid råt bekennt: nach dem als der letzgrab jetz gerumpt und uffgeworffen, ouch grosser kost und schad daruff gangen ist, das da der Kleger ze Altstetten sölichen kosten und schaden, als von des letzgrabens wegen halber, geben und abtragen sol, so er jetz kostet håt, und das ouch alle die, so denn güter by dem letzgraben hand, jederman nach marzal, als er das wasser nutzet, den andern kosten haben söllend; undb) wölte der

a) >das ist gantz ûnser meinung« gestrichen. b) >und« über dem gestrichenen >doch«.

<sup>1</sup> Hans Dietschi, 1427-54 des Rats auf Weihnachten.

<sup>2</sup> Über diesen Letzigraben vgl. Zürch. Stadtb. I. 378 Anm. 2.

Kleger das wasser des grabens fürbasshin nutzen, mag er wol tün; aber er sol den graben in eren haben und lässen än unser herren und menglichs schaden. Wölte er aber sölichs nit tün, so sol das wasser wider in den alten runs gan und sol kein swelli da nit beschehen, umb daz merer schad dadurch verkomen werd.

### 82. Erlass von Bussen 1).

### 1442. [September.]

Dis nächgeschriben sind mit unserm aller gnedigosten herren dem kung in unser statt komen und habend min herren inen die bussen, so sy ir statt pflichtig warend, abgelässen und inen gunnen, uff ir recht ze wandlend, sunder den todschlegern gesagt, sich vor den frunden ze huttend.

Petter Schiffly, Kappeller, Bår, Stoker, Zinzeller, Vischtury,

Eichhorn, Hanns Schonn, Cunrat Rutter von

Marty, Wasserflů, Ulm.

83. Verkauf einer jährlichen Gült von zehn Gulden auf tol. 17b. das Seckelamt um 270 Gulden.

# 1442. 15. September.

Ein abschrift des briefs, wie min herren herr Hansen Schwarber<sup>2</sup> siner tochter, sines bruder[s] tochter und sines vatters tochter im Gefenne<sup>3</sup> zechen guldin geltz ze koffend geben hand.

Wir, der burgermeister, die rätte und die burgere gemeinlich der statt Zürich tünd kunt aller menglichem und verjechent offenlich mit disem brieff, das wir mit güter zittlicher vorbetrachtung durch sunder nutz und fromen willen unser gemeinen statt, meren schaden hie mit ze versehend und ze verkoment, zechen güter Rinscher guldin jerlicher gült uff und abe der obgenanten unser statt Zürich

a) Nr. 83, 85-93 u. 95 sind vom Schreiber der Nr. 79 III.

<sup>1</sup> Über den Besuch des Königs Friedrich in Zürich vom 19.—24. September 1442 vgl. Oechsli in Hiltys Jahrb. V, 438, ferner Klingenberger Chronik. 2686f.: Fründs Chronik, ed. von C. J. Kind, S. 93 f., u. J. Seemüller, Friedrich III. Aachener Krönungsreise. Mitteil. f. österr. Geschichtsforschg. Bd. XVII, 648 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hans Schwarber von Eglisau, früher Kaplan in Bülach, war im Jahre 1414 von den beiden Lazariterhäusern Gfenn und Seedorf zum Prüzeptor gewühlt worden. Staatsarchiv, Urk. Obmannant Nr. 196. Vgl. ferner A. Wild, Die Garbe. Monatsschrift, 2. Jahrg. 1888, Nr. 1 u. 2, wo weitere Notizen über Schwarber und seine Familie enthalten sind.

<sup>3</sup> Über das im Anfange des 13. Jahrhunderts gegründete Lazariterinnenhaus im Gf en n bei Dübendorf vgl. Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz II, 338, und Nüscheler, Die Lazaritherhäuser d. Kantons Zürich. Mitt. der Antiquar. Ges. Bd. IX. 1855. Gfenn war mit der Herrschaft Greifensee 1402 an Zürich gekommen.

sekelampt und uff der selben unser statt zwing und benne, zinsen nûtzen und gemeinlich uff allen und jeklichen gemeinen gütern und gulten, so zu der vorgenanten unser statt Zurich gehörent, wie die genant sind, verköfft und den erbern geistlichen herr Johansen Schwarber, comendur des gotzhuses in dem Gefenne, sant Lazarus ordens. Annan, siner elichen tochter, aber Annan, sines bruder[s] tochter und Cecilyan Schwarberinen, och des erstgenanten herr Johansen Schwarbers vatter tochter, alle dryg convent swestren des obgenanten gotzhus und ordens in Costentzer bystům gelegen, inen allen vieren gemeinlich und unverscheidenlich und in rechter gemeind wise umb zweyhundert und sibenzig gut Rinsch guldin recht und redlich ze köffend geben habend, und sygent och wir sölicher guldin von den vorgeseiten vier personen gentzlich gewert und bezalt, hand och die in unser gemeinen statt guten nutz und fromen geben und bekert; dieselben zechen guldin geltes wir den obgeseiten vier personen, diewil sy alle eine oder mer in leben sind und nach ir aller tod disen nächgeschribnen zwey gotzhûsern, als das hie näch eygenlich gelütert stät, richten und weren söllend hie Zürich in unser statt järlich ze vier zitten in dem järe uff jeklich fronvasten drithalben guldin, an alle widerred und fürzug. Es ist och diser köff sunderlich mit solichem rechtem geding vollgangen und beschechen also: wenne die obgenanten vier personen alle von tods wegen abgangen und von diser zit gescheiden sind, das denne die obgeseiten zechen guldin geltes jerlicher gult vallen, volgen und werden sollend, an alles widersprechen, namlich halb dem obgenanten gotzhus in dem Gefenne und der ander halbteil dem gotzhus ze Sedorff1, och sant Lazarus ordens1, fûr iro eigenlich gût, wie und in welicher mass beiden gotzhûsern der obgenempt herr Johans Schwarber gott ze lob das geordnet und verschaffet hät, und als das zum teil hie näch och geschriben stätt, von menglichem gentzlich und in alle weg ungeirt und ungesumpt. Und darumb so habend wir dieselben verköffer von Zûrich gelopt und versprochen mit unsern güten trûwen und gelobend mit disem brieff fûr uns und alle unser nachkomen, die wir harzû vestenklich binden, den vorgenanten vier personen, namlich herr Johansen Schwarber, Annan, siner elichen tochter, aber Annan, sines bruder[s] tochter und Cecilyan, sines vettern tochter, die wil sy alle vier eine oder me in leben sind, und näch ir aller tod den egeseiten zwey gotzhusern in dem Gefenne und ze Sedorff, sant

<sup>1</sup> Über das Lazariterhaus Seed orf im Kanton Uri vgl. Geschichtsfreund der V Orte, Bd. 47, 184 f.

Lazarus ordens, dis köffs und verköfften järlicher gült mit den gedingen, als das davor und hienäch eigenlich geschriben stät und gelütert ist, uff unser statt götern und gülten, als ob stät, recht weren ze sind und inen güt werschaft darumb ze tünd gegen aller menglichem, beide inwendig und usswendig gerichtz an allen den stetten, da sy des werschaft bedorffend und notdürftig sind ungevarlich, und die egeseiten zechen guldin inan jerlich uff die zil und in der mäss, als obgeschriben stätt, in unser statt Zürich gütlich und an alles verziechen ze richtend und bezallend.

Och so habend wir uns selben in disem köff gar eigenlich vorbehabt und hand uns och die obgenanten personen alle vier die fruntschafft getän, das wir und alle unser nächkomen die obgeschribnen zechen guldin jerlicher gült von inan, die wil sy lebend, und näch ir tod von den obgeseiten zwey gotzhûsern im Gefenne und ze Sedorff wol wider koffen und ablössen mogend hinnenthin, weliches jares oder tages wir wellend, och mit zweyhundert und sibenzig gåter Rinscher guldin, also das wir inen die selben guldin mit versessnen und ergangnen zinsen, ob inen denn zemäl hierinne deheiner versessen oder desselben järes nach marchzal erlüffen were, weren und bezaln söllend, desselben widerköffes und losung uns noch unsern nachkomen nieman vor sol sin. Doch also mit somlicher bescheidenheit und mit rechtem geding habend wir uns willenklich begeben, gott zu lob und von der obgeseiten vier personen [fol. 18 a] ernstlichen fol. 18a. bette wegen, wenne wir oder unser nächkomen die losung und den widerköff tun wellend, das wir danne ze mal die vorgenanten zwey hundert und sibentzig guldin anderswa anlegen und darumb ewig gult oder gute gelegne guter köffen sollend, und nicht anders, mit deheinem barem gelt, ensol dise losung und der widerköff niemer beschechen; und wir koffen mer oder minder gult, denne obstät, oder gelegne gûter, welhes uns denne das best und nûtzest bedunket sin den obgeseiten vier personen und beyden gotzhûser, daran sol sy wol benügen, und es sol och daby an widersprechen bestan und beliben näch dem und uns das von den obgeseiten vier personen bevolhen und gantzer voller gewalt geben ist. Dieselbe ewig gult oder gutter, die wir denn also köffend, sol denne ewenklich den vorgeseiten zwey gotzhûsern, dem in Gefenne halb und halb dem ze Sedorff, so es an sy, als ob stätt, ze val komen ist, zûgehôrren und beliben und sunderlich da von niemer me verköfft, verpfent, versetzet noch in kein weg verpfendert ") werden, dadurch semlich gult oder guter von den

a) So verändert aus dem ursprünglichen »verpfent«.

egeseiten zwey gotzhûsern komen oder gezogen môchtind werden an unser, der von Zurich, gunst, wissen und gutem willen, als och wir, gott zû lob und den gotzhûsern ze nutz, unsern willen darzû niemer geben sollend, ob jeman solich gult oder guter ze barschafft bringen oder in ander weg verunschiken oder vertun wolt, davor wir. als vil wir jemer mogend, wesen und sin söllend, alle arglist, fund und geverd harinne gentzlich usgesetzet, alles ungevarlich. Und umb des willen, das wir und unser nächkomen eigenlich wissind und nit vergessind, was diser brieff innehalt und och darumb, das allem dem, so daran geschriben stät, erberlich nächgangen werde, ob joch der brieff verlosen oder verleit wurde, so habend wir disen brieff in unser statt bûch von wort zû wort lassen schriben von der obgeseiten vier personen ernstlichen bette wegen. Und ze warem vestem urkûnd aller vorgeschribnen ding so habend wir unser gemeinen statt insigel offenlich lässen henken an disen brieff, der geben ist uff samstag näch des heiligen crûtzes tag ze herbst des jares, als man zalt von der geburt Cristy vierzechenhundert viertzig und zwei jare etc.

# fol. 15b. 84. Ausrichtung des Frauengutes beim Tode des Mannes. 1442. 9. Juni.

Bekantnûsse, wie man die frowen nach ir mans tod usrichten sola).

Ist bas gelûttertb).

Wir, der burgermeister und die rått der statt Zûrich habend uns uff hûttigen tag geeinbert und bekent, wo jeman in ûnser statt und in allen ûnsern gerichten und gebietten zû der e kumpt mit sölichem geding, was die fröw dem man, mit dem sy zû der e kumpt, varentz gûtz zû heinstúr zûbringet und iro bedinget ist, das das liggen sülle an eigen und an erb nach ûnser statt recht, wenn da der man vor der fröwen abstirbet, das man dann die fröwen der egenanten iro heinstûr, als vil sy im an varender hab zû bracht hat und das bedinget ist, als ob stat, sol usrichten voruss us des mans varenden gût oder uss dem ligenden, ob des varenden nit sovil were, und dann darnach iro erecht<sup>1</sup> und darnach iren dritten-

a) Vom Schreiber der Nr. 69. Der Eintrag ist gestrichen.
b) Vom Schreiber der Nr. 83 mit anderer Tinte zugesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Unter Eherecht fasst eine Erl\(\tilde{u}\) uterung des st\(\tilde{u}\) dichen Erbrechtes aus dem Jahre 1538 folgende Dinge zusammen, die die Frau nach dem Tode ihres Mannes zum voraus beanspruchen konnte: Neujahrsgeschenke und undere Geschenke des Mannes an die Frau, ein Ehrpfennig, so einer unter des verstorbenen Mannes baren

teil¹, ob sy darzû stan wil. Wo ouch ein fröw einem man ligend gût zù bringt, die sol man ouch mit dem selben ligen gût, ob das vorhanden ist, uswisen; wer es aber verkoufft und ze varender hab komen und doch der frowen bedinget wer, e sy ir ligend gût hett låssen verkouffen, das iro das ligen sôlt an eigen und an erb nach ûnser statt recht, und das kuntlich wurde, sôlich heinstûr sol man der fröwen von dem varenden gût, ob des sovil ist, ouch vor iro erecht und drittenteil uswisen. Ob aber an farendem gût nit sovil da were, so sol man sy darumb mit iro mans ligenden gûter uswisen. Datum uff den VIIII tag brachmanodes anno etc. XLIIº.

85. Verzicht Zürichs auf das Recht, die während der nächsten fünf Jahre nach Rümlang übersiedelnden fremden Leute zu beerben.

#### 1447. 20. Januar.

Bekantnûsse von der landzûglingen wegen ze Rûmlang\*).

Item für min herren beid rätt sind komen des dorfs ze Rümlang botschaft, habend geoffnet: als wir von wegen der grafschaft Kiburg landzügling zu Rümlang arbtind<sup>2</sup>, da were in disen kriegen das dorff Rümlang verbrennt und verhergert<sup>3</sup>, hette an lütten und

a) Eintrag vom Schreiber der Nr. 79 I und II.

Gelde ist, ein Stück aus dem Silbergeschirr, eines von den Kleidern des Mannes, nicht das beste, aber auch nicht das schlechteste, ein Seitengewehr; aus der Fahrhabe: das Ehebett, ein Schrank und ein Tisch samt Stühlen, eine aufgerüstete Kutsche, ein Giessfass, ein Handbecken, ein Brunnenkessel, ein Sessel samt dem Kissen darauf, ein Brotkorb, ein Kerzenstock oder ein Hängelicht: vom Küchengerüle: ein Wasserkessel oder Wassereimer mit Schöpfer, ein Rost, eine Auffängkette für den Kochkessel, ein Dreifiss, ein Salzfass, eine Schüssel, Körbe, Schaufgen und Teller, von den Kochtöpfen, Kesseln, Pfannen, dem Kupfer- und Zinngeschirr je ein bis zwei Stück: sodam ein Teil des Getreides, das man dem Bücker gegen Lieferung von Brot gegeben, das Trinkfass oder etwas Wein duraus, das Butterfass und etwas Holz. — Staats archiv B III. 7 fol. 356 f.

<sup>1</sup> D. h. das Anrecht auf den dritten Teil der Fahrhabe, womit aber die Frau auch die Verpflichtung zur Bezahlung des dritten Teiles allfälliger Schulden ihres Mannes übernahm. Sie konnte aber dieses Dritteil ausschlagen. Vgl. Bluntschli, Zürch. Staats- und Rechtsgesch. 1, 440 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. dazu folgende Stelle im Kiburger Herrschaftsrecht: » Und wer über den Rin und die Aren harin und über den Walensee herab in die Grafschaft Kyburg zücht und kompt, die heissen und sind landzügling und har komen lüt und gehorend an das hus Kyburge. Staatsarchiv F IIa 255 fol. 44b (Urbar der Grafschaft Kiburg). — Zürich hatte die Vogtei über Rümlang 1424 von Heinrich v. Rümlang um 2600 rhein. Gulden erworben (Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land 2991). Das Dorf blieb bestündig eine eigene Vogtei.

<sup>3 =</sup> verheert, verwüstet; vgl. Idiot. II, 1606.

gût sölicher schaden entpfangen<sup>1</sup>, das notdurftig were, das frömd lûtt darzugind, sölte anders das dorff widerumb in ere geleitt werden; wer nun willen hette, gen Rûmlang ze zûchend, so bald die vernemend, das wir landzûgling da arbtind, so wölte nieman darzûchen, dadurch das dorff unbeworben belibe; darumb sy min herren ernstlich und getrungenlich battend, anzesechend die getrûwen, willigen dienst, die sy unser gemeinen statt getan hettend und an ûns in ûnsern kriegen us und us biderb lûtt gewesen werind, und die, so zû inen zugind oder ob deheiner jetz by inen were, ze fryend, sy als landzûgling nit ze erben, umb das Rûmlang das dorf widerumb in ere geleitt und uffbracht werden möchte.

Also habend min herren die rått die sach bedacht, sunderlich angesechen, das sich die von Rûmlang in unsern grossen kriegen us und us erberlich und fromklich gehalten und getan hand als from lütt, und inen darummb gegunnen und die fryheit geben also: wer in disen nechstkünftigen fünff jaren gen Rümlang züchet und sich dahin setzet, oder ob dehein landzügling jetz da were, das wir die selben und ire kind, die sy jetz hand, mit inen darbringend oder inen nun hinfür da werdent, nit als landzügling erben wellend; und ob jeman darzuge, der des brief begerte, denen söltend die geben werden. Wenn sich aber die fünff jare verlöffen habend, so wellend dennenthin min herren widerumb ir gerechtikeit von der landzüglingen wegen ze Rümlang, die dannenthin darzüchend, haben, als sy bisher gehept hand und der grafschaft Kiburg alt herkomen ist. Und ist dis beschechen uff den XX. tag des manodes genners anno domini M°CCCC°XLVII°.

# fol. 19a. 86. Eid der Weinungelter.

## [Etwa 1447-50.]2

Der eid, so die sweren söllend, denen unser statt winungelt entpholhen wirt.

Item die, denen unser statt winungelt entpholhen wirt, söllend swerren, dem ungelt ze prime und ze vesper ze warttend ungefärlich,

<sup>1</sup> Rümlang war Anfang Juni 1443 von den von Baden her das Wehntal heraufziehenden Eidgenossen in Brand gesteckt und mit Ausnahme der Kirche und einiger weniger benachbarter Häuser vollständig zerstört worden. — Fründ, Chronik, hrsg. von C. J. Kind, S. 144.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. die Eintr\u00e4ge Nr. 85 und 92, die vom gleichen Schreiber sind wie die dazwischen stehenden Eide. Dieses ungef\u00e4hre Datum gilt auch f\u00fcr die Nummern 87-91.

<sup>3</sup> Um 6 Uhr morgens und 3 oder 4 Uhr abends; vgl. Idiot. V, 607 u. I, 1109.

die win in geschrift ze nemend und das ungelt inziechen a)nach wisung und sage des rodels, inen gebena), sunder den personen, so gült uff dem ungelt hand, es sye eigenschaft oder lipding, usszerichtend 1. Und ob kein gelt über die zins über wurde, das in ünser gemeinen statt seckel ze antwurtten und darinn unser gemeinen statt nutz ze fürdrend und schaden ze wendent, als verr sy vermugend än geverde 2.

## 87. Eid der Einzüger des Pfundschillings.

Der eid, so die swerren söllend, denen unser statt pfundschilling entpholhen wirt inzeziechent.

Item wenn jeman in unser statt abgät, der nit erben hät, die unser burger syend, so söllend die, denen der pfundschilling entpholhen wirt inzeziechent, das erb und güt, so bald sy das vernemend, in gebott legen und besorgen, das sölich güt nit verendert noch von unser statt gezogen werde, untz das unser gemeinen statt der pfundschilling davon usgericht wirt. Sy söllend öch den pfundschilling inziechen, daran nieman nützit schenken und das gelt in unser gemeinen statt seckel antwurten und darinn unser gemeinen statt nutz und ere fürdren und iren schaden wenden. Sunderlich söllend sy die, so also erb von unser statt ziechen wellend, heissen swerren, das güt, es sye ligendz oder varendz, gantz nützit ussgenomen, wo das gelegen ist, es sye in unser statt oder an andren enden, es sye lipding oder eigenschaft, anzeslachend an ein summ, so lieb inen das ist, umb das sy den pfundschilling ingeziechen konnind, alles än geverd.

b) Und namlich so wirt der statt von jedem pfund II & ze pfundzoll4 und von demselben pfundzoll, so der statt gefalt, gitt dann die stat den pfundschilingern ze lon von jedem pfund einen schiling,

a-a) Unten zugefügt von der gleichen Hand.
b) Das Folgende bis Ende des Abschnitts vom Schreiber der Nr. 99 [1487].

¹ Im Staatsarchiv (A 60) sind Verzeichnisse der infolge › Eigenschaft‹ oder › Leibding‹ zum Bezuge von Zinsen aus dem Weinungeld Berechtigten seit dem Jahre 1447 vorhanden. Nach ihnen bezahlten die Weinungelter um die Mitte des 15. Jahrhunderts jührlich etwa 800 ft. Zinsen für 4- und 5 prozentige Anleihen. Vgl. auch oben S. 82 Anm. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dieser Eid war noch im Anfange des 17. Jahrhunderts gebräuchlich mit einem Zusatz, wonach es den Bezügern dieser Abgabe verboten war, aus dem Weinungeld ohne Erlaubnis des Rates Anleihen zu machen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Die Seckelamterechnung des Jahres 1418 (die andern des 15. Jahrhunderts fehlen) verzeichnet 213 & 121/2 Schilling und 92 Gutden als Einnahme aus dem Pfundschilling.

<sup>4</sup> Also 10%. Vgl. oben S. 25 Nr. 31.

daz\*) ist namlich jedem pfundschilinger, als der pfundschilinger zwen sind, sechs haller.

## 88. Eid der Verwalter des Kriegszeugs.

man den wider ingeziechen möge, alles än geverde.

Der eid, so die sweren söllend, denen unser statt zug bevolhen wirt. Item die, denen unser statt zug bevolhen wirt, söllend swerren, unser gemeinen statt armbrust, büchsen, büchsenbulfer, kräpffen i, pfil, glötz und andern zug näch dem besten ze behalten und ze vergömend, und darinn unser gemeinen statt nutz fürdren und schaden wenden, sunder wenn Lienhart oder ander unser statt zug machend, zu inen ze gänd und ze lügend, das unser statt nutz darinn gefürdert werd, öch nieman kein pfil noch büchsenbulfer ze gebend, er versprechen inen denn by siner trüw an eines geswornen eids statt, den zug nit unnutzlich noch an nott ze bruchend; und was zugs sy usslihend, den in geschrift ze nemend, wem sy den lihend, umb das

### tol. 19b. 89. Eid der Seckelmeister.

Der eid, den die swerren söllend, so zû unsern secklern genomen werdent4.

Item welich zu secklern genomen werdent, söllend swerren der statt schulden und zinss, die in daz ") seckelampt und darzu dienend und gehörend und inen in geschrift geben werdent, inzeziechend zu unser gemeinen statt handen und die zinss und anders, so uff dem seckelampt stätt und inen bevolhen wirt usszegebend, davon und daruss ze bezallend und ze gebend, so verr das mag gelangen. Und ob ützit fürschusse, daz ") zu gemeiner statt handen ze behaltend und in gemeiner statt nutz ze bekerend und darinn unser gemeinen statt nutz und ere fürdren und schaden wenden, so verr sy kunnend oder mugend ") und jerlich von irem innemen und ussgeben rechnung geben, als das von alterherr komen ist, alles getrüwlich und ungefärlich; ") und besunders ouch uss der statt seckel niemans nichtzit zu lichen an miner herren eins burgermeister und räts wussen und bevelch ").

a) Im Original steht >dz«.
 b) >alles getrüwlich und ungefarlich« gestrichen.
 c-c) Zusatz von Stadtschreiber Ludwig Ammann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wohl der jetzt noch im Dialekt > Chröpfels genannte Spanner der Armbrust.
<sup>2</sup> Glotz, chlotz bezeichet allgemein ein Stück Holz. Vielleicht handelt es sich hier um blights, d. h. die Ladung kleiner Büchsen. Vgl. Idiot. III, 307.

<sup>3</sup> Lienhard von Würzburg, städtischer Büchsen- und Werkmeister, war 1430 gratis als Bürger aufgenommen worden. (Bürgerbuch.)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Es wurden jührlich auf den 25. Juni zwei Seckler gewühlt. (Staatsarchiv, Seckelamterechnungen.)

### 90. Eid des Stadtbaumeisters.

Der eid, so einer swerren sol, der zu unser statt bumeister erkosen wirt.

Item ein bumeister sol swerren zu unser gemeinen statt thurnen, muren, bruggen, brunnen und andrem, das denn notdurftig ist, ze sechend und, was daran notdurftig ist, das ze besserend und darinn unser gemeinen statt nutz ze fürdren und schaden ze wendent; öch wenn er knecht hätt, zu denen ze gand und ze besorgend, das unser statt werch gefürdert werd, sunderlich die büssen inzeziechend, die im in geschrift geben werdent, und die büssen näch dem aller notdurftigosten an unser statt ze verbuwend; öch die büssen, die man verwerchen sol, zu ordnend, das die an unser statt büw zem nutzlichesten verwerchet werdint1; und ob im darinn dehein güt fürschusse, das unser statt secklern ze geben, alles getrüwlich und ungefarlich1, und jerlich von sinem innemen und ussgeben rechnung ze gebend2.

### 91. Eid der Stadtknechte.

Der eid, den die sweren söllend, die zu unser statt knechten genomen werdent.

Item welich zů uńser statt knechten genomen werdent, söllend swerren, uńser gemeinen statt trùw und warheitt [ze halten]<sup>b</sup>), uńser statt und des landz nutz und ere ze fürdren und schaden ze wendent, und ob er útzit vernem, das einem burgermeister, rätt, den zunftmeistern oder dem grossen rätt, den zweyhundertten, ald gemeiner statt schaden oder gebresten bringen möcht, das unverzogenlich ze warnend und fürzebringend, so verr sy mugend; öch einem burgermeister, dem rätt, den amptlütten, öch denen, so bevolhen wirt, sachen nächzegand, ze warttend; den lütten, armen und richen, inzegewinnend, so inen das bevolhen wirt, und darinn gelich und gemein ze sind, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, und darinn nieman vor dem andren ze fürdren, sunderlich zu verswigend, was sy hörend, davon schad oder gebrest komen mag, es sye in den

a-a) Zusatz mit anderer Tinte, aber von der gleichen Hand.
 b) Diese Ergänzung ergibt sich aus spätern Abschriften des Eides.

<sup>1</sup> Die Bussen wurden nicht vom Seckelamte verrechnet, sondern direkt zu Handen der st\u00e4dtischen Baumeister eingezogen und von diesen f\u00fcr die st\u00e4dtischen Bauten verwendet. Geldstrafen konnten ganz oder teilweise, gew\u00fchnlich zur H\u00fclft, durch Arbeit in st\u00e4dtischem Dienste abverdient (\u00e4vernverchets) werden. Vgl. Staatsarchiv, Urtsile in den Rats- und Richtbichern.

thurnen oder an andren enden, es werde inen verbotten oder nit, alles getruwlich und ungefärlich.

1601. 20 a. 92. Aussage Wernher Schürmeiers über die Bedingungen der ihm von Bürgermeister Jakob Glenter gemachten Vergabungen.

### 1450. 1. Dezember.

Wes Wernherr Schurmeyer gichtig und anred ist gewesen von des gemechtz wegen, das im von Jacoben Glenter seligen ist beschechen.

Item Wernherr Schürmeyer, der gerwer, ist vor Jacoben Wissen, Hanns Ülrichen von Cappel und Heinrichen Meyer, den gerwern, anred und gichtig gewesen, was Jacob Glenter, unser burgermeister selig, im gåtz zugefågt hab und im von im worden sye, das habe er im mit solichem rechtem geding geben: were, das er än elich liberben von todes wegen abgienge, was er denn sölichs gutz ersparte und ungefarlich untzit an sinen tod brechte, das solte gentzlich widerumb vallen an des obgenanten Jacob Glenters rechten und nechsten erben. Ein solichs, wie obstät, ist für min herren beid rätt bracht und komen, die habend sich bekennt; sidmälen die obgenanten dry erber man vor irem burgermeister by iren eiden, die sy der statt geswörn, geseitt habend, das sy das, wie ob stätt, von Wernherr Schurmever gehört habind, das denn sölichs uff ir statt buch sölle geschriben werden umb des willen, wenn es ze val kome, das man denn eigenlich underricht sye, wie die sach volgangen und beschechen were; das öch also geschriben ist uff zinstag näch sant Andres tag anno domini M°CCCC°L°.

93. Beschluss betreffend Rückerstattung einer der Stadt schuldigen Summe.

#### 1451. 4. Dezember.

Bekantnûsse von der zweyhundert guldin wegen, die Johanns Brunner selig der statt schuldig ist.

Uff samstag sant Barbulen tag anno domini M°CCCC°LI° habend min herren beid rått sich bekennt von der zweyhundert guldin wegen, die Johanns Brunner selig unser gemeinen statt schuldig ist, also das man die zinse zu Winterthur zu gemeiner statt handen inziechen und innemen sol, untzit das die zweyhundert guldin bezalt werdent. Und wenn das beschicht, ist denn Ursulla Brunnerin, sin tochter, oder Clewy Wirt, siner tochter man in leben, so söllend inen ir

leptag die obgenanten zinse gevolgen, als inen das zügefügt ist. Und Ülrichen Widmer¹ ist bevolhen, die vorgenanten zinse zü gemeiner statt handen inzenemen und die ze besorgend, das sy gemeiner statt werdint. Und by diser bekantnüsse meinent min herren ze belibend und die nit zü endrend, und ist darumb geheissen uff der statt büch schriben.

## 94. Eid der laufenden Stadtboten.

Der eid, den die sweren söllend, die zu unnser statt louffenden botten genommen werdent <sup>a</sup>).

Die, so zů louffenden botten genommen werden, sôllen sweren, der statt nutz und ere zefûrdern und schaden zů wennden; zû allen zitten, so man sy schicken wil, es sye tags oder nachtz, gehorsam ze sin; das, so inen bevolchen wirt, getrûwlich, still und fûrderlich usszûrichten; und ob sy inn- oder usswenndig der statt ichtzit horten oder vernämen, das burgermeistern, råtten, zunfftmeistern oder dem grossen rat, den zweyhunderten, und gemeiner statt oder dem lannd schaden und bresten bringen môchte, das zû warnen und wennden nàch irm besten vermogen, und wenn sy anheimbsch und in der statt sind, uff einen stattschriber vlyssenclich zû warten und än urlòb eines burgermeisters oder stattschribers nit von der statt zû gân; und ob inen usserthalb sundrige erung von der statt wegen oder ettwas smächeit begegnote, das einem burgermeister oder stattschriber anzebringen und zû sagen, ouch zû verswigen und hålen, dåvon schad oder brest kommen môchte, es werde inen verbotten oder nit.

# 95. Eid des Schultheissen von Mellingen<sup>2</sup>.

fol. 20 b.

Der eid, den jerlich ein nûwer schultheis ze Mellingen b) vor uns burgermeister und ratten tun und swerren sol.

Item ein nûwer schultheis ze Mellingen, welicher je zû zitten jerlich schultheis daselbs wirt, sol vor uns burgermeister und råtten

a) Hand des Stadtschreibers Ludwig Ammann.
b) Hand des Schreibers von Nr. 93.

<sup>1</sup> Ulrich Widmer, 1446-88 Zunftmeister.

<sup>2</sup> Meilingen war am 21. April 1415 von Zürich und Luzern zusammen im Kriege der Eidgenossen gegen Friedrich von Österreich erobert worden. Am 22. Juli 1415 trat sodann Österreich die Stadt mit Baden, Bremgarten und Sursee zusammen pfandweise für 4500 rhein. Gulden an Zürich ab. Dieses nahm Luzern, Schwiz, Unterwalden, Zug und Glarus in die Mitherrechaft auf, behielt aber insoweit ein gewisses Vorrecht, als der Schultheiss und die Stadt Mellingen jeweilen der Stadt Zürich Treus zu schwören hatten. Die Stadt behielt jedoch ein hohes Mass von

der statt Zürich swerren uns und gemeinen unsern eidgnossen trüw und warheit, unser aller nutz und ere ze fürdren und schaden ze wendent, so verr er kan und mag, getrüwlich und ungevarlich.

Item und wenn ein schultheis also jerlich den obgenanten eid gesworn hät, dann darnäch lihet im ein burgermeister Zürich das schultheisenampt.

## 96. Eid der Bezüger des Bäckerungelds.

Der eide, so die swerren söllend, denen das pfisterungelt inzeziechend bevolhen wirt\*).

Item die pfisterungelter söllend swerren, desselben ungeltz ze wartend und ze pfiegend; am samstag, so es eins schlecht, uff dem hus zû sinde, und was inen geleidet wirt, das inziechend, und das, so sy inziechend, der statt secklern ze antwurten und inen davon rechnung ze geben und darinn unser statt nutz ze fürdern und schaden ze wenden, so verr sy kunnent oder mugend, getrüwlich und ungevarlich.

## 97. Eid des Kaufhausschreibers.

Der eide, so ein kouffhusschriber, so er genomen wirt, swerren sol.

Es sol ein kouffhusschriber swerren, des hus ze warten, das gütt, so darin geleitt wirt, zum besten ze besorgend, davon zölle, husgelt, ungelt und anders, das unser gemeinen statt zügehört, nach sage des rodels, ouch den zolle ze Klotten<sup>2</sup> von dem saltz und zölle und

a) Von der Hand des Schreibers der Nr. 93 ff. des 1. Teiles; vgl. oben S. 95.

Selbstverwaltung. Im alten Zürichkrieg war Mellingen notgedrungen eine Zeitlang mit den Eidgenossen gegangen. Nach dem Friedensschluss des Jahres 1450 wurde Zürich wieder in den Mitbesitz der Herrschaft aufgenommen. Bei diesem Anlasse wohl erfolgte die Aufzeichnung des Eides ins Stadtbuch. Vgl. Th. v. Liebenau, Die Stadt Mellingen. Argovia Bd. XIV; Zürch. Stadtb. II, 33, 322 und 387.

<sup>1</sup> Unter dem Pfisterungeld ist wohl nicht eine besondere Art Steuer, sondern das Mühleungeld zu verstehen, das die Pfister für das von ihnen zum Mahlen in die Mühle gebrachte Getreide entrichteten, und das (mit dem übrigen Mühleungeld) jeden Samstag eingezogen wurde. In den Seckelamtsrechnungen findet sich nirgends ein besonderer Einnahmeposten » Pfisterungelds. Nach einem Ratsbeschluss des Jahres 1629 (Stadtschreibermanual, datiert 12. August) sind die Pfister verpflichtet, alles Getreide, das sie mahlen lassen, zu verungelten, und die Müller haben die Pflicht, das Quantum des ihnen von den Pfistern zum Mahlen gebrachten Getreides den Ungeltern anzugeben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Zoll zu Kloten, ursprünglich ein österreichischer Besitz, kommt im habsburgischen Urbar noch nicht vor, scheint also erst nach dessen Abfassung entstanden zu sein. In der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts war er vielfach an Privatleute

ungelt, so im geleidet wirt, das alles inzenemen und inzeziechend und darinne unser gemeinen statt nutz und fromen ze fürdern und schaden ze wenden, so verr er kan oder mag, und das, so er uffnimpt und inzücht und unser statt also vallet, das alles unser statt secklern ze antwurten und menglichem in dem Kouffhus glich und gemein zu sinde und einem nit fürer denn dem andern fürzüschiebent und sunderlich deheinen gewerbe mit gütte, das in das Kouffhus zu verkouffen geleit und gefürt wirt, ze tribent und niemans gemeinder ze sinde, der den gewerbe, so das Kouffhus berürt, tribeta), b) und von den gesten an unser burger keins geltz e) ze koment und das von dem gütte, daruff er lihet, ze nemend, alles getrüwlich und ungefarlich b)1, d) und besonder och us der stat und des Kofhuses güt niemants nützit ze lihen on eins burgermeisters und räts wissen und befelch d).

### 98. Eid der Zöllner an den Toren.

Der eyd, so ein zoller by der statt thoren schweren sol<sup>e</sup>).

Es söllen schweren alle die, denen der statt zoln inzüziehen befolhen wirt, des zolns zu warten und den zoll nach sag des rodels inzunemmen und inzüziehen<sup>2</sup>, und daz<sup>7</sup>), so er uffnimpt und unser

a) salles getruwlich und ungevarlich gestrichen.
b-b) Von anderer Hand zugesetzt.
c) keins geltz über dem gestrichenen snit .
d-d) Vom Schreiber der folgenden Einträge zugesetzt.
e) Nr. 98—104 sind von neuer Hand. Das u in sunser kat zuweilen einen übergeschriebenen horizontalen Strich, der im Druck weggelassen wird. Es ist derselbe Schreiber, der 1483—1511 die jährlichen Weinpreise ins Stadtbuch eintrug. Vgl. oben S. 91 f.
f) Im Original steht solz.

verpfündet. Im Jahre 1418 war Berchtold Schwend Hauptgläubiger mit 1300 fl. Hauptgut, verzinslich mit 50 rhein. Gulden aus dem Zoll zu Kloten. Im Jahre 1435 erscheint Zürich als Innehaberin dieses Zolls. Im Vertrage, den Zürich wührend des alten Zürichkrieges mit Österreich über die Zurückgabe der Grafschaft Kiburg abschloss, wurde der Zoll in Kloten den Zürchern ausdrücklich vorbehalten. — Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 1870—86, F IIa 271 fol. 2b.

<sup>1</sup> In der im Jahre 1604 erstellten Sammlung der damals geltenden Verordnungen (Staats archiv B III. 5 fol. 192) ist der Passus b-b gestrichen; am Rande steht dafür folgende Erklärung: >dis understrichen wurd also yngestelt, weyln dieser worten verstand eigentlich nicht vermerkt werden m\u00fcgene.

<sup>2</sup> Nach dem Inhalt dieses Rodels (Staatsarchiv A 58. 1) hatten die Zöllner an den Toren von den meisten Kaufmannsvaren keinen Zoll einzuziehen, sondern sie hatten die Sendungen ins Kaufmaus zur Verzollung zu weisen. Fuhrleute wurden mit leeren Wagen erst wieder zur Stadt hinausgelassen gegen Ablieferung eines messingenen Wortzeichens an die Zöllner, das ihnen im Kaufhaus als Bestätigung dafür eingehändigt worden var, dass sie den Zoll bezahlt hatten. Nur von folgenden Dingen bezogen die Zöllner direkt den Zoll: von jedem Pferd, das Kaufmannsvaren in die Stadt trug, 1 den.; von jedem Karren 2 den.; von einem Wagen 4 den.; von Zorobes Stadtbücher. III.

statt also fallet, daz a) alles in die buchsen zu stossen und unser stat secklern zu antwurten und darinn unser stat nutz zu fürdern und schaden zu wenden, so verr eyn jeder kan und vermag, getrulich und ungevarlich.

#### 101, 21 . 99. Eid des Schultheissen zu Stein am Rhein.

Der eyd, so ein schultheis zu Steyn zu halten schweren sol1.

Unsern herren burgermeistern, rêten und den zweyhunderten der stat Zúrich gehorsamm zû sind in allen sachen, och ir gemeinen statt trüw und warheit<sup>b</sup>) zû halten, ir nutz und er zû fürdern und schaden zû wenden, und ob er ichtzit verneme, das den obgenanten unsern herren von Zúrich oder dem gotzhuss Stein² ald der stat daselbs und gemeynem irem land oder dem schultheisenampt zû Steyn schaden oder gebrêsten bringen môcht, das zû warnen und wenden, och eym burgermeister und rat Zúrich fürzübringen, desglich des bemelten gotzhuss Steyn und des schultheisenampts daselbs fryheit und gerechtikeit, ehaffty und alt gût gewonheit helfen ze behalten und zû beheben, und ob von sölichs ampts wegen ichtzit an inn langte, daz<sup>a</sup>) im zû schwêr sin wurde, oder ob er vernemme, das jeman der herlikeit sölichs schultheisenambts ichtz abbrêchen welte, daz<sup>a</sup>) eym burgermeister und rat Zûrich fürzderlich fürzübringen

a) Im Original steht >dz.
b) Vom übergeschriebenen u ist zuweilen noch ein Überrest in zwei horizontal nebeneinander stehenden Punkten vorhanden, die im Druck weggelassen wurden.

Hausgerätschaften, die zur Stadt hinausgeführt wurden, von Ziger, Käse und Butter, sofern diese Dinge zur Stadt hinausgeführt wurden, von hinauszuführenden Fässern, Schindeln, Scheien, Stickeln, Schieneneisen, von ein- und auszuführendem Leder und Häuten und von Öl.

<sup>1</sup> Das Stüdtchen Stein a. Rh. war in den Jahren 1457 und 1458 durch Kauf und kaiserliche Verleihung zur Selbstündigkeit gelangt und freie Reichsstadt geworden. Ein Jahr spüter schloss Stein mit Zürich und Schaffhausen ein Burgrecht ab. Vom benachbarten hegauischen Adel bedroht und durch Geldschulden schwer bedrüngt, wandelle Stein nach Ablauf des Bündnisses am St. Michaelstag 1484 das alle Bündnis in ein Schutzverhältnis mit Zürich um, indem es sich gegen Bezahlung von 8000 Gulden und Garantierung seiner alten Rechte und Freiheiten unter Zürichs Schutz stellte.

<sup>2</sup> Über das Kloster Stein a. Rh., das seit 1478 mit Zürich verburgrechtet war, besass diese Stadt seit 1498 die Schirmvogtei. — Vgl. Fr. Ziegler, Gesch. der Stadt Stein a. Rh., Schaffhausen 1862: Baechtold, Erwerbung der Landschaft (Schaffhausen) in Festschrift der Stadt Schaffhausen zur Zentenarfeier 1901, S. 250 f.: Ferd. Vetter, Das St. Georgenkloster zu Stein a. Rh. Schriften des Vereins für Gesch. des Bodensees, Heft 13, S. 45; und Isaak Vetters Geschichtbitehlein der Stadt Stein a. Rh., her. v. F. Vetter. Frauenfeld 1904.

und zu eroffnen und also in allen sachen unsern herren von Zurich ir bestes und nutzlichests zu tund, so verr er kan und vermag, alles getrülich und ungevarlich.

Uff sant Jacobs abend anno etc. LXXXVII 1 hat Itel Steffan Owera) von Steyn als ein schultheiss angenomen und geschworn obgemelten eyd.

b) Uff sampstag nach allerheiligen tag anno etc. XXVII<sup>2</sup> hatt Joss Farner als ein schulthes zu Stein disen eyd geschworn<sup>b</sup>).

# 100. Eid der adligen, nicht verbürgerten Landsassen.

### [Um 1490.]3

Landtsåss: Der eyd, so die edellút, die hinder minen herren sitzend und nyt burger sind, sweren söllen.

Ir alle söllent schweren, alle die wile und ir in miner herren von Zurich herlicheiten und gerichten sitzend und darinn wonende sind, minen herren burgermeistern, rêten und zweihunderten der stat Zurich truw und warheit zu halten und die zit kein ander schirm, landtrecht noch burgrecht an uch zu nemen on erloben, wissen und willen miner herren, och der stat Zurich nutz und er zu fürdern und schaden zu wenden, so verr ir das konnend und vermogend; und ob uwer dheiner ichtzit verneme, das den obgenannten minen herren burgermeistern, rêten und der stat Zurich und gemeynem

a) Die Lesart ist nicht ganz sicher. In den siebziger Jahren erscheint ein Steffenower mehrfach als Bürgermeister. b-b) Zusatz von späterer Hand.

<sup>1 24.</sup> Juli 1487.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 2. November 1527. — Über die Wahl Farners und die darauf folgenden K\u00e4mpfe mit Z\u00fcrich um die freie Schultheissenvahl vgl. Ferd. Vetter, Die Reformation von Stadt und Kloster Stein a. Rh. Jahrb. f. Schweiz. Gesch. IX, 329 f. Vgl. auch Egli, Aktensammlg. zur Gesch. der Z\u00fcrcher Reformation. Z\u00fcrich 1879. Nr. 1306: Anzeige Z\u00fcrichs an Stein, dass Jos Farner zu Z\u00fcrich nach Bedenken den \u00fcblichen Eid gem\u00e4ss Stadtbuch und altem Brauch geschworen habe.

<sup>3</sup> Vielleicht hängt diese Abfassung des Eides zusammen mit einem Ratsbeschluss vom 12. Februar (Montag vor Valentini) 1487, der folgenden Inhalt hat: Alle diejenigen, die in Zürichs hoher Obrigkeit niedere Gerichte innehaben, sollen innerhalb Jahresfrist ihre Rödel und Gerechtsame einer dazu verordneten Ratskommission vorlegen, damit durch diese die Kompetensen der hohen und niedern Gerichtsbarkeit genau ausgeschieden und aufgezeichnet werden können. — Gegen diese, die Zentralisierung der Verwaltung bezweckende Massregel lehnten sich im Jahre 1491 die Edelleute der Grafschaft Kiburg auf, indem sie das Gesuch stellten, der Eid, wie sie ihn zu Waldmanns Zeiten geschworen hütten, solle ihnen erlassen werden. Der Rat bestimmte jedoch, dass die Gerichtsherren den Schwur, so wie das Stadtbuch ausweise, weiter zu leisten hätten. Staatsarchiv, Ratsmanual 1491 I, S. 49 und 97.

land schaden oder gebresten bringen möcht, das uwer jeglicher insunders das warnnen und wenden sölle, als ferr ir mogent, und das denselben minen herren fürzübringen, alles getrülich und ungefarlich.

a) Fürer söllen ir schweren, gemein stat noch keinen den unsern, weder frowen noch man, mit dheinen frömden gerichten ze bekümbern, sonder von jedem recht ze geben und ze nemmen in den gerichten und an den enden, da der ansprächig gesessen ist oder dahin er gehört, ald inn ein burgermeister und rat hinwyset. Darinn sind aber usgesetzt elich sachen; die mag eyn jeder berechtigen, als dazb von alterhar komen ist. Und insonders, was urteilen vor unserm rat gond, das davon nieman wägern und appelieren sol.

Den brief, so wir und ein gantze gemeind im Münster schweren<sup>1</sup>, desglich die pund, so wir mit unsern eidgnosen haben, söllen ir och war und ståt halten, dawider nit sin noch tun.

## fol. 21 b. 101. Eid des Zöllners bei den Schwirren, am See.

Der eid, so einer sweren sol, dem der zoll und das umbgelt bi den schwyeren 2 uffzünemmen, och der Wellemberg bevolhen wirt.

Er sol schweren, des zolns oder umbgelts zů warten und das nach sag des rodels inzůnemmen und inzůziehen und das, so er uffnimpt und unser stat also fallet, in ein búchsen stossen und unser stat secklern zů antwurten und darinn unser stat nutz zů fürdern und schaden zů wenden, so verr er kan und vermag, ouch des Wellenbergs³ und der lúten, so je zů ziten fengklich darinn ligen, zů warten und dieselben gefanngnen verhûten und vergomen und nieman zů dheinem gefanngnen hininzůlasen on erlopnús eins burgermeisters oder rats; und was er hôrt im tůrn, so mit den gefangnen gehandelt wirt, es werde verboten oder nit, dazb) zů verschwigen, alles getrůlich und ungefarlich.

a) Das Folgende von der gleichen Hand, aber später zugesetzt. b) Im Original steht -dz«.

<sup>1</sup> Das geschah bei der halbjährlichen Eidesleistung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über diese, die Zufahrt vom See her absperrende Pfahlreihe samt dem dabeistehenden Wasserturm, dem Wellenberg, vgl. Zürch. Stadtb. I, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Der Wellenberg war das stüdtische Gefüngnis. Vgl. Voegelin, Altes Zürich I, 236.

## 102. Eid der Kornträger.

### Der korntregeln eid.

Die korntregel söllen schweren, miner herren und der stat Zürich nutz und ere zü fürdern und schaden zü wenden, frömden und heimschen, so dick es die notturfft höischt, zü warten und zü tragen umb den alten gewonlichen lon oder wie es durch min herren je zü ziten geordnet wirt, und besonder ir flissig uffsehen zü haben, das minen herren das imy und was ir rêchttung sye, gegeben werde, es sye von dem in Kornhüsern oder das in kamern lyt; und ob sy sehen oder vernemmen, daza) jemanns minen herren das imy und ir gerechtikeit verhalten wölte, sölichs einem imyner in jetwederm Kornhus, dahin es dann gehött, anzebringen und zesagen, och keinem gast dheinerley korns zü koffen oder zü bestellen, und ob dheiner under inen daza) täte, einandern darumb by irn eiden zü leiden.

# 103. Eid der Schiffleute.

## Der schiffluten eyd.

Ir söllen schweren, alles das, so ir in und uss unser stat fürend, das unsern amptluten zu erscheinen und zu sagen und inen den zoll davon ze geben, und ob ir jemman wisden, der den zoln entfürte, den unsern amptluten ze leiden bi uwern eiden, alles getrulich und ungefarlich.

## 104. Eid der Müller.

### Der müller eid.

Ir söllen schweren, uwer flissig uffsehen zu haben, das minen herren das imy und was ir rechttung sig, gegeben werde, es sige von dem in Kornhusern oder das in kamern lyt oder in den mulynen; und ob ir sehen oder vernemmen, das jemmant minen herren das imy und ir gerechtikeit verhalten wölte, sölichs einem imyner in jetwederm kornhus!, dahin es dann gehört, anzebringen und ze sagen, ouch zoll und ungelt ze geben und ze leiden.

a) Im Original steht »dz«.

<sup>1</sup> Die Stadt hatte auf jeder Seite der Limmat ein Kornhaus.

trotz Weigerung des Lehensherrn, den Kauf zu fertigen.

### 1449. 20. März.

Wie min herren Heinin Meyer by dem koff, den er von der Kellerinen<sup>a</sup>) getan hatt, nach sag des alten brieffs schirmen wellent<sup>b</sup>).

Als Margretha Voglowerin, Hannsen Kellers seligen eliche wirttin, Heinin Meyer, dem pollierer, ir wisen, vor unser merren statt zů Núwmerckt vor dem tor gelegen, mit aller zůgehôrt nach sag des brieffs, den ir man selig darumb besigelt inngehept, ze koffen geben hatt, und die Kellerin dem Meyer die wissen mit ir gerechtikeit nach sag des brieffs gern geverttiget hette und das mer denn einest ervordret hat, und herr Sebastyon Tiffer, chorherr der propstye, das nit hat wellen lassen zûgän, und das dik und vil an min herren beid rått bracht ist und die bedücht hat, das die vertigung unbillich gehindret wurde und das durch ir ratzbotten mer denn einest an das cappittel zů der probstye bringen lassen habent, das die verttigung fürgang nem und doch nit beschach, so hand dieselben min herren sich bekennt, das der Meyer die hentschen zu der probstye uff den fronalter legen solle 1 und im damit gevertiget sin solle nach des gotzhus gewonheit und herkomen, das von dem Meyer beschechen ist; und daruff sich aber min herren beid ratt bekennt hand, das der Meyer der Kellerinen bezallung tun solle, so wellint sy inn und sin erben by dem koff nach sag des brieffs, der Hannsen Keller besigelt geben sye, schirmen und hanthaben und das uff ir statt buch und damit ein abgeschrifft desselben brieffs schriben lassen, das ouch beschechen ist c) uff den XX tag mertzen anno domini etc. XLVIIIIno c) und luttet und seit der genant brieff von wortt zu wortt also: Wir Heinrich Anenstetter, probst und das cappitel gemeinlich des gotzhus sant Felix und sant Regulen ze der probstye Zurich tund kund und veriechent offennlich mit disem brieff allen, die inn sechent oder hörent lessen: als der from bescheiden Hanns Keller uff dem Bach, burger Zurich, und sin vordern ein klosterlehen Zurich zu Numarkt vor dem tor, das man nempt zû der Reben, so zeleste meister Johanns Rûss selig,

a) »wegen« gestrichen. b) Dieser Eintrag stammt von einer neuen Hand.

Das übergeschriebene u, bisweilen noch durch zwei Punkte angedeutet, wird nicht mehr wiedergegeben. c-c) Am Rande links zugeschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als Zeichen seines Lehensverhültnisses zur Propstei. Vgl. Bluntschli, Zürch. Staats- und Rechtsgesch. I, 190.

unser mitchorherr, dem gott gnade, gehept und von siner pfrunde wegen genossen hat, von desselben meister Johanns vorfaren vil zittes ze erblehen und inn rechtem erblehenswiss innegehept, gebuwen und davon gezinset hat, das wir da ernstlich bette, die er an uns geleit hat, und ouch, als wir von erbern lutten kuntschafft ingenomen haben, dieselben lehenschafft bestätiget haben und bestättigen sy wissentlich mit krafft dis brieffs demselben Johannsen Keller und allen sinen erben innezehabent, ze niessen und ze nutzen nach irem willen mit allem dem, das darin- und darzügehört, nútzit hindangesetzt, mit söllichen gedingen, das derselb Johans Keller und sin erben davon nu hinenthin ewenklich ze rechtem zins geben söllent jerlich uff sant Marttis einem unsers obgenanten gotzhus chorherren, der dann dasselb lehen hat und im von siner pfrånd wegen geburt ze niessen, drû pfund haller Zûricher werschafft und zwey viertel kernen ane abgang und an verziechen. Und sol ouch derselb Johanns Keller und sin erben, welicher dasselbe gut buwet und besitzet, in unserm Schenkhoff! die pfrund nemen, als sich denn nach dem lehen gebürtt und bissher gewonlich gewessen ist. Er sol ouch uns und unserm obgenantten gotzhus darumb gehôrig, gewärttig und pflichtig sin ze tund, das sich von des obgenantten lehens wegen erhöischet und als ander hussgenossen, die sölliche lehen hand, gebunden sind ze tund ungevarlich. Wir habent ouch für uns und unser nachkomen mit güttem wissen dem obgeseitten Hannsen Keller verhenget und erlopt und gunnen im mit krafft dis brieffs, das er die reben, dero by einer kleinen juchart ist, nunzemal oder wenn es im füget, ablassen und usschlachen mag und damit und ouch mit hus, hoffstatt, gartten und allem, das darzů gehört, wandlen, tun, schiken und schaffen und sy nutzen, niessen, besetzen und entsetzen mag, als im das komlich und fügklich ist, an allermenglichs hindernuss, sumen und irren. Doch sol er und sin erben die selben gütter mit ir zügehörden in söllichen redlichen buwen. friden und eren haben, das sy den obgeschribnen zins wol gelten und ussgetragen mugint und unsern mitbrudern, den das obgeseit klosterlehen von ir pfrunde wegen zugehört, und ir nachkomen daran nit abgange, noch inen der obgedacht zins nit gemindret oder geswechet werde. Desgelich söllent ouch wir und unser nachkomen demselben Keller und sinen erben die jetzgenanten jerlichen zins und gült nit meren noch sweren, noch sy davon nit verkeren oder triben, in was buw, nutz und ere sy das gut jemer brachtint an alle

<sup>1</sup> Vgl. Voegelin, Altes Zürich I, 321.

geverde. Und ist dis alles beschechen und volfürt mit aller gehügte¹ und ehaffte, wortten und werken, so herrzügehortten und nottürfftig waren, mit wissen und willen jettweders teils gen dem andern. Herumb ze einem ewigen urkunde aller vorgeschribner dingen haben wir dem obgenanten Hannsen Keller disen brieff mit unsern der probstye und des cappittels unsers obgenanten gotzhuses anhangenden insigeln besigelt. Gegeben Zurich an dem lesten tag mertzen, als man zalt von Cristy gebürt viertzechenhundert und acht und zweintzig jar, doch uns und unsern nachkomen und ouch unserm obgenanten gotzhus an allen rechtungen ane schaden.

tol. 216. Bezeichnung der zur Blutrache berechtigten Verwandtschaftsgrade.

1448. 6. Juni.

Ein lûttrung, wer den andern zû rechen haben sol, so einer den andern liblos tûtt<sup>a</sup>)<sup>2</sup>.

Wir, der burgermeister, der rätt und die zunfftmeister gemeinlich der statt Zürich habend ein einberung und lütterung geben und getän: wer eines totten menschen lichamen, der in unser statt Zürich ald in unsern gerichten und gebietten an unserm Zürichse und umb unser statt liblos getän und den fründen des lib, von dem der todslag beschechen ist, erlöpt wirt, ze rechen haben sol, und ist die lüttrung also: ein vatter sine kind, die kind iren vatter und änyn, der äny siner kinden kind, und derselben kindzkinde, ein geswistergitt das ander, derselben geswistergitt kind einandern und dero kindskinde ouch einandern. Actum uff donrstag, was der VI tag brachodes anno domini M°CCCC°XLVIII°.

107. Alte und neue Räte sollen alle Frevel, die ihnen zu Ohren kommen, anzeigen.

### 1455. 23. Dezember.

Wie freffinen geleidet werden sollentb).

Uff zinstag vor dem heiligen wienachttage anno domini M°CCCC°LV° habent sich min herren beid rått miteinandern geeinbert und sich des bekennt: als ouch das bishar gewonlich ist gewesen, das nuw und alt rått all freffnen, sy syent daby, sechent

a) Vom Schreiber der Nr. 96. b) Nr. 107 und 108 von neuer Hand.

<sup>1 =</sup> Gedächtnis, Bedacht. Idiot. II, 1088.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. Bluntschli, Zürch. Staats- und Rechtsgesch. I, 418. Nuch gegen Ende des 16. Juhrhunderts gedenken einzelne zürch. Rechtsbücher der Blutrache.

die oder vernemintz, oder wie inen die fürkoment, leiden und angeben söllend by dem eide, so sy gesworn habent.

108. Herstellung des Brunnens im Schwesternhaus im Nie- 101. 23 a. derdorf.

1456. 14. Juni.

Bekanntniss von des brunnen in der swestern hus in Niderdorff wegen!.

Von des brunnens wegen in der swestern hus in Niderdorff, als der jetz gelegen, das er nit zu bruchen gewesen ist, habent min herren irem bumeister von der erbern lütten in Niderdorff bett wegen bevolhen, das er den brunnen jetz in der statt kosten machen sol, und ob die nachburen denselben brunnen fürbasshin haben wellent, das sy den in iren costen machen und in eren haben söllent än der statt schaden.

Und als unser herren sich vor bekennt hand, das die in Niderdorff den weg und zun zu dem brunnen in eren haben söllent än des swesterhus costen und schaden, und des unser burgermeister Swartzmurer<sup>2</sup> eins briefs begert hät als ein pfleger des huses, darumb ist unser herren bekanntniss gewesen, das sy nit notdurfftig welle bedunken, umb sölichs ein brieff zu geben. Actum uff mentag vor Vite et Modesty anno etc. LVI°.

109. Abkommen mit dem Johanniterhaus Bubikon betreffend 101. 23 b. die Stellung seiner Eigenleute zur Herrschaft Grüningen.

## 1456. 10. Oktober.

Wie min herren mit herrn Johannsen Wicken<sup>3</sup>, comendur des huses Bübikon, von desselben huses lütten und der graffschafft Grüningen wegen verkomen sind<sup>3</sup>.

Item wo des huses Bübikon eigenlütte in desselben huses kleinen gerichtten sitzend, die söllent reis- und bruchgeltz ze gebent und stüren ledig sin.

a) Vom Schreiber der Nr. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das in der zweiten Hülfte des 14. Jahrhunderts gegründete Frauenkloster im <sup>1</sup> Niederdorf erscheint 1472 der Spanweid einverleibt. Staatsarchiv, Urk. der Antiquar. Gesellsch. Nr. 431; und Nüscheler, Die Gotteshäuser der Schweiz, II, 468.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Jakob Schwarzmurer der ültere, 1430-38 des Rats auf Johannis, 1439 bis 1475 Bürgermeister.

<sup>3</sup> Joh. Wittich stand 1446 bis mindestens 1457 als Komthur dem Johanniterhause Bubikon vor.

<sup>4</sup> Vgl. oben S. 170, Nr. 73.

Wo sy aber in der graffschafft Grüningen hochen und kleinen gerichten sitzend, so söllent sy mit sweren, reisgelt, bruchgelt und stüren ze gebent mit den unsern gen Grüningen dienen.

Ze glicher wise, wo sy in ander lûtten kleinen und in der graffschafft Grûningen hochen gerichtten sitzend, so sôllend sy das aber tûn.

Und alle die, so in des hus Bübikon kleinen gerichtten sitzend und nit sin eigen sind, die söllend ouch also mit den obgenanten den unsern dienen, als die vorgenanten.

Und was die lûtte, so in den gerichtten sitzend, so das hus von Bûbikon von den von hunnwil ankomen ist, als das herr Johanns Wick darzû erkofft hat!, by der von Hûnnwil zitten dem hus Grûningen mit sweren, reisen, stûren und brûchen gedienet und getan habent, das sôllent sy hinfûr aber tûn.

Und wenn die eigenlütt, so zü dem hus Bübikon gehörend, die in sinen gerichtten sitzend, herr Johannsen Wicken oder sinen nachkomen swerend, so sol dem vogt von Grüningen darzü verkündt und denselben lütten gebotten werden by den eyden, so sy denn dem hus und dem orden swerend, den hochen gerichten zü Grüningen ze tünde, als von alter herrkomen ist, und lib und güt in der graffschafft helffen ze rettend und ze behebend, so verr sy mugent. Actum uff den zechenden tag des andern herbstmanotz anno domini M°CCCC°LVI°.

## tol. 24a. 110. Eid des Stadtarztes.

## Der statt artzets eydb).

Der stattartzet sol sweren, alldiewyl er artzet und hie Zurich ist, dem burgermeister, rätt und zweyhunderten, dem grossen ratt, der statt Zurich gehorsam ze sin, und ob er utzit verneme, das denselben unnsern herren, gemeiner statt oder dem lannde schaden oder bresten bringen möchte, das den genannten unnsern herren fürzebringen, und mit siner kunst armen und richen, die des begeren, zu warten und darinne glich und gemein ze sin und dämit umb einen bescheidnen lon näch sinem vermogen das best ze tün, so verr er kan und vermag, und in dem und anndernn sachen der statt nutz und

a) »Bûbikon« gestrichen. b) Hand des Ludwig Ammann.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Am 6. Jan. 1451 hatte das Geschlecht derer von Hinwil seine G\(\text{iter}\), Twing und B\(\text{anne}\) in Hinwil dem Johanniterhaus Bubikon verkauft. Zeller-Werdm\(\text{uller}\), Das R\(\text{iter}\)haus Bubikon. Mitt. der Antiquar. Ges. XLIX, S. 22. Z\(\text{uirich}\) 1885.

ere ze fürdern und schaden ze wennden und was er mit den obgemellten unnsern herren oder den iren zü schaffen gewunne, welicherley das were; sich darumb vor unnsern herrn obgenannt oder in den gerichtenna, dä der ansprechig gesessen were, oder dähin unnser herren vorgenannt das wisent, rechts benügen ze lässen und däselbs und niendert anderswo recht ze süchen und ze nemen, und was ouch dä erkennt wurde, däran benügen ze haben und däby ze bliben än wägern und appellieren und von unnser statt Zurich nit ze kommen än eines burgermeisters erlouben, alles getruwlich und ungevärlich.

#### 111. Eid der Unterschreiber.

## b) Der unnderschriber eyd 1.

Die unnderschriber söllen sweren, gemein glich schriber ze sinde und ze verswygend, dåvon schaden oder gebresten kommen möchte, jetz und hienach '), es werde inen verbotten oder nit, und unnser gemeinen ') statt ere und nutze mit ir geschriffte und anndern dingen, so verr sy konnent oder vermogent, ze fürdern und schaden ze wenndent, und ob sy dheinerley vernemend, das minen herren burgermeister, rätten oder gemeiner statt ald dem lannde schaden oder gebresten bringen möchte, das fürzebringen und denselben minen herren gehorsam, diennstlich und gewertig ze sinde in allen sachen, alles getrüwlich und ungevärlich.

#### 112. Gebühren des Gerichtsweibels.

Wie der gerichtsweibel gehalten [werden] und was er nemen sol.

Item umb ein koufft gericht? XVIII den. mit allen dingen.

Item umb eines burgers fürgebott vom schultheisen, vom vogt ze gebietten und umb das wortzeichen dem burgermeister ze geben und von pfannd ze erbieten, von dero jecklichem II den, 3, und wo einer

a) sperichtenn« von anderer Hand am linken Rande zugesetzt. b) Nr. 111—113, 115 und 116 von neuer Hand. c) sjetz und hienach« von anderer Hand am linken Rande zugesetzt. d) Im Original steht spemeinem«.

¹ Die schriftlichen Geschäfte wurden durch zwei Kunzleien, die des Stadtschreibers und die des Unterschreibers, besorgt. Beide hatten zu ihrer Unterstützung Substituten und Lehrlinge. Die Schreiber mussten nicht wie die andern Beamten jedes Jahr wieder neu gewählt werden.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. für eine ausserhalb der gewöhnlichen Gerichtstage auf Wunsch eines Privaten angesetzte und von ihm bezahlte Gerichtssitzung.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. dazu folgende Verordnung: Man mag eynanderen für gericht bieten lassen, das eyn person die ander nitt an rath bedarf schryben, namlich umb zins,

begert im ein pfannd inzüschriben 1, davon ouch II den., und zu dem inschriben niemant zu nöten.

Item und von sölichem jecklichem von einem gast IIII den.

Item von der burgern zügen², dem er gebüt³), II den., und denen er nütz gebüt und die selb darbracht werdent, nützit.

Item von der gesten zugen einem IIII den. in obgeschribner mässe. Item wenn er vor der statt fürgebott oder anndre gebietten tüt, von einer halben mil XVIII den. und von einer mil III \( \beta \).

Item wo er by einer schatzung eines erbs ist, II s.

113. Bestätigung der Verordnung über Gebühren des Gerichtsweibels.

#### 1477. 11. Juni.

Uff mitwuchen nach sannet Medordus tag anno etc. LXXVII ist sich von minen herren beiden rätten bekennt, das es by dem obgeschribnen beliben und bestan, das es ouch ein weibel zû halten sweren sol.

lidlon, eigen, erb, gelihen gelt, rindfleisch, zimberholz und sonst ander ansprachen. Und so der cleger des fürgeboltnen schuldners einen tag gewartet hatt, so soll dann dem schuldner von dem schuldner werden (nachdem und die summ und ansprach geoffenbaret wirt), umb die ansprach den cleger zu vernügen oder aber uff das nechst gricht zu kommen unnd sich zu verantworten; und so dann der schuldner uff dasselb nechst gricht ouch nit kompt unnd sich gegen dem cleger veranntwurtet, so soll dann dem cleger die schuld und ansprach zubekannt und das wortzeichen an burgermeister geben werden.

a) >und < gestrichen.

Und so eynem das wortzeichen an burgermeister geben wird, so soll dann der burgermeister keinem wyter lag geben noch dheinen uszug bruchen lassen, sonnder dem schuldner gebieten, den cleger von stund an zu vernügen, unnd ob sich der schuldner desselben wideren wurde, so soll inn dann der burgermeister von stund an lassen fengklich annemmen und gehorsam machen, on alle fürwort, er büle recht oder oder nitt, unnd dann von eym rath umb syn ungehorsame wyter gestraafft werden. Staatsarchiv, Sammlg. der Gerichtssatsungen B III 54, fol. 15 f.

<sup>1</sup> Gegenstände, die der Schuldner als Pfand gab, wurden nicht dem Gläubiger ausgeliefert, sondern das Pfandrecht wurde durch Einschreiben des Gegenstandes ins Pfandbuch festgestellt. Bluntschli, Zürch. Staats- u. Rechtsgesch. II, 117 ff., 126.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wenn in einem Gerichtsfalle die Richter zweierlei Meinung waren, so stand den Parteien ein Berufungsrecht an den Rat, das Zugrecht, zu. Staatsarchiv B III 54, fol. 17 f.

## 114. Ausrichtung der Frauen von Sondersiechen.

fol. 24 b.

#### 1460. 20. November.

Wie frowen, denen ir man sundersiech werdent, ussgericht werden söllent<sup>a</sup>).

Uff donrstag vor sant Katherinen tag anno domini etc. LX° habent sich min herren beid rätt bekennt: wenn ein man sundersiech wirtt, hät er denn ein elich wip, das man denn dieselben siner elichen wirttin ir heinstur, ir morgengab, ir erecht und drittenteil, ob sy darzu stan wil, ussrichtten sol zeglicher wise, als ob der man von todes wegen abgangen were.

## 115. Gebühren der Gantmeister und Feilträger.

Ordnung, was man den ganntmeistern und veiltragern geben sol.

Item von einer ussrichte 1, wo es einer fröwen I<sup>c</sup> lib. und darob trifft,  $X \beta$ , und was darunnder ist, von einer  $V \beta$ .

Item und was er burgern uff der bruggen oder im gaden ald in den husern verköfft, von einem # und was darunder ist, II den.

Item und von gesten von einem lib. IIII den.

Item und was er burgern oder gesten verganntet, von einem lib. och so vil, als vor ståt.

b) Was och inen zå verkoffen f\u00fcrgelegt wirt, desselben g\u00fcts s\u00f6llen sy n\u00fctzit koffen noch mit nieman, der des \u00fctzit kofft, dhein gemeinschaft haben.\u00e4)

# 116. Bestätigung der Verordnung über die Gebühren der Gantmeister und Feilträger.

## 1472. 10. Juni.

Uff mitwuchen nach sannet Medardus tag anno etc. LXXII° ist sich von minen herren beiden rätten erkennt, das es by dem obgeschribnen bliben sol, und das die ganntmeister und veiltrager das sweren söllen also zehalten.

a) Vom Schreiber der Nr. 109. b-b) Vom Schreiber der Nr. 98 f.

<sup>1</sup> D. h. Ausrichtung des Frauengutes.

tol. 25a. 117. Versprechen, einem Priester eine bessere Pfründe zu verschaffen.

1463. 3. September.

Was herr Hannsen Hilfflin von Ölgöw¹, jetz helffer zû sant Petter, zûgesagt ist, als er sy ir gebett geeret hat²).

Item als die frumesspfrund zu Meylan ledig worden und herr Hanns Hilffly von Ölgöw, jetz helffer zu sant Petter, für min herren komen ist und sy gebetten hat, die von Meylan von sinen wegen ze bittend, im die pfrunde zu lichent, das min herren getan hand, und herr Hanns Kessel, des Kessels sun von Steffan, der selb, sin vatter und ander sin frunde die von Meylan, umb die pfrunde im die ze lichent, ouch gebetten habent, und die von Meylan die sache minen herren übergeben hand, also welichem sy die pfrunde von iro wegen lichint, daby b) wellent sy beliben, und die genanten zwen priester mit sampt iren frunden und gutt gunnern fur min herren komen sind und herr Hannsen Kessels vatter min herren siner gutttatten, so er minen herren bewist und getan, ermant hat, also das min herren den genanten herr Hannsen Hilffly erbetten hand, das er abgestanden ist und darumb die selben min herren im zügesagt habent, wa herrnach útzit ledig werde, das besser denn das were, so wellent sy im in solicher masse hilfflich und fürderlich sin, das er bevinden sölle, das er des, als er abgestanden ist und sy geeret hat, ergetzt werde; und ob zů sant Petter útzit ledig wurde, so habint die undertanen solichen gutten willen zu im, das er darzu gefürdert und im das gelichen werden solte 2 und das dis uff ir statt bûch sôlle geschriben werden, wenn das zû vall kome, das min herren denn sölichs züsagens mögint damit indenckig gemacht werden, dem nachzegande. Actum uff samstag nach sant Verenen tag anno domini M°CCCC°LXIII°.

## 118. Erfüllung des vorstehenden Versprechens.

#### 1466. 30. Oktober.

c) Nächdem und uff donstag vor aller helgen tag anno etc. LXVI<sup>to</sup> her Hans Zeiner von tods wegen abgangen und sin frü-

a) Vom Schreiber der Nr. 114. b) »sőllent« gestrichen. c) Neue Hand.

<sup>1</sup> Elgg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> An der zürcherischen Kirche St. Peter, über die die Fraumünsterabtei das Patronat besass, hatte sich ein Wahlrecht der Kirchgenossen ausgebildet. Vgl. A.v. Orelli, Gesch. der Kirchgem. St. Peter in Zürich. Zürich 1871.

messpfrund zu der bropsty ledig worden ist, habent min herrn burgermeister und rat min hern den bropst und daza) cappittel daselbs gepetten und sy der obgeschribnen bitt und verheissung, so sy im getän hand, ermandt, im dieselben pfrund zu lichen. Des habent sy dieselben min hern bropst und cappittell geeret und hern Hanss Hilfflin die pfrund gelichen.

119. Ordnung für den Pilgertransport zur Zeit der Ein- 61. 25b. siedler Engelweihe.

## 1460. 13. September.

b) Uff sambstag des heiligen crutzes zu herbst abennt anno domini M°CCCC°LX haben min herren burgermeister und rät der statt Zurich sich erkennt, das die ab dem Zurichsee und annder die iren, die faren konnent und lib und güt wissennd ze besorgen, in den enngelwychinen<sup>1</sup>, die zu Eynsydellnn werden, faren und bilgry füren mogen acht tag vor des heilgen crützes tag und acht tag därnäch; und welich also faren wellen, das die ir schyff uff sunentag vor des heilgen crützes tag darstellen und sich uff dann inschriben lässen und die XIIII tag mit sin selbs libe oder güten knechten wartten söllen in unnser statt und faren, wenn es an sy kumpt; und welich also tünd und wartend, das denen ir teil werden sol; und welich nit in obgeschribner mässe wartend und tünd, das den dhein teil werden sol.

120. Bewilligung für die Äbtissin von Seldenau, ihren Wein mit altem Mass auszuschenken.

#### 1462. 21. Juli.

Uff sannet Maryen Magdalen abent anno etc. LXII° sind für min herren beyd råte kommen min fröw die ebtissin an Seldnow² mit sampt zwey ir convenntfröwen und haben sy von irs gotzhus wegen

a) Im Original steht \*dz<. b) Nr. 119-121, 123 und 124 vom Schreiber der Nr. 111.

<sup>1</sup> Über die Einsiedler Engelweihe, nach der Legende ein Fest zur Erinnerung an die Einweihung der erneuerten St. Meinradskapelle durch die Engel in der Nacht vom 13. auf den 14. Sept. 948, vgl. P. Odilo Ringholz, Wallfahrtsgesch. von Einsiedeln, S. 7 f., 311 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über das 1256 gegründete Cisterzienserinnenkloster im Selnau vgl. Urk.-Buch der Stadt und Landsch. Zürich III, 67; Nüscheler, Gotteshäuser II, 457, und Voegelin, Altes Zürich II, 721.

ernnstlich gebetten, inen zu gonnen, iren win mit unnserm alten mess ze schenneken, umb das sy ir gotzhus, als das in unnserm kriege swärlich zergenngt ist, desterbas gebessern mogen. Also von ir bitt wegen, so haben min herren inen gegonnen, iren win, der inen an iren reben wachset, mitt<sup>s</sup>) dem alten mess ze schencken bys uff ir widerrüffen.

121. Bewilligung zur Wiederaufrichtung des niedergefallenen Winterthurer Galgens.

#### 1464. 12. März.

Uff mentag nåch dem sunntag Letare anno etc. LXIIII sind für unns, burgermeister und råt der statt Zürich kommen Lorentz von Sal¹ und Erhart Huntzikon², schultheissen zu Winterthur, als botten der von Winterthur, und haben unns gebetten, iren herren zu gonnen, das galgengericht, so sy byshar in unnser gräffschafft Kyburg gehebt haben³ und der nidergevallen sye, wider län uffzürichten, unns und unnser genannten graffschafft an allen unnsern herlykeitten und gerechtikeiten unschedlich. Also haben wir angesechen ir bitte und inen gegönnen, das gemellt gericht, den galgen, da wider uffzürichten, doch unns an unnser graffschafft Kyburg herlykeiten, rechtdungen und gerichten genntzlich unschedlich. Und des zu gedächtnusse haben wir das in dis unnser statt büch lässen schriben.

122. Verlorner silberner Siegelstempel.

#### 1463. 15. Oktober.

Als Hanns Reig, buwmeister, sin insigel verloren hatb).

Vor minen herren burgermeistern und beiden råtten hat Johanns Reig, buwmeister, geoffenbaret, das er uff frytag vor sant Dyonisien tag 4 sin insigel, das silbrin gewesen sye, verloren hab und begert, das uff der statt bûch ze schribent, des sich min herren ob-

fol. 26 a.

a) Im Original steht >nitt . b) Vom Schreiber der Nr. 117.

<sup>1</sup> Lorenz von Sal, erwählt 1450.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erhart Hunzikon wurde nach Hafner, Die amtlichen Siegel der Stadt Winterthur (Winterthur 1882), erst 1469 zum Schultheissen erwählt.

<sup>3</sup> Über den Besitz der hohen Gerichtsbarkeit der Stadt Winterthur vgl. Geilfus, Lose Blätter aus der Gesch. v. Winterthur: Die Todesstrafe; und J. C. Troll, Gesch. der Stadt Winterthur V, 223.

<sup>4 7.</sup> Oktober.

genant ze tunde erkennt und das uff ir statt buch heissen habent schriben uff samstag sant Gallen abent anno domini M°CCCC°LXIII.

Uff aller heiligen tag in dem obgenanten jare umb mittag hat der obgenant Hanns Reig sin insigel in sinem hus in der kamber, genant die herren kamer, widerfunden.

123. Verzicht Zürichs auf das Recht, das Kiburger Landgericht auf dem dritten Joch der Schaffhauser Rheinbrücke abzuhalten.

## 1470. 8. August.

Anno dominni M°CCCCLXX uff mitwuchen vor sannet Lärenneven tag ist für unns burgermeister und bevd rate der statt Zurich kommen unnser lieben eydtgnossen von Schaffhusen burgermeister, Ülrich Trullerey, und hat vor unns erzellt, das inen furkommen sye, das wir unnserm vogt zu Kyburg bevolchen hetten umb den todslag, der jetz leider in unnser gräffschafft Kyburg beschechen were, uff dem dritten joch ir Rinbrugg 1 lanndtgericht zu halten und darumb zu richten. Ob sölichem sin herren und frund erschrocken und des beswärt syen, dann als suss noch zwo oder dryg gräffschafften 2 går nåch umb ir statt legen und dårzů steissent; sölten wir nu sölich unnser fürnemung vollzüchen und die herren der anndern gräffschafften das vernemen und desglich ouch fürnemmen, das were inen unfügklich und uneben. Nu weren sy unns bekanntlich, das der gemelten unnser gräffschafft Kyburg gerichta) bis uff das drit joch ir Rinbruggen giengint und redten unns darin nutzit; und batt unns däruff gar ernnstlich und frunntlich anzusechen und zu betrachten, was inen gegen anndern erwachsen mocht, ob wir uff unnserm fürnemmen beliben soltind und das wir so gütig sin und solich richten uff dem driten joch umb iren willen unnderwegen und usserthalb iren werinen3, wo unns das eben were, unnsern vogt richten und den lanndttag haben lassen wöltind. Wo sy sölichs jemer umb unns konnent verdienen, das solte mit gutem willen von inen beschechen.

Zürcher Stadtbücher, III.

14

a) »gericht« am linken Rande zugeschrieben.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Um damit das Recht der Grafschaft Kiburg auf die Hülfte der Brücke zu statuieren, die Schaffhausen mit der kiburgischen Ortschaft Feuerthalen verbindet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es handelt sich um die Landgrafschaften Klettgau, Nellenburg und Baar, mit denen Schaffhausen ebenfalls Grenzstreitigkeiten hatte.

<sup>3</sup> Die Brücke endigte am linken (zürcherischen) Ufer in einem Turme mit einem kleinen Vorwerk, das Schaffhausen als Eigentum ansprach.

Also haben wir angesechen sölich unnser lieben eydtgnossen von Schaffhusen ernnstlich vlissig bitte und in sunderheit, das sy unns bekanntlich sind, das unnser gräffschafft Kyburg gerichte bis uff das drit joch ir Rinbruggen gät, und habent sy sölicher ir bitte geeret wider [fol. 26b] für unns genommen und im gesagt, das wir sy sölicher ir bitt eren und ouch das uff unnser statt büch schriben lässen wellen für künfftig abbruch unnser graffschafft herlykeit und gerechtikeit. Und hannd ouch däruff Heinrichen Stapfer, unnserm vogt zü Kyburg, geschriben, uff dem obgenannten joch nit zü richten, besonnder vor iren werinen umb die letzen, wo inn bedunck, das an dem komlichisten und fügklichisten zü sind 1.

## tol. 27 a. 124. Beschränkung der Zahl der Niederwasserschiffer.

#### 1461. 10. März.

Wie min herren das var im niderwasser halten wellent und wie vil schifflütten daruff sin sola).

Min herren burgermeister, beid rått und zunfftmeister habent sich erkennt, das die schifflutt am niderwasser<sup>2</sup> bis an sechtzechen ab-

a) Neue Hand.

<sup>1</sup> Dieser Verzicht Zürichs auf das ihm, d. h. der Grafschaft Kiburg zustehende Recht, auf dem dritten Joch der Rheinbrücke Gericht zu halten, war kein Verzicht auf die Grafschaftsgrenze; im Gegenteil anerkannte Schaffhausen ausdrücklich, dass die Hoheit der Grafschaft Kiburg bis zum dritten Brückenjoch reichte. [Z.-W.] Im zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts brach bei Anlass eines andern auf der Rheinbrücke verübten Totschlages der Streit um den Besitz der Brücke und des Rheines zwischen Schaffhausen und der Grafschaft Kiburg neuerdings aus. Er fand seinen vorläufigen Abschluss in einem Schiedsspruche von Gesandten der vier Orte Bern, Luzern, Uri und Basel vom 7./8. August 1555, durch den die ganze Brücke mit einem Stück Erdreich davor auf der Zürcher Seite, samt dem ganzen Rhein zwischen dem schaffhausischen Gebiete und der Grafschaft Kiburg, Schaffhausen zugesprochen wurde. - Ende des 19. Jahrhunderts entbrannte der Streit neuerdings. Durch den Schiedsspruch vom Jahre 1555 war zwar der Besitz der Rheinbrücke ganz unzweifelhaft der Stadt Schaffhausen zugesprochen, jedoch erlaubte der Wortlaut des eidgenössischen Spruches über die Lage der Grenze im Rheine selbst verschiedene Auslegungen. Zürich vertrat den Standpunkt, dass Schaffhausen nur der Streifen des Rheines, der unmittelbar unter der Brücke floss, zugesprochen worden sei, wührend Schaffhausen, gestützt auf den gleichen Entscheid, Anspruch auf den Rhein längs dem ganzen schaffhausischen Gebiete erhob. Durch Urteil vom 9. November 1897 sprach das Bundesgericht der Stadt Schaffhausen den ganzen Rhein zu von der badisch-schaffhausischen Grenze bei Büsingen bis unterhalb der Stadtgrenze Schaffhausen, d. h. so weit sich 1555 Schaffhausens hohe Gerichtsbarkeit erstreckt hatte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. in der Limmat. Durch kaiserliches Privileg vom Jahre 1447 (Donnerstag

sterben und dannenhin uff das vare nit mer dann sechtzechen genomen und achtzechen teile dasin und der XVIII teilen einer unser gemeinen statt an allen costen und abgang und ein teile den genanten schifflütten, damit die weg ze machent, gevolgen und werden söllent. Actum uff den zechenden tag des manotz Mertzen anno etc. LXI.

## 125. Erteilung einer Anwartschaft auf städtische Beamtungen. 60. 28. 1461. 28. September.

a) Als Üly Müliman vor minen herren, beiden råten, gewesen ist von der dienste wegen, so er inen getan hat.

Uff sant Michels abent anno domini MCCCCLXprimo habent min herren beid råt minen herren beiden burgermeistern. Rådolffen von Cham und Jacoben Swartzmurer, bevolhen mit Ülin Muliman zů redent, als er uff hút vor inen gewesen ist, ob er die zwey åmpter, den stab und das var uff dem niderwasser, wenn die ledig wurdent, nemen und des erwartten welle für sin dienste, so er minen herren in disem nechst vergangen kriege getan håt, das sy im denn das, inn darzů komen zů lassend, alsbald die ledig werdint, zů sagint. Wil er aber des nit erwartten, das sy denn suss mit im von des solds wegen verkomint, inn darumb usszürichten. Uff das ist Ülin Müliman von den obgenanten minen herren beiden burgermeistern zu erkennen gegeben und er daruff von inen gefragt, ob er der obgeschriben emptern, in masse und obstät, erwartten oder von des solds wegen, als vorstät, mit inen verkomen wôlte. Uff sôlichs hat er inen zugesagt, der vorgeschriben emptern zu erwartten, wie obståt, die im och uff sin antwurt in obgeschribner masse zugesagt sint, inn zů denen also komen zů lassent nach der obgeschriben miner herren erkanntnússe.

<sup>[</sup>fol. 27 b ist leer.] a) Neue Hand.

vor St. Gallentag) besass Zürich das Recht, die ganze Limmat und den Rhein hinab unbeschwert von Züllen, Abgaben etc. Schiffahrt zu betreiben. (Staatsarchiv, Urk. Stadt und Land Nr. 191.)

<sup>1</sup> D. h. der Gewinn wurde in 18 Teile geteilt; je einer fiel den 16 Innehabern des Schiffereirechtes und einer der Stadt zu, ein Teil wurde zum Unterhalt des Schiffsweges verwendet. — Durch eine Verordnung der Niederwasserschiffer vom Jahre 1509 wurde die Zahl der berechtigten Schiffsmeister auf acht eingeschränkt; in einer Erneuerung dieser Verordnung vom Jahre 1599 fand eine weitere Reduktion auf deren sechs statt, und zudem wurde bestimmt, dass der Stadt Anteil am Gewinne zugunsten einer bessern Unterhaltung des Schiffsweges wegfallen solle. Staatsarchiv, Akten Niederwasser (A 33) und B III 5, fol. 203 f.

## 126. Unterstützung notleidender Weinbergbesitzer.

#### [**1465**.]

Wie von den rêben hilf geben werden sola)1.

Item wo ein juchart rêben beiden teilen geben håt III eimer, da git man kein hilf.

Item wo ein juchart rêben geben hắt II eimer, da git man I U. Wo ein juchart geben hắt I eimer, da git man II U. Wa ein juchart nútzit geben hắt, da git man III U.

## tol. 29 a. 127. Verordnung über Genehmigung von Vermächtnissen.

## 1467. 23. September.

Von der gemecht wegen<sup>b</sup>)<sup>2</sup>.

Als bisherr geistlichen und weltlichen personen von minen herren burgermeister und råtten gegunnen und erloupt ist, sumen gutz durch gott und ere ze gebent, und davon mengerleye klegten gewesen sind, habent min herren beid råtte die sache für sich genomen und darumb ein solich bekantnûsse getan, das elich personen einandern zu lipting vor zweven den nuwen råtten machen mögent, namlich ligent gůt oder sumen golds ald geltz, wie das von alter herr beschechen ist. Und welich elich personen einandern zu gemeindern anämen wellent, das solichs für min herren die ratte bracht werden sol, und ob es von denen verwilget wirt, denn daby beliben, was erloupt ist durch gott und ere ze gebent, das es daby nach wisung der briefen beliben sol. Und wer hinfur durch gott oder ere geben wil, er sye geistlich oder weltlich, das dieselben personen in geschrifft setzen sôllent, wie vil, och wem, wohin und wie sy das tun wellint, und denn das in geschrifft für min herren die råtte bracht werden und die das hören. Und verwilgend die denn das, oder mindrent sölichs, oder tund das ab, ald wie sy denn das ansechent, das es denn daby

a) Vom Schreiber der Nr. 98 ff. [fol. 28b ist leer.] b) Neue Hand.

¹ Das Jahr 1485 war ein sehr schlechtes Weinjahr. Die Trauben wurden nicht reif, so dass die Winzer vorzogen, in den Reben Schlehen statt der Trauben zu essen. Der Wein, den man aus diesen Trauben machte, verdarb sogleich. Vgl. Dierauer, Chronik der Stadt Zürich I, 198. Der Eintrag bezieht sich wohl auf dieses Fehljahr. Damit stimmt auch seine Stellung zwischen zwei Einträgen der Jahre 1461 und 1467.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Einschrünkung des freien Vermüchtnierechtes durch die zürch. Regierung vgl. Bluntschli, Zürch. Staats- und Rechtsgesch. I, 480 f., und Zürch. Stadtb. II, 360.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> D. h. eheliche Gütergemeinschaft einführen. Vgl. Bluntschli, Zürch. Staatsund Rechtsgesch. I, 450 f.

beliben und dem nachgegangen werden sol. Und ob jemant nit gern offenbaren oder erscheinen wölte, wem, wie oder wohin er begerte, das sin ze gebent, das sy an min herren begeren mögent, inen sumen ze erlöben durch gott oder ere ze gebent, und was denen erlöpt von inen wirt, das doch das anders nit beschechen sol denn mit dem underscheide: wenn solich personen von todes wegen abgangen sint, das denn in geschrifft für min herren die ratte bracht werden sol, wie, wem und wohin die sölich verwilget gut geben hab, und min herren die råtte denn das hören, und bedunckt denn die, das es also verordnet und vergeben sye nach zimlichen billichen dingen und lässent es daby beliben, das denn das daby bestän und also geben und usgericht werden sol. Ob aber min herren bedüchte, das solichs nit nach muglichen und zimlichen dingen vergeben und verordnet were, das sy denn das endern und mindren mûgent, wie sy bedunckt, das götlich und billich sye. Und wie denn das von inen angesechen wirt und woby die denn das lassent beliben, das dem also nachgegangen werden sol. Und umb das es by solichem belibe und das nun hinfur, wie obstät, gehalten und dem also nachgegangen werde, so habent die vorgenanten min herren bevolhen, das uff ir statt bûch ze schribent. Und ist die erkantnusse beschechen uff mitwuchen nach sant Maritzen tag anno domini M°CCCC°LXVII°.

128. Teilweise Aufhebung vorstehender Verordnung für 101. 30 a. Geistliche.

## 1475. 27. Juni.

Die obgenant erkantnüsse ist von der geistlichen wegen also geendert, das min herren inen sumenn goldz oder geltz durch gott und ere erlouben wellent ze gebent, als inen das vor diser erkantnüsse erloupt worden ist. Actum uff zinstag nach sant Johanns tag ze süngichten anno domini MCCCCLXXV.

- 129. Anlage von Lebensmittelvorräten und Kriegskassen (Reisbüchsen) in den zürcherischen Herrschaften und Gebieten.
- a) Unser herren burgermeister, råt und zunfttmeistere der stat Zurich habent durch ir stat und lands lob, nutz, ere, notturfft und umb deswillen, wenn es zå krieg keme, das denn in und vor der statt etwas vorhanden sye, darus gekriegot werden möcht, dis nächgeschri-

<sup>[</sup>fol. 29 b ist leer.]  $\,$  a) Diese und die folgende Nummer sind vom Schreiber der Nr. 98 f.

ben in allen iren grafschafften, herschafften, gerichten und gebieten angesehen:

Item das ein jeglich rêbman, der sich an unserm Zurichse und umb und nyd unser statt rebbuwes begät, der fronfasten VI den. in ein büchsen an das end, dahin es gehört, legen und dartzü jeglicher, als menge eigne juchart reben er hät oder die er nit zu lehen buwet, zu herbst in ein gemeyn fass, das dartzu gelegt, zwen kopf wins und von einer lehenjuchart ein kopf wins, dahin das fass geleit wirt, antwurten und geben sol.

Item an welichen enden jemmand mit einem gantzen oder halben zug buwet, das der von einem gantzen zug jerlich I fiertel vêsen und ein fiertel haber und von einem halben zug ½ fiertel vesen und ½ fiertel haber geben sol; und ob jemand zû dem andern merkte oder mit gelt ald suss buwte, das von denen das in obgeschribner måse och geben werde an das ende in ein hus, das dartzû geordnet werden sol.

Und allenthalben, wa die unsern allmenden in holtz oder in feld habent, da inen von holtzes, eichlen, verkofens oder anders wegen jerlich etwas vorstät und das von inen och bishar vertzert oder under sy selbs geteilt sin mag oder die sturen und bruch damit usgericht sind, daza) solichs hinfur och nit mer gebrucht werden, sunder solich und och das gelt, darumb sy sich selbs under einandern umb eynnung und efaden sträffent, in ein buchsen, so an jeglichem end geordnet werdent, und dartzů zů jeglicher fronfasten von jeglichem meister eins huss einen schilling, von einer witwen VI den., von eim tagwanner und handtwerchsmann jetwederm II A. selbs, on höischen 1, in die egenanten buchsen geben werden sol; und das an jeglichen enden an jeglicher buchsen zwey schloss und dartzu zwen schlussel gemacht und die schlüssel zwey erbern frommen mannen geben werden und die über sölich gelt noch büchsen nit gon söllent, dann inbywesen ir oberfogtz und ir anwâlten und zu den ziten, so kriegsnôt ufferstond, und wenn an deheinem end sovil geltz zûsammen kommpt. das es anzülegen ist, das dann dieselben jerlich zins darumb kosten söllent, damit iren reiskosten dester fürer mögen zu erliden, als och solichs alles, so vorgeschriben stät, niendert zu anders denn zu der statt und des lands kriegen und nöten gebrucht werden sol und darumb angeschen ist.

a) Im Original steht >dz <.

<sup>1 =</sup> ohne Aufforderung.

Und mit dem egenanten gelt, dem korn und haber sol uff die nechst kunfftigen fronvasten zu des heiligen krutzes tag und mit dem win uff den nechsten herbst die erst bezalung zu tund angefangen und darnach zu jeglichem zile, als vorstät, geton werden. Und von wemm das dheins zile nit beschehe, das der als mengen tag er das übersicht, von jeglichem tag sovil und er uff den ersten tag geben solt, zu büs verfallen und och das von den übersehenden on gnad ingezogen und des niemand nützit geschenkt werden sol.

130. Verordnung über Steuer- und Reispflicht in der Graf- tol. 31 s. schaft Kiburg.

1483. 13. August.

Wir, der burgermeister und rat der stat Zurich habent nach unser grafschafft Kyburg und der unsern, so darinne sitzent, notturfft, als wir darumb unser erfaren und erkonnen gehebt hand, ein ansehen geton, wie darinne mit uns und denen, so darinn sitzent, gereiset, gebrucht, gedienet und gestüret werden sol, und wie eigenlut, die in unser grafschafft hohen und in iren kleinen gerichten sitzent, iren herren dienen söllent, wie das hernäch geschriben stät, und also sin sol: Wo in unser gräfschafft Kyburg edellut eigenlut, die in iren kleinen und unser grafschafft hohen gerichten sitzend, habent, das die mit uns von Zurich und den unsern in der grafschafft reisen und iren herren in andern sachen, die inen zustond, dienen und mit solichem nit an das hus gen Kyburg schuldig ze dienent sin sollent, und das fry lut, die lut, so von eigenschafft wegen an das hus gen Kyburg gehörent, darkomen lut, das sind landzúgling, unverlehnot gotzhuslút und unelich lút und was von den stammen komen ist oder noch kommpt, wo die in der egenannten unser gräßschafft hohen gerichten gesessen sind, sy niessent wunn und weid mit andern, so zů der grafschafft Kyburg gehôrend oder nit, und och alle die, so in der grafschafft Kyburg hohen und kleinen gerichten gesessen sind und von deswegen gen Kyburg gehörent und wunn und weid da niessend, das die alle mit sturen, bruchen, reisen und diensten gen Kyburg dienen sollent mit denen, da sy gesessen sind, sy syent joch jemands eigen oder nit.

Actum an mitwoch vor unser lieben Frowen tag ze Ogsten anno etc. LXXXIII.

<sup>[</sup>fol. 30 b ist leer.]

tol. 31 b. 131. Eid des Herrn oder des Vogtes zu Bürglen im Thurgau.

Der eyd, so ein herr der herrschaft Burglen¹ oder ein pfleger und vogt daselbs sweren sol³).

Es sol ein herr der herrschaft Bürglen oder ein pfleger und vogt, so das innhät, sweren, einem burgermeister, rät und den zweyhunderten, dem grossen rät der statt Zürich, mit der herrschaft Bürglen, mit lüt und mit güt, gehorsam und gewertig ze sin, irn nutz ze fürdern und schaden zü wenden, ouch inen mit sinem lib und demselben sloss und herrschaft Bürglen mit lüt und güt zü warten und zü dienen, als ein ander ingesessner burger Zürich; und ob er ützit horte oder verneme, das der statt Zürich, gemeinem land oder der herrschaft Bürglen schaden oder bresten bringen möchte, das einem bürgermeister und rät Zürich unverzogenlich fürzebringen, ouch das sloss und die b) herrschaft Bürglen nit zü aberwandeln oder zü verendern än eins burgermeisters und räts der statt Zürich wüssen und willen, alles getruwlich und ungevärlich.

## fol. 32a. 132. Eid des Herrn oder des Vogtes zu Weinfelden.

Wie ein herr zu Winfelden oder der dieselben herrschaft innhat und regiert, minen herren von des burgrechts wegen sweren sol<sup>2</sup>.

Anndres Korrnnveil, als ein herr der herrschaft und sloss Winfelden, das mit luten, gütern und aller zügehörd der statt

a) Die Nrn. 131-136 sind von der Hand Ludwig Ammanns. Die Einträge 131-135 sind nachträglich gestrichen. Die Konsonantenhäufungen sind weggelassen.
b) >die
korrigiert aus >der<.</p>

¹ Die Herrschaft Bürglen im Thurgau wur seit dem Jahre 1408 im Besitze der Freiherren von Sax zu Hohensax. Diese schwuren Zürich den Treueid kruft ihres Burgrechtes. Als die Herrschaft bei Anlass der Eroberung des Thurgaus durch die Eidgenossen im Jahre 1460 eidgenössisches Untertanenland wurde, verweigerte der Freiherr von Sax, gestützt auf das Burgrecht mit Zürich, anfünglich die Leistung des Treueides an den eidgenössischen Landvogt. Vgl. J. A. Pupikofer, Gesch. der Landgrafschaft Thurgau II, 22 (Frauenfeld 1889), und J. A. Pupikofer, Freiherr Ulr. von Sax zu Hohensax, Herr zu Bürglen. Thurg. Beiträge zur vaterl. Gesch. XVI, 47 ff.; und Th. v. Lieben au, Die Freiherren v. Sax. Jahrb. der k. k. herald. Ges. » Aller«. N. F. II, 140.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Herrschaft Weinfelden, ursprünglich k\u00fcburgischer Besitz, war seit dem Jahre 1431 geteilt in eine Konstanz zugeh\u00fcrende H\u00fclfte und in eine solche im Besitze der Edlen von Busnang. Dieser letztere Teil, zu dem auch das Schloss Weinfelden geh\u00fcrte, war 1435 in den Besitz des konstanzischen B\u00fcrgers Berchtold Vogt gelangt, der B\u00fcrger in Z\u00fcrich geworden var. 1455 ging die Herrschaft an Simon P\u00fcttel aus Wien und von diesem an seinen Velter Christian Kornfeil von Konstanz \u00fcber ber hier genannte Andres K. ist wohl ein Sohn Christians. Nach

Zürich mit burgrecht verpflicht und zügehörig ist, hat von desselben burgrechts wegen gesworen, minen herrn burgermeistern, råten, zunftmeistern und dem grossen rat, genannt die zweyhundert, der statt Zurich gehorsam und gewertig zu sin in allen sachen als ir ingesessner burger und inen mit sin selbs libe, sloss, luten und gut zu warten und ze dienen, als ander ir burger tund, ouch der statt Zurich und des lands und sunder des sloss und herrschaft Winfelden lúten und gûtes nutz und ere zû fúrdern und schaden zû wenden, so verr er das ungevärlich vermag. Und ob er útzit verneme oder in fürkeme, das der statt Zürich, dem land und der herrschäft vorgenannt schaden und gebrechen bringen möcht, das den egenannten minen herrn von Zurich fürzübringen, zu warnen und zu wenden, so best er vermag, und das vermelt sloss und herrschaft Winfelden dheins wegs zu aberwandeln oder verendern an miner herrn wussen und willen und harin alles das ze tûn, das ein getruwer burger sinen herrn pflichtig und verbunden ist, alles getruwlich und ungevärlich.

133. Erneuerung des Eides durch Ulrich Muntprat, Herrn zu Weinfelden.

1496. 9. Juli.

Herr Ülrich Montbråt, ritter, der die obgemelten sloss und herrschaft Winfelden erkouft, håt den vorgeschribnen eyd gesworen uf sambstag nåch Ülrici anno etc. LXXXXVI<sup>10</sup>.

## 134. Eid der Angehörigen der Herrschaft Weinfelden.

Wie die, so in der herrschaft Winfelden sitzen, sweren sollen.

Sweren alle die, so in der herrschaft Winfelden gesessen sind, ein eigenman als ein eigenman, ein vogtman als ein vogtman, und ein hindersäss als ein hindersäss, der herrschaft nutz und ere zü fürdern und schaden zü wenden, so verr ein jeder vermag ungevärlich, der herrschaft und ir amptlüten gebotten und verbotten, als sich gebürt, gehorsam und gewertig zü sin, und ob ir dheiner ützit verneme, das der genannten herrschaft Winfelden oder irn amptlüten schaden oder gebrechen bringen möcht, sölichs fürzübringen, zü warnen und helfen zü wenden, so verr ein jecklicher vermag, zü den gerichten gehorsam zü sin, als das je zü ziten angesechen wirdt, und därzü das burgrecht, als die herrschaft Winfelden mit dem sloss, lüten und

seinem Tode trat seine Witwe die Herrschaft im Jahre 1496 an Ritter Utrich Muntprat von Konstanz ab. Vgl. Thurg. Beitritge XXVIII, 23 ff.; ferner Staatsarchiv, Akten Weinfelden (A 336. 1) und Missiven (B IV. 1); Rechtsspruch des Rales in Zürich zwischen den Grafen v. Suz und Chr. Kornfeil.

gûtern der statt Zûrich burger ist, ståt und vest zû han und das uffrecht und redlich zû behalten, alles getruwlich und ungevärlich.

135. Eid der Angehörigen der Herrschaft Weinfelden gegenüber dem Landvogt im Thurgau.

Wie dieselben einem landtvogt im Thurgow in namen gemeiner eydtgnossen sweren söllen.

Es sol ein gantze gemeind in der gräfschaft Frowenveld sweren unsern herrn, den eydtgnossen, iren nutz und ere zû fürdern und iren schaden zu wenden und irs landtvogts gebotten in irm namen gehorsam zů sin in disen nächgeschribnen stucken: item ob sy jemans sechen gevärlich umbziechen oder fären oder suss gevärlich im land ryten oder gån, es were tags oder nachts, das dieselben söllen zůlouffen und die retten, ir lib und gût, und die getåter helfen zů der ev dtgnossen und irs landtvogts handen ufhalten und bringen. Und ob das were, das sich dhein landgeschrey erhub und ufferstund, wenn und an welichem end das were in dem Thurgow, dadurch der eydtgnoschaft mochte schad oder gebrest ufferstan, do sol jederman zůlouffen mit sturm und geschrey und då helfen retten lib und gůt. Wer ouch sach, das sich dhein krieg oder misshellung von jeman erhub, då sol manigclich zulouffen, scheiden und frid uffnemen und das stellen zu recht. Es sol ouch dheiner in dheinen krieg louffen an gunst, wussen und willen unser hern der eydtgnossen oder irs landtvogts im Thurgow, usgescheiden zu sinen geschefften. diser eyd sol nieman schaden an siner herlicheit, fryheit, gerichten, twingen, bennen, pfandtschaften, eigenschaften und altem harkommen: dărzû der statt Zurich an ir gerechtsame des burgrechten, ouch Andresen Kornveil und sinen erben an der herrschaft Winfelden in den obgeschribnen stucken unschedlich.

tol. 32b. 136. Entscheid, wie lange der Schmiedlohn Lidlohn bleiben solle.

Von smidlons wegen, wie der lidlon i sin sol.

Unser herrn burgermeister, rât und zunstmeister haben sich erkennt, das smidlon eines hûffsmids, es sye zû beslachen oder ross zû

<sup>1</sup> Über lid lon gibt es eine Definition aus dem Jahre 1481: » Was einer mit synem lib und mit synen glidern verdienet und erarbeitet, ist lidlon. Was ouch ein dienstknecht old dienstmagt jarslon verdient, ist ouch lidlon«. Idiot. III, 1289. Bei Konkurs und Rechtstrieb hatten Forderungen, die unter die Kategorie lid lon fielen, vor andern Forderungen den Vorzug.

artznen, wie lang joch das stande, lidlon sin und heissen sölle; aber uff einen pflüg bestät, wie von altem harkommen ist, das es ein jär und nit fürer lidlon heissen sol<sup>1</sup>.

137. Entscheid, dass der Lohn des Stadtarztes Lidlohn sein solle.

### 1496. 3. Dezember.

a) Uff sambstag näch Andree anno etc. LXXXXVI<sup>to</sup> habent sich min herren burgermeister und rät erkendt, das artzatlön eins stattartzats ouch lidlon sin und heissen sölle. Und ob die, so es berürte, vermeinten, das ein artzat sinen lon übertüren und zu vil fordern wölt, so sol es an minen herren stön, sölichs zu mässigen und entscheiden.

138. Sustordnung für den Frachtverkehr zwischen Horgen 601. 33 a. am Zürichsee und Küssnacht am Vierwaldstättersee.

#### 1452. 24. Juni.

Beschechen uff Johannis Baptiste 1452 b) 2.

Was gütz gen Horgen an das land kompt<sup>3</sup>, das sol des ersten von land gevertiget werden und mit sunder sol punden güt<sup>4</sup> vorgån und dårnåch das mercktsaltz gen Zug<sup>5</sup>. Aber das ander güt, was då des ersten ze land kompt, sol des ersten von land gevertiget werden, und mit sunder sol ein jegclicher sömer oder hodel das saltz, so er zü Horgen ladet, gen Zug vertigen und nit dåzwüschent niderlegen und wider anders güt reichen. Und sol ein jegclicher sömer oder ir knecht eines halben söms gewaltig sin ze lupfen und söllent ouch den lütten ir saltz teeken und in eren antwurten näch notturft.

a) Vom Schreiber der Nr. 98 ff.
b) Neue Hand; unnötige Konsonantenhäufungen sind von nun an weggelassen. Das reine u ist mit einem versehen, was im Druck weggelassen wurde. Dagegen ist das dem u übergeschriebene o beibelalten worden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. dazu folgende Stelle aus einem Weistum (zitiert Idiot. III, 1289): » und was ein schmid mit syner Hand gedienet, das ist lidlon; und wo er einem ysen git, das ist ein kouf, üssgenommen das einer zum pfluog brücht, das ist lidlon.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die Verordnung ist abgedruckt in G. Bürlin, Die Transportverbünde und das Transportrecht der Schweiz im Mittelalter. Diss. Zürich 1896. Beilage Nr. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> D. h. von Zürich per Schiff nach Horgen geführt wird. Dort wurden die Waren ausgeladen, im Susthaus untergebrucht und sodann über Zug, Immensee, Küssnacht und den Vierwaldstüttersee dem Gotthard zugeleitet.

<sup>4</sup> D. h. Fässer.

<sup>5</sup> Hier befand sich wieder eine Sust.

Wer ouch sach, das deheinem dhein saltz uff der sträss missriete wider sin willen, då sol der somer das saltz haben und dem, so das saltz ist, bezalen als für das höptgüt, doch einem vertger¹ das unverzogenlich zu wüssen tun.

Es sol ouch dheiner dem andern sin saltz weder verkouffen noch in dhein weg verendern ane sinen wassen und willen; ussgenomen mag einer wol so vil saltz des zeichens, däruf er sinen lön verdienet hät, versetzen oder einem sunstmeister<sup>2</sup> enpfelhen, desselben saltz nit von hand zu lässen, ee das er des lones ussgewyst wirdt.

Was ouch von win von Horgen gevertiget werden sol, då sol ouch ein jeclicher winman den win laden und in gûten trûwen vertgen an die end, dåhin er gehôrt, und sol weder er, noch dehein gesind nit usser den vassen låssen noch nemen, noch sunst nieman gestatten, nút usser den vassen zů námen; ussgenomen alle die wil so man den win mennet³, so mag jeglicher uss dem vass, das er fårt, mit spûlen dåruss bescheidenlich trincken und das nieman anders gestatten⁴. Keme es ouch deheinest ze schulden, das inen lût von notturfft wegen den win hulfen lupfen oder bûren⁵, die mûgent ouch då trincken bescheidenlich und ungevärlich mit spûlen.

Was ouch gûtz gen Zug gevertiget wirt, von welicherley gût joch das sy, es sye in die sunst oder zû eines sunstmeisters handen, das sol er oder sin gewûssen botten empfächen und den lûten das ir mit gûten trûwen versorgen und unverzogenlichen vertigen, und mit sunder sol gebunden gût vorgån und dårnäch, was in je des ersten geantwurt ist, das sol ouch des ersten gevertiget werden, trûwlich versorgen mit tecken und mit andern sachen, tûn näch notturft, inmässen das das gût in eren gevertiget werd. Doch was von wyn also gevertiget wirt, då mag ein sunstmeister oder die, so den win vertigent in den schiffen, des wins durch spûlen bescheidenlichen trincken ungevärlich.

33b. Item wer der ist, dem ze Zûrich oder ze Horgen das gût zû vertigen empfollt wirt, der sol all viertzechen tag dem gût von einer sunst zû der andern nachgan, und vermischet er ûtzit, und wo oder

a) >also < gestrichen.

<sup>1</sup> D. h. dem mit der Sendung betrauten Spediteur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vorsteher des Susthauses in Horgen.

<sup>3 =</sup> führt; vgl. Idiot. IV, 296.

<sup>4</sup> Spulen sind Rohrhalme oder Rühren, die zum Aufsaugen des Weines verwendet wurden. — Das Trinken neuen Weimnosts durch Schilfrohre aus dem Fass war noch Mitte des XIX. Juhrhaderts unter dem Namen stiggeles im Schwinge. [Z.-Wh.]

<sup>5 =</sup> emporheben. Idiot. IV, 1532.

an welichem end das verlorn ist, der sol därumb näch billichem wandel tün; were aber, das ein sölicher vertiger nit also in viertzechen tagen dem güt also nächgienge, und därnäch käme und sich von verlorn gütz wegen erclagte, dä hät man im nützit umbzeantwurten.

Item die von Imisee\*) sonnd ouch einen sunstmeister in ir sunst haben, der den lûten ir gût, welicherley gût das ist, von der von Zug sunstmeister empfäche, das er ouch rechnung einem vertgmeister geben könne und söllent ouch das bunden gût zeerst füren, und dărnăch das gût, so zeerst geantwurt wirt, das sol des ersten gevertiget werden und in gûten eren, und mit sunder söllent sy das saltz suber in britter 1 füren und versorgen und tecken näch aller notturft, das es in eren gevertiget werd und in die sunst, oder dähin es gehört, geantwurt werd.

Dessglichen sol der sunstmeister zu Kustnach das gut ouch in guten eren wol versorgen, und mit sunder das bunden gut sol ouch vorgun, und darnach je das erst sol zeerst gevertiget werden.

139. Jedermann darf sein eigen Gut, von den Säumern ungehindert, selbst führen.

#### 1510. 7. Dezember.

b) Uff sambstag näch sant Nieläs tag anno etc. XVC und im zechenden jär sind vor minen herren burgermeistern und räten der stat Zurich erschinen unser somer von Horgen eins und anders teils etlich hodler von Horgen, deshalb das die somer sich klagten, die hodler understunden ir gut selbs ze füren, desglich andern luten och, das dann inen ein beschwerd were und wider unser alten ordnung; und wa solichs nit abgestelt wurde, mochten sy andern lûten nit gewarten. Dawider hodler meinten, das si wol ir eigen gut mochten fåren und fertigen, als inen das och hievor von uns nächgelässen were. Uff das, näch vil reden und inreden, so sy wider ein andern geton haben, ist von uns erkennt und entschlossen, das die somer bi der obgenanten ordnung bliben und dawider nit handeln noch tun söllen in keinen weg bi den eiden, so si darumb geschworn haben, doch mit der lutrung, das ein jeder sin eigen gut selbs und mit den sinen wol moge somen, furen und fertigen, aber sust niemannts andern, och by geschwornen eiden. Und welher dawider tåte oder tůn wurde, haben wir uns vorbehalten, denselben darumb ze sträffen je nach gestalt und gelegenheit der sach.

a) korrigiert aus »Yrmisee«. b) Vom Schreiber der Nr. 98 f.

<sup>1</sup> D. h. wohl zwischen Brettern.

tol. 34a. 140. Bewilligung zum Bau eines steinernen Hauses auf Dorf behufs Verstärkung der dortigen Befestigung.

## 1300. 8. Januar.

a) Allen, di disen brieff sechen oder hören, kunden wir der rat von Zürich, der nammen hienäch geschriben sind, das wir mit dem willen und rat unser burger gemeinlich [ze] ir nutz und ze festnung unserr statt gegeben haben Johannsen Blumy, dem murer, und Vren Adelheite, siner wirtin, zu rechtem eigen die hofstatt uf Dorf zwüschen ir huss und den Swyren 1 von dem ort des turnes die Swirn nider XXV eln lang und danenthin wider uf gegen ir huss die richtj, als es das ortmess git, also das sy uf dieselben hofstatt ein huss buwen sollen mit muren für für und mit ziegeln tecken und sûlln mit namen von dem turn nider, als lang die hofstatt ist, an der Swyren statt ein gutte muren schlachen XXX fuss hoch, und wenn sy fenster darin machen, die suln als eng sin, das man nicht dårdurch schlieffen mug. Und sweders das ander überlept, so sol die hofstatt und das huss des andern eigen sin, ob sy nit liberben sament hand. Es sol ouch ein rat von Zurich und die burger gemeinlich dirrer hofstatt, ir und ir erben war sin für recht eigen, swa sis bedörfftent. Und hierûber, das dis war sy und statt belibe, so geben wir in disen brieff, besigelt mit unser statt insigel von Zürich ze einem offnen urkûndt. Diss geschach und dirre brief ward geben ze Zûrich, do von gottes gepûrt waren XIIc und LXXXX jar und darnach im X jar, am achtenden tag Jenner. Unser des ratz namen sind: her Rådger Mannesse der elter, her Ülrich von Schönenwerdt, her Jacob, der schultheis, her Rud. von Luntkunfft, ritter, her

a) Vom Schreiber der Nr. 138.

<sup>1</sup> Unter Schwirren verstand man allgemein den Palisadenhag, der den See gegen die Stadt hin abschloss. Vgl. Zürch. Stadtb. I, 31 Ann. 1. Hier muss es sich um einen Palisadenhag handeln, der statt der Stadtmauer vom Oberdorftor nach dem See hinunterlief. In der Tat endigte auch nach 1300 die eigentliche doppelle Stadtmauer beim Oberdorftor; von da an ersetzt noch auf Murers Stadtplan vom Jahre 1576 die Aussenmauer einer Häuserreihe, die vom genannten Tor zum See hinab verläuft, die innere Befestigungsmauer. Bis zur Erstellung dieser Häuser bildete ein Palisadenhag (Schwirren) die einzige Befestigung. — Die Abschrift dieser Urkunde, deren Original verloren ist, steht wohl im Zusammenhang mit Befestigungsarbeiten, die zwischen 1454 und 1460 im Oberdorf vorgenommen wurden. Damals wurde die steinerne "Grendelhütte« als Abschluss der vom Oberdorfturm nach dem See hinuntergehenden Befestigungswerke erstellt. Vgl. Voegelin, Zürichs ehemalige Stadttore. Zürich 1840. S. 15 f. und 36.

Růd. von Opfikon, her Jo. Brechter, her Jo. Krieg, her Nicläs Krieg, her Jo. Swarce, her Cůnrat von Tůbelstein, her Jo. Biberlj, her Jacob Truber, burgere<sup>1</sup>.

141. Wiederholung der Verordnung über Steuer- und Reis- 101. 34b. pflicht in der Grafschaft Kiburg<sup>2</sup>.

## 1483. 13. August.

2) Wir, der burgermeister und rat der statt Zurich habent nach unser gräfschaft Kyburg und der unsern, so därin sitzent, notturft, als wir darumb unser erfaren und erkonnen gehept hand, ein ansechen getan, wie darinne mit uns und denen, so darin sitzend, gereiset, gebrucht, gedienot und gestûrot werden sol, und wie eigenlût, die in unser gräßschaft hochen und in iren kleinen gerichten sitzend, iren herren dienen söllent, wie das hernach geschriben stät und also sin sol: wo in unser grafschaft Kyburg edellût eigenlût, die in iren kleinen und unser gräfschaft hochen gerichten sitzend, habend, das die mit uns von Zurich und den unsern in der grafschaft reisen und iren herren in andern sachen, die inen zuständ, dienen und mit solichem nit an das hus gon Kyburg schuldig ze dienend sin söllent; und das fry lût, die lût, so von eigenschaft wegen an das hus Kyburg gehörent, darkommen lût, das sind landzûgling, unverlechnot gotzhuslût und unelich lût, und was von den stammen kommen ist oder noch kompt, wo die in der egenanten unser gräfschaft hochen gerichten gesessen sind, sy niessend wunn und weid mit andern, so zů der gräfschaft Kyburg gehörent oder nit, und ouch alle die, so in der gräfschaft hochen und kleinen gerichten gesessen sind und von deswegen gon Kyburg gehörend und wunn und weid dă niessend, das die alle mit stûren, brûchen, reisen und diensten gon Kyburg dienen sollent mit denen, då sy gesessen sind, sy syent joch jemands eigen oder nit. Actum mittwuchen vor unser lieben Frowen tag ze Ogsten anno etc. LXXXIIIto.

a) Nr. 141-143 sind von der Hand des Schreibers der Nr. 131 f.

¹ Diese Liste stimmt nicht mit derjenigen des Fastenrates von 1300, der zur Zeit des Datums der Urkunde im Amte war (vgl. die Ratsliste im Geschfrd. 7, 68), dagegen kehren alle diese Namen teils in der Liste des Herbstrates von 1299, teils in derjenigen des Herbstrates von 1301 wieder, so dass wir also hier die Liste des Herbstrates von 1300 besitzen. Die schriftliche Ausfertigung dieses Rechtsgeschäfts wird sich, wie dies übrigens nicht allzuseiten vorkommt, verzögert haben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Da dieser Eintrag inhaltlich mit Nr. 130 vollkommen übereinstimmt, dagegen von anderer Hand geschrieben ist, wurde er wohl einfach aus Versehen im Stadtbuch nochmals aufgeschrieben.

142. Befreiung der auf dem Hof Hürnheim wohnenden Bosshart von Steuern und Reisen mit der Grafschaft Kiburg.

Wir, der burgermeister und rat der statt Zurich bekennen offenlich hiemit, das für uns kommen sind die Bossharten uf Hürrnheim1. die unsern, und haben sich erclagt, wie dann die unsern uss der gräfschaft Kyburg understanden, sy in ir stur und bruch zu ziechen und inen die ufzüleggen, über das sy jewellten unser burger und des fry gewesen syen, besunders von altem har und ee dieselb grafschaft Kyburg zu unsern handen kommen sye, mit uns als ander unser burgere gereiset, gestüret und in lieb und leid gedienet haben. Also uf solich ir anbringen und beger haben wir für uns genommen die erkanntnúss, vor von uns der brûchen und stûren halb in der selben unser gräfschaft Kyburg beschechen, und däruf geordnet und gesetzt, also das die obgenanten Bossharten und namlich allein die, so uf Hûrrnheins) gesessen sind oder fûrer sitzen werden, in ansechen irs alten harkommens von den unsern in unser gräfschaft Kyburg unersücht und fry bliben und nit pflichtig sin söllen, stur und brüch mit inen zu geben, sunder uf unser statt warten und der dienen söllen mit reisen und sturen, als sy von altem harkomen sind. Ob aber derselben Bossharten jemans uf ander hof in unser grafschaft gezogen sind oder in kûnftigem ziechen werden, das die wie ander in der gräfschaft dienen, ouch stur und bruch geben söllen.

143. Der Besitz verwahrloster Burgsässe entbindet nicht von Steuer und Reisepflicht in der Grafschaft Kiburg. — Ordnung anderer Streitigkeiten, die Grafschaft Kiburg betreffend.

#### 1485. 8. März.

b) Und als die burgsäss Wägenberg<sup>2</sup>, Werdegg<sup>3</sup> oder ander in unser gräßschaft gelegen, durch ettlich der Bossharten oder ander

a) >so uff< gestrichen.
b) Das Folgende bildet mit der vorangehenden Nummer einen einzigen Eintrag.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hörnen oder Hürnen ist eine kleine Ortschaft vstlich Bauma. In einer Urkunde des Jahres 1271 erscheint die Ortschaft als Lehen des Klosters St. Gallen. Die Bosshardt kommen bereits im habsburgischen Urbar als in Hörnen wohnhaft vor. Vgl. Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich IV, 174, Nr. 1468, und Habsburg. Urbar I, 299; II, 314.

<sup>2</sup> Wagenberg bei Embrach ist seit 1263 urkundlich als Sitz eines kiburgischhabsburgischen Dienstmannengeschlechts belegt. 1451 ging Wagenberg an Hans und
Peter Küfer von Rorbas über, die nach einer Notiz auf einer Urkunde die mit der
Burg verbundenen Gerichte der Stadt Zürich schenkten. — Zeller-Werdmüller,
Zürcherische Burgen II, 37. Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich
III, 306. Staatsarchiv, Urkunden Stadt und Land Nr. 1994 und 1995.

3 Werdegg bei Hütnau wird zum ersten Male 1229 als Sitz eines Ritter-

buwlût und geburen erkouft und die gûtter, so dartzû gehôren, mit irn eignen pflügen gebuwen werden, und aber söliche burgsäss und sloss lässen od stån und nit des minder vermeinen, das sy von solicher sloss wegen fry sitzen und mit der gräfschaft nit dienen söllen, als vor ziten edellût, so daruf gesessen und deren die gewesen sind, haben wir uns daruf erkennt und gesetzt, das solichs die gestalt nit haben, sunder so sollen die Bossharten oder ander buwlût und geburen, die soliche ergangne sloss an sich ziechen, allein von der gütter wegen, so dărtzû gehôren, und die selbs wie ander geburen buwen und åfern 1, ouch dessglichen wie ander in unser gräfschaft mit inen reisen, stûr und brûch geben. Ob aber sôliche sloss und burgsåss zû kûnftigen ziten jemer in edellûten oder ander erlicher personen hend kommen, die soliche sloss wider buwen und in er bringen und däruf irn sitz und wonung wie edellût haben und unser statt zû unsern gescheften und noten damit dienen wurden, so sollten dieselben sich sölicher frygheiten, die dann dieselben burgsäss und sloss von altem har gehebt hetten, befröwen und daby gelässen werden?. Fürer als an uns von der von Nüristorf3, Breiti und Oberwyl4 wegen ge-

geschlechtes genannt, das vermutlich ein Zweig der Landenberg war. 1413 kaufte Heinrich Göldli, Bürger von Zürich, die Burg von Ritter Hermann von Landenberg von Werdegg mit der Verpflichtung, die Feste denen von Zürich als offenes Haus zur Verfügung zu halten und ihnen, falls er sie verkaufen wolle, das Vorkaufsrecht zu sichern. Vom Jahre 1440 an erscheint die Burg im Besitze der Edlen von Hinwil. Die Burg wurde im alten Zürichkrieg von den Eidgenossen zerstört. Vgl. Zeller-Werdmüller 1. c. II, 379; Diener, Das Haus Landenberg im Mittelalter. Diss. Zürich 1898. S. 137 f.; A. Heer, Das Haus v. Landenberg v. Werdegg. Zürich 1904. S. 55; Urkundenbuch der Stadt und Landschaft Zürich I, 330, Nr. 450; Fründ, Chronik S. 197, und Staatsarchiv, Urk. Stadt u. Land Nr. 261.

<sup>1 =</sup> anbauen oder durch Kultur verbessern. Idiot. I, 107.

<sup>2</sup> Über diesen Übergang alten, grundherrlichen Besitzes im Gebiete der Stadt Zürich in die Hand von Bauern vol. weitere Beispiele bei W. Claassen, Schweizer Bauernpolitik im Zeitalter Ulrich Zwinglis, S. 69 f. Sozialgesch. Forschgn., her. von St. Bauer und L. M. Hartmann. IV. Heft. Berlin 1899. Peter Bosshardt von Hörnen war im Jahre 1438 mit seinen 4 Söhnen Hans, Üli, Heini, Cüni für 3 fl. ins Bürgerrecht aufgenommen worden. Den Ankauf verfallener Burgsüsse scheint diese Familie systematisch betrieben zu haben. Neben Wagenberg und Werdegg besassen sie noch Greifenberg bei Büretswil samt der niedern Gerichtsbarkeit, Wolfen se ps. Bauma und den Hof Mülliberg b. Enbrach. Vgl. Staats archiv, Ratsmanual 1491. 2, S. 77, und J. Studer, Gesch. der Kirchgem. Büretswil S. 34 f. und 55 f. Zürich 1870.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Nürensdorf, in der Pfarrgemeinde Bassersdorf, bildete eine eigene niedere Gerichtsbarkeit, die bis in die Mitte des XVII. Jahrhunderts die zürcherische Familie Meis innehatte.

<sup>4</sup> Zu Breiti und Oberwyl, beide zur Pfarrei Bassersdorf gehörend, hatte Ende des XV. Jahrhunderts Wolfgang von Breitenlandenberg die niedere Gerichtsbarkeit. Im Jahre 1537 kam sie an Zürich. Staatsarchiv, Urk. Stadt u. Land Nr. 1949.

bracht und begert worden ist, diewyl sy unverdenckliche jar daher mit unser statt paner gereiset und mit uns gestüret und nit in die gräfschaft gedienet haben, das wir sy dann noch dåby bliben wöllten lässen, haben wir nit desminder uns erkennt und geordnet, nachdem wir ander, so in unser gräfschaft gelegen sind, ouch därin gezogen und bescheiden haben, stür und brüch wie ander zu geben, das dann die obgenanten von Breite, Nurenstorf und Oberwyl dem ouch gehorsam zů sin und mit stûren, reisen und brûchen in die grafschaft dienen söllen. Doch so sind harin vorbehalten und usgelässen die von Hettlingen¹ des reisens halb und reisgeltz und des geltz halb in die bûchsen zû geben2, in ansechen der kunglichen frygheit, so die unsern von Winterthur darumb dargelegt haben, doch unser herrlikeit, oberkeit und gerechtikeit, es sye der uneelichen lûten, landzüglingen oder andrer sachen halb, die den hochen gerichten zudienen, unschedlich, dann sy suss mit andern brûchen umb sachen, die den hochen gerichten zudienen, ouch mit buwen und anderm an das sloss Kyburg gehorsam sin und dienen söllen als ander, so in den hochen gerichten sind gesessen, wie dann die selben von Winterthur des ouch ein brief von uns haben. Actum an zinstag näch Oculi anno etc. LXXXV<sup>to</sup>.

## tol. 35 b. 144. Verbot fremder Weine.

a) Von des frombden wins wegen 3.

Wir, der burgermeister und råt der statt Zûrich tund kund offenlich hiemit, das wir durch unser gemeinen statt und lands nutzes und eren willen diss nächgeschribnen ordnung angesechen und uns erkennt haben, das die nu fürerhin in unser statt und allen unsern herschaften, vogtyen und amptern gehalten und dem allenthalben nächkommen werden sol, namlich das weder in unser statt Zürich, noch in kein unser herrschaften, vogtyen und ampter dhein frombder usslendiger win, der usserthalb unsern landen und gebieten

a) Neue Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zu Hettlingen gehörten hohe und niedere Gerichtsbarkeit der Stadt Winterthur. Wann und wie Winterthur in den Besitz dieser Herrschaft gekommen, lässt sich nicht feststellen; die erste kaiserliche Bestütigung dieses Besitzes findet sich in einer Urkunde Sigmunds vom Jahre 1437. Vgl. Allmann, Die Urkunden Kaiser Sigmunds Nr. 12098.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 213, Nr. 129.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Vgl. auch das Verbot, fremden Wein einzuführen, in Zürch. Stadtb. II, 228. Durch Beschluss vom Jahre 1399 hatte der Rat in Zürich den Handel mit fremdem Weine zum Staatsmonopol gemacht.

gewachsen ist, durch niemans gefürt, weder zu veilem kouff geschenck[t], noch in hüsern truncken<sup>n</sup>) werden sol; und welicher däwider täte, das der von einem jeden eimer, so dick und das bescheche, ein marck silbers än alle gnad zu büss geben sol.

Wo aber in unsern herrschaften, åmptern und gebieten win gewechsd sind, so mogen die, so an denselben enden sitzen, solichen win, der by inen wachsd, in irn hüsern trincken, dessglich offenlich zu veilem kouff schencken, so lang und vil je des wins an demselben end vorhanden ist. Wenn aber desselben wins an dem end nit me vorhanden ist, so söllen sy dannenthin Zürich win, den man bysshar für Zürich win genempt und gehalten hät, kouffen und schencken, desglich in irn hüsern trincken. Ob aber einer anderswä in unsern herrschaften, landen und gebieten win, der nit für Zürich win genempt noch geachtet wirdt, koufen und wider zu veilem kouff schencken oder in sinem hus selbs b) trincken wurde, das der von jecklicher mäss desselben wins, den er zu veilem kouff schenckt, zwen pfennig, und den er so in selbs in sinem hus trinckt, von der mäss einen pfennig unser gemeinen statt zu ungelt geben und usrichten sol.

Zû glicherwis in unsern herrschaften, âmptern und gebieten, do kein wingewechsd ist, sol es ouch also gehalten werden, das sy Zûrich win, so dăfûr genempt wirdt, in irn hûsern zû trincken, desglich zû veilem kouff wider zû verschencken, kouffen und haben sôllen. Ob aber einer anderswa och in unsern landen und gebieten win, der nit fûr Zûrich win geachtet ist bishar, kouffen und zû veilem kouff schencken oder selbs trincken wurde, das der von jeder mass desselben wins, den er also zû veilem kouff verschenckt, unser gemeinen stat, wie obstat, zwen pfennig, und der inn in sinem hus selbs trinckt, einen pfennig zû ungelt geben. Und sol sôlicher win, das nit Zûrich win ist, von niemans ûberal an keinem end ingelegt och angestochen werden, er sye dann vor von denen, so dărzû geordnet werden, geschetzt und ingeschriben, damit unser gemeinen statt das ungelt davon werde und ma[n] das wûsse inzûziechen.

Und welicher däwider tåte und sölich ungelt verswige oder ver- fol. 36 a. slüge, der sol, so oft das beschicht, umb I marck silbers än alle gnad gesträft werden.

Und därzů söllen die wirt allenthalben sweren, sölich ungelt zů geben, wie die wirt in unser statt tůn můssen.

a) Im Original steht >trincken<. b) Im Original steht >sebs<. c) >ver-schenneken< gestrichen.

Sölich ungelt sol ouch zû allen fronfasten bar gegeben und ăn\*) lengern verzug ingezogen werden.

Aber Zürich win, den man von altem har für Zürich win gehalten und genempt hät, der sol allenthalben fry sin, doch vorbehalten unser stat ungelt, wie das vo[n] altem harkomen ist.

Ob aber biderb lût in unser stat Zûrich zû ziten ir kranckheit halb oder uss andrer notdurft an ettlichen enden in unsern landen und gebieten win, der doch nit für Zürich win genempt und geachtet wirdt, koufen und einer ein vässli mit win oder zwey in sin eigen hus leggen und den selbs trincken wöllte, das der solichs in bescheidenheit tün mag, doch mit denen lutern fürworten, das der von jedem kopf desselben wins unser gemeinen statt I den. zü ungelt geben sol und das sölichs ouch ingeschriben und, als obstät, zü den vier fronvasten bar geben, und welicher das verswige oder verslügen, das der gesträft werden sol als obstät, und besunders mit rechten gedingen, das die von sölichem win nichts wider verkoufen noch zü veilem kouf schencken oder einich geverd damit triben noch bruchen söllen by der obgemelten büss.

## 145. Eid der Wirte.

## Der wirten eyd.

Sy söllen sweren, keinen win, dävon minen herren das ungelt näch lut der obgeschribnen ordnung gehört, inzüleggen oder anzüsthechen, er sye dann vor durch die zwen oder einen derselben, so därzü gesetzt und bescheiden sind, geschetzt und ingeschriben; und wenn sy ein vass b) mit win desselben wins usschencken, das sy kein ander vass an[e]stechen noch schencken söllen, sy haben dann vor das ungelt von dem vordrigen verschenckten win usgericht und bezalt.

## tol. 36 b. 146. Eid der Weinungelter.

Die zwen, so allenthalben zu solichem ungelt gesetzt und geordnet werden, sollen sweren:

Zů den wirten und andern geistlichen und weltlichen, die win inleggen, vlyssentlich und ernstlich<sup>d</sup>) zů sechen, und wenn die wirt näch inen schicken, än verzug dähin zů gon und den win, so sy inleggen, von dem sy ungelt geben mûssen, zů schetzen und inzûschriben oder anzeichnen, desselben glich andern ouch, geistlichen und

a) >alle< gestrichen. b) Im Original steht >wass<. c) >sch< oder >sth< gestrichen. d) >und ernstlich< steht zweimal.

weltlichen, die in selbs trincken, und das sy dann solichs fürderlich dem, so von minen herrn hie in der stat därzü gesetzt ist, angeben; und wenn ein wirt ein vass usgeschenckt\*), das sy angends das ungelt näch miner herrn ordnung von im inzüchen und dem ungelter hie in der statt antwurten; desglich von denen, so in selb trincken, geistlichen und weltlichen, ouch. Und ob sy vernemen, das jemans, es weren wirdt oder ander solich ungelt verswigen wölten, das sy solichs dem ungelter hie in der stat leiden und fürgeben.

## 147. Ablösung von der Geistlichkeit schuldigen Zinsen.

fol. 37 a.

## 1480. 21. August.

Zins abzelösen, so den geistlichen gegeben werden.

Item was und welicherley zinsen den geistlichen an pfründen, an jarzit, vigilian, brüderschaften oder an büw durch gottes willen geben und von den geistlichen nit umb ir bar gelt erkouft ist, das die, in dero hand und gewalt die underpfand je stand, sölich gäben lösen mogent, als hienach stät, doch darinn ussgeläsen recht erbzinss, ouch die gülten und die güter, daruff die pfründen gewidmet sind.

Item I mút kernen geltz mit XXV pfunden

- I eimer wingeltz mit XXV pfunden
- I guldin geltz mit XX guldin
- I pfund geltz mit XX pfunden.

Was aber zů spenden armen lûten gesetzt ist, sol man nit schuldig sin zů lôsen ze gebent $^1$ . Actum uff mëndtag vor sant Bartholomeustag appostoli anno etc. LXXX $^{mo}$ .

148. Erläuterung zum Beschluss betreffend Ablösung an die Geistlichkeit geschuldeter Zinse.

#### 1480. 17. Oktober.

Uf zinstag nach sant Gallentag des vorgeschribnen jars ist sich von burgermeistern, beiden råten und zunftmeistern erkennt: wer der vorgeschribnen gült ablösen welle, das der sölichs tun sölle mit

a) »wirdt« gestrichen.

<sup>1</sup> Beispiele von Ablösung solcher Zinsen gibt Strickler, Grundzinse, Frondenste und Zehnten. Zeitschr. für Schweiz. Statistik, 1874, 2. Quartalheft, S. 25. Vgl. ferner W. Claassen, Schweiz. Bauernpolitik etc. S. 107 f., wo die zürcherische Politik betr. Ablösbarkeit der Zinsen im Reformationzeitalter behandelt wird.

höptgüt und mit vollem zinss, der uff sant Martinus tag, der darnach kompt, vallen möcht, er tåge joch die losung, zå welicher zit in dem jar er welle.

149. Ablösung von weniger als ein Mütt betragenden Grundzinsen.

#### 1525. 4. Februar.

- a) Als sich die ambtlüt beider gstifften i erclagt, das sy vil cleine zinsen habind, die schwarlich und mit grosser arbeit inzüziechen syent, und welte ir ratt sin, das man die gemeinlich, nit eins an das ander, was under einem müt were, in jeder kilchhöry ablesen liesse und das an güte stük verwandte, habent min herren ret und burger das angenomen und bestett. Actum sambstags nach Purificacionis b) Marie anno etc. XXV.
- c) Dise erkanntnüss kam ouch uss der amptlûten und schaffneren grosser fülkeyt. Es bestûnd aber keyn zyt, dann es sot nüdt, was on arbeyt zû überkommen, das were ettlicher lütten fûg. Aber an dir, du fromme stat Zurich, hilft keyn warnen noch wånden.

## 161. 37 b. 150. Eid der Leute von Höngg.

#### 1479. 26. Mai.

d) Disen eyd sollen die von Hongg schweren.

Ir söllent schweren, miner herren bropsts und capittel des gotzhuss sant Felix und Reglen zû der bropsty Zúrich<sup>2</sup> gerichten zû Höngg gehorsam und gewertig zû sind und inen die zû behalten und zû beheben, wie das von alter harkomen ist, getruwlich und ön alle geverd.

Actum uff mitwuchen nach sant Urbans tag anno etc. LXXIX.

Coram consilio.

a) Neue Hand. b) Im Original steht »purifacionis«. c) Das Folgende ist am linken Rand zu Nr. 149 geschrieben. d) Vom Schreiber der Nr. 148.

<sup>1</sup> Frauminster und Chorherrenstift Grossmünster. Über die Beaufsiehtigung der Verwaltung der zürcherischen Klöster vor der Reformation durch den zürcherischen Rat und die Sükularisierung der Klostergüter vgl. P. Schweizer, Die Behaldung der zürcherischen Klostergüter in der Reformationszeit. Theolog. Zeitschr. f. d. Schweiz, her. von F. Meili II, 1885, S. 161 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Höngg kommt bereits im Rotulus des Grossmünsters aus dem Anfange des IX. Jahrhunderts als Besitz der Probstei vor. Vgl. Urkundenbuch der Stadt und Lundschaft Zürich I, Nr. 37.

- 151. Verordnung wegen des Spiels der Geistlichen, und 101. 38 s. Feierabend auf der Chorherrenstube.
  - a) Ordnung von der geistlichen wegen spylens halb 1.

Wir, der burgermeister und rät der stat Zurich bekennen offenlich hiemit, dazb) wir angesehen und betrachtet haben allerley unfügs und unzimlichs wesens, so sich bishar under etlichen geistlichen personen in unser statt mit spil und anderm unpriesterlichen handel und wandel begeben und gehalten hät, und als sölichs zü schmähung und verachtung priesterlicher wyrd und geistlichs stäts dienet, och ander personen, geistlich und weltlich, ergernüss und bös exempel darab nemen mogen und wir deshalb schuldig sind, sölichs abzüstellen und züverkomen, so haben wir got dem allmechtigen zü lob, allem geistlichen stät zü wyrd und ere, och zü fürdrung des gotsdiensts dis nachgeschriben ordnung angesehen und uns erkendt, dazb) die nun fürerhin stet und unabläslich gehalten werden sol.

Zum ersten, als bishar vil unzimlichs wesens, insonders nachtz, uff der corherrenstuben ergangen ist, so haben wir angesehen, dazb) ein jeder stubenknecht uff derselben corherrenstuben eynen uffgehabten eyd liplich zu got und den heilgen schweren sol, dazb) er hinfür all nacht, es sye sumer- oder wynterzit, der gemelten corherrenstuben oder sumerloben, so bald die glogg IX gslagen hät, beschliessen und derselben nacht keyn ürten noch gsellschaft an dem end me haben läsen welle bis mornendes.

Sodann haben wir gesetzt und geordnet, das fürerhin keyn lüstlisspil, weder uf würfeln noch karten, an demselben end von geistlichen noch weltlichen personen zü keynen ziten nyemer beschehen noch geton werden sölle, usgenommen uff iren kilwynen, dem abend davor und dem nechsten tag darnach. Alsdann söllen geistlichen und weltlichen alle spil daselbs erlobt syn, wie von altem harkomen ist und nit wyter. Und welicher sus dawyder tête, daz<sup>b</sup>) der, er sye geistlich oder weltlich, so dick es bschicht, eyn mark silbers an den buw, jetz fürgenommen<sup>2</sup>, on gnad zü büs verfallen sin sölle.

a) Vom Schreiber der Nr. 98 f. b) Im Original steht »dz«.

¹ Vgl. dazu die vom Rate erlassene › Ordnung der Priesterschaft zu der Propstei und der Stuben daselbste vom 24. September 1485, abgedruckt im Jahrb. f. Schweiz. Gesch. IV, 30 f., als Beilage IV zu F. Rohrer, Das sog. Waldmannsche Konkordat. Vgl. auch E. Egli, Die zürcherische Kirchenpolitik von Waldmann bis Zwingli, Jahrb. f. Schweiz. Gesch. Bd. XXI, S. 12, 1896; und E. Egli, Zürich am Vorabend der Reformation, Zürcher Taschenbuch 1896.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Es handelt sich wohl um den auf Bürgermeister Hans Waldmanns Vorschlag im Jahre 1487 beschlossenen Ausbau der beiden Grossmünstertürme.

Desglich söllen sus die geistlichen alle, so by uns verpfründt sind, an keynem andern end, in offnen oder heimlichen hüsern, dhein sölich lüstlisspil tün und insunders fürerhin uff kein zunft, noch gsellschaftstuben in unser statt zü keyner ürten noch gesellschaft nit gon, usgenommen an offnen schenkynen, biderben lüten zü lieb und leyd, alles by der vorgemelten büs.

Aber uf der obgenanten corherrenstuben mogen die geistlichen und ander erber personen, so zu inen gond, im schächspil ziehen oder im bretspil umb eyn schlechte ürten oder umb eyn pfening, vier oder sechs ungefarlich, mit zuchten machen; desglich uf der karten hunderten, allrunen, quentzlen¹ oder a.

tol. 59a. 152. Liste der jeweilen auf Johannis wegen unbezahlter Schulden auszuweisenden Personen.

#### 1469. 18. Mai.

Erkandtnuss, wie die personen, denen man uff sant Johanns äbend ze süngichten die stat verrüffen wil, ingeschriben werden söllend.

Unser herren burgermeister und rêten erkandtnúss und lútrunge von dero personen wegen, die mit verlieren oder dem wortzeichen² so verr erlanget werden, das sy pfender geben sôltend und aber die nit zû geben haben, und das inen die statt umb die schuld verrûft werden môchte, ist also: das die, denen sy schuldig sind, sy, inen die statt ze verrûffend, inschriben läsen môgent, das jär umb bis X oder VIII tag ungefarlichen vor sant Johanstag ze súngichten; denn sol ein schriber die, so ingeschriben sind, vor rät lêsen, daz²) die gewarnet werden, ob sy sich mit iren schuldnern gesetzen môgint, damyt sy des rûfs vertragen beliben môchtind, und daz²) darnäch nieman mer, der davor erlanget ist, ingeschriben werden sol. Ob aber darnäch jemand erlanget wurde, daz²) die uff den andern sant Johans tag, wie vorstät, wol ingeschriben werden môgint. Actum uff donstag vor dem heilgen Pfingstag anno etc. LXVIIII.

153. Belangung der Bürgen eines zahlungsunfähigen Schuldners.

#### 1488. 4. Oktober.

Fûrer haben sich unser herren burgermeister und rêt erkendt, welicher mit der statt Zurich rêcht so verr erlanget wird, daz\*) er

<sup>[</sup>fol. 38b ist leer.] a) Im Original steht >dz <.

<sup>1</sup> Quentzlen war ein Kartenspiel; vgl. Idiot. V, 1304.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 203, Nr. 112.

uff sinen eid nimpt, das er weder pfand noch pfening hab, und sich daz ") wärlich erfindt, hät er dann gulten oder burgen dem, der inn also erlangt hät, gegeben, so mag demnäch derselb gen dem schuldner abston und sölich gulten oder burgen anlangen und fürnemmen näch unser statt recht. Actum sambstag nach sant Michels tag anno etc. LXXXVIII.

154. Beschluss betreffend Läutens der grossen Glocke des tol. 30b. Münsters bei Todesfällen.

#### 1488. 7. Oktober.

Erkandtnúss, welichen hinfür die gross glogg zû der bropsty in unser stat näch tode gelüt werden sol.

Wir, die zunftmeistere der stat Zurich, thund hiemit mengklichem wissend, das wir uns erkendt und also vereynbart haben, das die gross glogg zu der brobstye in unser stat einicher heimschen person näch tode gelut werden sölle, usgenommen einer äpptissin und eynem brobst in unser stat, desglich nuwen und alten burgermeistern und iren wybern, wie daz") von alter har komen ist. Actum zinstag vor Dionisy anno etc. LXXXVIII.

155. Beschluss betreffend die Weinrechnung des Chorherrenstifts.

Erkandtnüss der chorherren winrechnung.

Unser herren burgermeister, rêt und zunftmeister haben sich erkendt und geordnot, das herr bropst und capitel des stifts der bropsty ir winrechnung ungefarlich machen und stymmen söllen zû der zit, als unser herren die iren stymmen, und sölich stymmung tûn in der summ ungefarlich, als unser herren wynrechnung angesehen und gestimpt wirdt. Doch ob sy die ungefarlich umb einen schiling oder zwen höher oder mynder stymmen, sol es och daby beliben, aber das die nit höher von inen angesehen werde.

Fürer haben sich unser herren erkendt: welicher von den obgemelten herren des berürten stifts nüwen win vor der winrechnung koft anders oder höher, dann sölich rechnung innhalt, der sol von jedem eymer X \( \mathcal{\ell} \), gemeiner statt z\( \mathcal{\ell} \) b\( \mathcal{\ell} \) sgeben.

a) Im Original steht »dz«.

601. 40a. 156. Beschluss betreffend Aufgabe des Bürgerrechtes.

Erkandtnuss, wie eyn burger, der sin burgrecht uffgeben wil, daz\*)

Wir, der rat und die burgere der stat Zurich sind gemeinlich übereinkomen umb burger, die burgrecht wellent uffgeben, das dero ein jeglicher mit sin selbs lib gon sol für einen rat, der dann Zurich gewalt hat, und sol dem burgen geben, das er von der stat nit kere, er habe dann vor allen burgern vergolten, denen er gelten sol; und ist er in keiner schuld ergriffen mit sturen oder mit andern sachen, die sol er och usrichten und darzů schweren, das er wider die stat noch die burger nyemer werbe noch tüge, davon jemman Zurich bresten gewynnen mochte, och in eim halben jär, dem nechsten, in keinen krieg zů riten, zů löffen noch zů gond keins wêgs, es wêre dann, das einer zû herren oder stetten keme, die krieg, es wêre mit uns oder andern, gewunnyndt und inn solich krieg by inen begriffind, das er dann da wol wider uns sin und beliben möcht, die wil solich krieg wertind ungevarlich. Wil aber einer, über das und er sin burgrecht uffgegeben hat, in der stat wonhaft wesen, so sol er mit allen sachen dienen als ander burger, und man im doch nit anders rechtes tun, dann als einem landtmann.

157. Vierjährige Verbannung solcher, welche ihr Bürgerrecht aufgegeben haben und in fremde Dienste gezogen sind.

## 1488. 8. Qktober.

Erkandtnúss, wie einer leisten sol, der sin burgrecht ufgit und in frombd reisen kompt.

Als etlich burgerssûn ir burgrecht ufgegeben und sich demnäch in frömd krieg und reisen geton und gefügt haben und demnäch, so es inen gefellig was, wider in die stat Zürich komen, und welich des begerten, daz\*) die wider zu burger angenommen sind, und aber sölhs bishar in der stat Zürich und allen derselben stat gerichten und gepieten gen menglichem gros hinderred brächt hät, also zu besorgende, sölichs künftenklich schaden bringen mögen hett, harumb das zu verkomende und durch der stat Zürich, och gemeins irs lands nutzes, loben und eren willen haben wir angesehen und syen des übereinkomen: welich also ir burgrecht ufgegeben hand und in der reis gewesen sind oder noch hinfür ir burgrecht ufgeben und sich in

a) Im Original steht »dz«.

reisen und frömbd krieg tun wurden, das dieselben alle in vier jären, den nöchsten, von dem und sy uss sölicher reiss komen sind, in die stat Zurich, noch in derselben statt gericht und gepiet nit\*) [fol. 40b] komen, sunder die also das zit myden söllen. Ob ir eini- fol. 40b. cher aber sölichs nit hielte und vor usgang der vier jären in die stat oder ir gericht und gepiet keme, zu demselben sol alsdann gegriffen und der in unser stat Zurich gefengknus gebrächt und daruss nit geläsen werden, er habe dann sölichs zu halten, wie obstät, zu got und den heiligen geschworn. Und wie einer etlich tag oder jär also die statt und ir gericht und gepiet gemytten hette und doch demnach wider in der zit der vier jären oder darnäch in frömd krieg und reisen keme, derselb sol dann aber von dem tag hin, so er wider daruss kombt, vier jär, die nöchsten, unser stat Zurich und ir gericht und gepiet myden, so dick das also beschicht. Actum sant Dionisius äbend anno etc. LXXXVIII.

158. Wartefrist zur Wählbarkeit in die Räte für Bürgerssöhne, welche ihr Bürgerrecht aufgegeben haben und später wieder als Bürger aufgenommen worden sind.

Erkandtnúss, wenn der stat Zúrich burgerssún ir burgrecht ufgeben und demnach wider burger werden, in wie vil jären er nit in den kleinen noch grosen rät gesetzt sol werden.

Als etlich burgerssûn, frömden herren dienen zû mögen, ir burgkrecht ufgesagt und darnāch, so ir dienst us was, dazb) widerumb an sich genommen haben und in die zweihundert angendtz gesetzt sind, da habent wir uns erkendt, dazb) alle die, so jetz by frömden herren, denen zûdienende, sind, oder welich hinfür das tûn welten, ir burgrecht ufgeben söllen nach unser stat büch und satzung; und so die demnach wider heim komend und burger werden wellen, dazb) sy dann sölich burgrecht widerumb kofen und darnach von dem tag hin, so sy sölich burgrecht erkofen, in den nêchsten zwey jären weder in den kleynen noch grosen rät gesetzt söllen werden.

Fûrer haben sich unser herren erkendt: welicher sin burgkrêcht ufgegeben hāt och hinfur ufgyt und der in einer zunft oder den Constäfeln gewêsen ist, so dann der wider kombt und burger werden wil oder wirt, derselb sol nit wider in die zunft noch Constaveln angenommen werden, er pitte dann zuvor darumb und ernuwre sölichs.

a) >nit < steht zweimal. b) Im Original steht >dz <. [fol. 41a ist leer.]

tol. 415. 159. Austritt einer Frau aus der Handelsgemeinschaft mit ihrem Gatten.

## 1488. 19. November.

Wo ein frow mit irem eman zû gwyn und gwerb statt, daz\*) sy sôlle gelten, sy widerrûffe dann das 1.

Heinrich Studers, des habermelwers, efrow, die Kienastin, hät uff hût vor gesesnem rät versprochen und widerrüft, das sy sich irs manns gewerd nit underziehen, och siner schulden ledig und unverpunden sin welle und hät an min herren begert, solichs zu verwilgen. Daruf haben sich min herren bekendt und erlütert, daz binäch unser statt recht, diewyl die obgenant frow bishar zu banck und gaden gestanden, so sölle sy und ir güt haft sin umb die schulden, so bis uf disen tag ufgewachsen sigen. Aber von dishin haben min herren solichen widerrüf und versprechen gewilligt, wa sy nit wider mit irem man zu gaden und banck stät und umb irs mans schulden insunders nit verspricht; ob sy aber wider zu gaden und banck stünde, so sol sy solicher widerrüf nit schirmmen. Und haben sich min herren erkendt, daz e der statt recht sin und fürer also gehalten werden solle. Actum mitwoch näch sant Othmars tag anno etc. LXXXVIII.

160. Die Bestrafung von Reisläufern zu Hettlingen in der Grafschaft Kyburg wird vom Rat zu Zürich als zur hohen Gerichtsbarkeit gehörig und ihm allein zustehend erklärt.

#### 1493. 9. Oktober.

Als unser lieben getruwen schultheis und rät zu Winterthur sich haben understanden, die knecht von Hettlingen, so über ir eidspflicht in reis geloffen sind, ze sträffen und sollich sträfgelt zu iren handen inzenemmen und inzehaben, als sy des füg und recht

a) Im Original steht »dz«.

¹ Die Ehefrau, die mit ihrem Manne gemeinsam ein Geschäft betrieb, haftete beim Konkurse ihres Mannes mit allem ihrem Gute, Morgengabe, Erbschaft etc., bis an das underhembel, so sy an ihrem lybt treyts, für die Schulden ihres Mannes. Was sie jedoch nach dem Konkurse gewann, durfte nicht zur Bezahlung allfüllig noch ungedeckter Schulden verwendet werden. Diese Bestimmung bezog sich jedoch nur auf das Handelsgewerbe und nicht auf das gewöhnliche Handwerk. So konnten Handwerkergfrauen an den Marktagen die Produkte ihrer Ehegatten auf dem Markte feilbieten, ohne deshalb mit ihrem eigenen Gut für allfüllige Schulden des Mannes zu haften. Staatsarchiv, Gerichtsordnung. Kopie vom Jahre 1653. B III. 55, fol. 37 und fol. 449 f.

ze haben vermeinten us der ursach, das Hettlingen das dorf mit aller gewaltsammy und herlicheit (hindan gesetzt die oberkeit der hohen gerichten) vor langen ziten frylich und ledigklich zu der stat Winterthur ergeben sige und also von einr herschaft von Österrich, dannzůmal herren und inhaber der gräfschaft Kiburg, loblich gefrygt, daza) uf sölich dorf niemands weder reis noch bruchgelt nit legen, och mit jemmands andern dann der stat Winterthur ze reisen pflichtig sin söllen, inhalt der fryheit briefen, so die stat Winterthur hab. Und als nun demnach solich dorf Hetlingen in gemelter wis zu iren handen komen were, so hetten sy und ir vordern daza) von derselben langen zit har mit potten, verboten und aller gewaltsammy bis an die hohen herlicheit ingehept, ruwig und unansprechig, und sy umb all überfaren gepüsd und sölich sträfgelt zů der stat Winterthur handen genommen; dieselben von Hettlingen weren ouch jewelten von den unsern us der gräfschaft Kyburg solher mås gesundert gewesen, daza) sy bishar jemands andern dann der stat Winterthur gesworn und gehuldet haben, - und aber wir den bemelten von Winterthur (wie glichwol wir inen in allen zimlichen sachen ze begegnen geneigt sind) sölichs nit haben mögen gestatten in ansehung des, das die oberkeit der hohen gerichten an dem end unser stat Zurich gräfschaft Kyburg zustat und solich bûsen, die mit übersehung der eiden verschult werden, den hohen gerichten zudienen, und wa wir solichs an dem end nachliesen, das es uns und gemeiner unser stat gegen andern und in andern grafschaften und herschaften ouch abbrüchlich sin möcht etc.: So habent dieselben von Winterthur uns durch ir ersamen ratspotten in unserm versamelten raut zů antwurt gegeben von derselben von Winterthur wegen, das dieselben von Winterthur uns als underthenig gehorsamen lut gantz geneigt sigen, und umb das uns gegen andern kein abbrüch beschehen und sy von Winterthur gegen uns danckbarkeit empfahen, so welten sy das nächlausen, also das wir nun hinfür sölich reislöiffer als ander in unsern gerichten und gepieten strauffen möchten mit pitt, inen dagegen nachzelausen, daza) inge-

a) Im Original steht »dz«.

¹ Vyl. oben S. 226 Anm. 1. Die hier vom Rate bestrittene ho he Gerichtsherrlichkeit der Stadt Winterthur über Hettlingen hat die Obrigkeit bei einem neuen Streite zwischen dem Landvogt auf Kiburg und der Stadt Winterthur über das Recht, die ungehorsamen Reisläufer zu bestrafen, durch eine Urkunde vom 30. Juli (Montag nach St. Jakob Apost.) 1537 ausärücklich anerkannt, nachdem Winterthur seine alten Freiheitsbriefe vorgelegt hatte. Staatsarchiv, Kopie der betreffenden Urkunde im Kiburger Urbar (F IIa 255, fol. 2089 f.).

nommen sträfgelt und so bis jetz verfallen und noch nit ingezogen were, daz\*) och mögen inzüziehen und innzühaben zu der stat Winterthur handen, als ouch sölichs von uns inen us gnad und milty nächgelausen ist. Actum sant Dyonisius tag anno dominj M°CCCCLXXXXIII°.

161. Wasserfreiläufe bei den Mühlewuhren an der Glatt.

Aufsicht über das Flussbett und die Fischenzen der Glatt.

#### 1462. 15. Mai.

#### Erkandtnúss der Glatt halben.

Es söllent alle muller, so mulynen an der Glatt bewerbent und hand, abläss an iren wuren, da das wasser allerfelligest ist, der jeglicher zwölf schüch wyt sig, machen, die offen und das wasser da durch löffen läsen und je zu ziten nit mer wassers, damit sy schwellen, denn sy notturfftig an ire reder sind.

Sy sôllent ouch fúrbashin ire kett nit hôher erheben, denn sy jetz sind, und jeglichem múller die kett von denen, so darzû geschriben<sup>b</sup>), wie die sin sôllent, abgebeylet werden, und sy ouch nit wyter fischen, denn als verr ire wûr gond ungevärlichen.

Item und söllent von jeglicher vogty umb die Glatt vier geschriben b) werden, die Glatt, so wit und jegliche vogty gät, zå besehend. Und was dieselben by iren eiden bedunckt, der Glatt notturfftig sig zå machent oder dannen zå tånde, es sigent rönen 1, stöck, graben oder anders, das jeglichem, dero denn die gåter sind, gepotten werde, das zå machent oder darus, so ferr sine gåter gond, zå tånde, hiezwüschent und usgendem Meyen by der bås einer march silber.

Ouch sollent die vier all färynen uss der Glatt heissen tun und darin fürbashin keine mer gleyt noch gemacht werden bj der vorgenannten buss.

Es sol ouch niemman dem andern in der Glatt in sinen vischentzen fischen noch krepsen mit keinerley zugs, denn mit der zeynen<sup>2</sup>, den henden und ungefärlichen angelschnüren und rüten, es were denn, das jemman fürbringen möcht, das er wyter recht in der Glatt hette.

a) Im Original steht >dz<. [fol. 42 b ist leer.] b) Im Original steht >geschiben<.

<sup>1 =</sup> Baumstümme, besonders solche, die mitsamt den Wurzeln vom Winde gefüllt wurden.

<sup>2 =</sup> Körben.

Und wer der vorgeschribnen stucken dheins übersicht, der git minen herren von Zürich ein march silbers zu büss, als dick das verschult wirt, ungefärlich.

Uff sambstag vor dem sonntag Cantate anno domini MCCCCLXII° haben min herren beyd råt dis beståt, das es also gehalten werden sol.

162. Vertrag mit dem Bischof von Konstanz über Be-161. 41s. handlung von Streitfällen zwischen Laien und Priestern im Gebiet der Stadt Zürich.

#### 1506. 27. Januar.

Vertrag zwüschen minem herren von Costentz¹ und minen herren von Zürich umb fräfel, so sich begeben ussert der stat Zürich zwüschen pfaffen und leyen².

Artickel, so durch frids und schirms willen der priesterschaft und der leyen abgeredt sind umb fråfel und unfûg, so sich zwüschen inen erlofen möchten usserthalb der stat Zürich, und doch in miner herren von Zürich gerichten und gebieten.

Am ersten, ob sich einich zerwürffnuss mit worten ald werken zwüschen pfaffen und leyen begebe, das da an dieselben priester von den leyen so wol frid oder stallung mög erfordert und genomen werden und sy och so wol gegen leyen frid und stallung geben und halten söllen als leyen bj der bûs, als das in der stat Zûrich richtbriefen verschriben stät<sup>3</sup> und under inen von alterhar gebrucht ist.

Zum andern, ob dhein fråfel ald unfug gescheche, wie das were, einem priester von eym leyen ald herwiderumb einem leyen von eim priester, solich fråfel und unfug sollen sy klagen einem burgermeister und rät Zurich, der dann gwalt hat, und dann sol ein burgermeister und rät sy betagen, och sy gegen und wider einandern mit ir kuntschaft, wedrer teil die stelt, muntlich hören und die sach on gefärlich ufzug und hinderhalten usrichten bym eid näch der getät und näch dem anlass, als einen rät bedücht und wie ir statt büssen sind.

Wurde aber ein fråfel ald unfûg nit klagt, sy hetten sich gûtlich

<sup>[</sup>fol. 43 b ist leer.]

<sup>1</sup> Hugo von Hohenlandenberg, Bischof von Konstanz 1496-1532.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abgedruckt als Beilage III zu F. Rohrer, Das sog. Waldmannsche Konkordat. Jahrb. f. Schweiz. Gesch. IV, 29; vgl. ferner die Besprechung dieses Beschlusses in der zitierten Arbeit Rohrers S. 10 ff.

<sup>3</sup> Vgl. Richtebrief III, 52. Archiv für Schweizergesch. V. 204.

verricht, oder welten sust nit klagen, nútzdestminder mag ein rät von Zürich dem fråfel und unfüg nächfrägen und darumb richten, als sy es erfarend und näch irer stat gesatzt und ordnung, und doch, so ein rät dem handel nächgät und es nit klagt wirt, das dann gericht werde näch der tät und nit näch dem anläss, und das och die büss falle uf den, so gefräfelt hät, und och alsdann kein parthy der andern útzit büsse.

Und was bûssen och also gefallen, es sig von frid versagen, fridbrüchen, schlahen, zucken, wêrffen, wunden ald ander unfügen, warinn das wêre von priestern gegen leyen, da sol die bûss, so der priester verfalt, gefallen sin eim bischof von Costentz, und sinem collector, so ein bischof je zů ziten Zûrich hāt, sôlichs anzeigt werden, die bûssen, so eim bischof gefallen, inzûnemmen.

Was büssen aber also gefallen von den leyen gegen priestern, sölle die büss gefallen sin einer stat von Zurich.

Und darinn sind usgesetzt fråfel und unfüg, so das malifitz- und hochgericht berürt, das die priester eim bischof und die leyen einer statt von Zürich deshalb zu sträfen zügehören söllen.

fol. 44b. Und harinn ist och vorbehept minem herren von Costentz sin oberkeit in stucken, so den ban berårt; ob sich begåbe, das einich fråfel beschehen, derohalb der gefråfelt in ban fiele, da sol derselb sich ufrecht uss ban lösen und im zå sym widerteil sin recht behalten sin; und falt der anläss uff sinen widerteil, so sol derselb in entschadigen.

Und dis ordnung sol also in kreften beston untz uf eins bischofs von Costentz oder eins räts von Zürich abkünden; doch weder teil das nit mer halten welle, das der das dem andern ein halb jär vorhin verkünde. Actum Zürich uff sant Karolus äbend anno etc. VI<sup>10</sup>.

# 163. Kündung des Vertrags mit dem Bischof von Konstanz. 1523. 14. Februar.

Uff sambstag vor der herren vassnacht anno etc. XXIII habent mine herren rått und burger disern harin verschribnen vertrag sins inhalts verstanden und gehört und daruf sich erkent, das sollicher vertrag unserm gnådigen herren von Costentz abgekunt, und söllind doch die büssen und fräffel, so in mitler zit, vor und e das halb jar verschint, gefallen möchtind, luth des vertrags gericht werden.

<sup>[</sup>fol. 45 a und b sind leer.]

#### 164. Verbot eines Neubaues.

#### 1507. 3. Februar.

fol. 46 a.

a) Als Hanns Bercker genant Stichdenast, der gürtler, min herren gepetten hat, im ze gönnen, uff sin hoffstatt vor sinem hus zwüschent dem Rüden und der zimberlüten zunfthus ein hüslj ze buwen und das zü verlichen und einen zins davon ze nemmen etc., habent min herren sich erkent, das er daselbs keinerley buwen noch ufrichten sölle, aber in den zwey missen¹ möge er wol daselbs, solang die messen werend, ein b) hüslj, darin man feyl habe, ufrichten; aber wenn die messen uss syend, söll er daz dennenthin wider hinweg tün, wie dazc) von alter har kommen ist. Actum mitwoch post purificacionis Marie anno etc. VII°.

165. Fischereiverordnung für die Jone. Verbot der Be- fol. 46 b. rufsfischerei daselbst.

#### 1458. 14. Juni.

Eynung umb die Jonen.

Item min herren von Zürich habent sich von der Jonen wegen bekennt, geordnot und gesetzt, wie die hinfür mit vischen zu vachen gehalten werden sol.

Item des ersten, das die Jon fry sin und nieman dehein überschlacht, vach noch rüschenleger darinne machen oder dhein rüschen oder berren darin setzen sol, und das niemann anders noch mit deheinem andern züge darinne vischen sol, denn mit dem storberren und der angelschnur von dem anfang der Jonen untz in die Rüss.

Und och niemann darinne also vischen, denn die, so sölich visch mit irem husgesind oder iren nachgeburen essen wöllent, und die nieman ze koffen geben oder jendert hin zu marckt triben.

Und wenn der förinen<sup>2</sup> oder ander vischen leich in der Jonen ist, dass dann, diewil der leich weret, nieman darinne vischen sol, das ist von sant Michels tag bis zu wiennächten und von ingendem mertzen bis zu ussgendem aberellen.

Und welich oder welicher, es syent mann, frowen, knaben oder tachtern, jung oder alt, der obgenannten stucken deheins überfürent

16

a) Neue Hand. Das übergeschriebene u ist durch eine horizontale teils geschwungene, teils gerade Linie angedeutet.
b) Im Original steht vor »húslj« das Wort »hus«.
c) Im Original steht »dz«.

<sup>1</sup> Über die beiden Zürcher Messen vgl. oben S. 42 Anm. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = Forellen; vgl. Idiot. I, 935.

und anders tåtte, von dero jecklichem wöllent unser herren von Zurich ein halb march silbers zu buss nemen, so dick und vil das verschult wirt. Und sol jederman den andern darumb leyden by den eyden, so sy iren herren und obern geschworn hand.

Und unser herren habent inen selbs harin vorbehept die obgenannten stück hinfur, wenn und zu welicher zit sy das notdurfftig bedunckt, ze minern, ze meren, ze bessern oder ze endern, ald die allenkglich hin- und abzütunde, wie inen das je zu ziten fügklich und eben ist. Actum uff mitwuchen vor Vyti et Modesti anno domini MCCCCC\*LVIIII°

## fol. 47 a. 166. Brotspenden aus Vergabung und aus Stadtgeldern.

#### 1509. 14. Mai.

Als min herren von Jost Hugen, genant Nürenbergers, wegen alle jär innement fünff und zwentzig guldin an gold und das armen luten durch got geben söllen, ist geordnot, das sy für die fünffundzwentzig guldin gült all jär geben söllen dryssig müt kernen zü spend, also geteilt wie hernäch stät:

Nâmlich am sambstag in der fronfasten zů vassnacht VI mút.

Item VI mút am balm ābend,

Item uff sant Jacobs äbend VI muti,

Item uff sant Gallen abend VI mut2,

Item uff sambstag in der fronfasten vor wiennächten VI mut,

Item so gend min herren sust dry spenden uss der stat seckel, eine am pfingst äbend, die andern uff fronfasten ze pfingsten, dessglich eine uff Theodoli<sup>3</sup>; so gend min herren vom winungelt ein spend zu unser frowen äbend in der fasten; by demselben sol es och bliben, und die also gegeben werden on abgang.

Und ist angesechen, dass der kornmeister den kernen dem pfister zu jedem zil gebe und brot daruss läse bachen, namlich drysge vom fiertel, und er armen luten dass gebe durch got, namlich ir jedem ein brot und den wechtern uff dem Munsterturn ir jedem IIII brot und sust niemant nutzit; und was des brots zu jeden spenden über blipt, sol der kornmeister in den Spital geben und darumb rechnung tunund im och für sin arbeit zimlich belonung werden gegeben, namlich zu jeder spend ein batz. Actum mentag vor der uffart anno etc. VIIII'e.

<sup>1 24.</sup> Juli.

<sup>2 15.</sup> Oktober.

<sup>3 16.</sup> August.

## 167. Eid des Vogtes zu Eglisau.

fol. 47 b.

Der eyd, so ein vogt zu Eglisow 1 sweren sol.

Er soll sweren, schloss und stat zu Eglisow getrulich zu der stat Zurich handen inzühaben und zu besorgen, der herschafft ir rechtung und fryheit zu behalten, als verr er mag, zinss, zechenden, büssen bund alle nutzung unverzogenlich inzüziehen und jerlich zuverrechnen, ein glicher gemeiner richter zu sin dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, niemand zu lieb noch zu leid, und darumb kein miet ze nemmen, och von dem schloss über drig nächt nit zu sin ön sunder urlob eins burgermeisters, und in allen sachen sin bests und wegsts ze tun ön geferd.

## 168. Eid der Knechte und Wächter zu Eglisau.

Der knächten und wachter eyd.

Sy söllen sweren der stat von Zurich truw und warheit, irn schaden zu wenden und nutz zu fürdern, einem vogt gehorsam ze sin und getruwlich zu dienen, des schlosses zu warten und zu gömen, es sige tags oder nachts, wie inen je zu ziten befolhen wirt, und näch allem irem vermögen ze verhüten, das der stat Zurich kein untruw oder schaden daran begegne, und von dem schloss nit zu kommen on urlob oder befelch eins vogts oder sins stathalters.

## 169. Eid des Untervogts zu Eglisau.

Der eyd, so ein undervogt zu Eglisow sweren sol.

Er sol sweren unsern herren von Zurich und gemeiner ir stat truw und wärheit, iren nutz zu fürdern und schaden ze wenden, och inen ir gericht und rechtung zu behalten, als vere er mag, och zinse, zechenden, sturen, büssen<sup>b</sup>) und all nutzungen unverzogenlich inzü-

a) »våll, glåss« gestrichen. b) »våll« gestrichen.

¹ Die Herrschaft Eglisau, umfassend die hohe Gerichtsbarkeit über das Städtchen Eglisau und das gegenüberliegende Seglingen, sowie die niedere Gerichtsbarkeit über Wyl, Rafz, Wasterkingen und Hüntvangen, war am 5. Mai 1463 aus dem langilhrigen Besitze der Freiherren von Tengen für 12000 rhein. Gulden an Zürich übergegangen. Am gleichen Tage fertigten jedoch Bürgermeister und Rat die neue Ervoerbung dem Ritter Bernhard Gradner um die Summe von 12500 rheir. Gulden zu. Am 4. Juni 1496 trat sodann Hans Gradner die von seinem Vetter ervorbene Herrschaft Eglisau mit aller Zubehör um 10500 fl. wieder an Zürich ab, worauf sie als besondere Vogtei bei der Stadt verblieb. Staatsarchiv, Urk. Stadt u. Land Nr. 2263, 2264, 2335, 2269, 2270: vgl. ferner A. Wild, Taschenbuch für Eglisau und Umgebung, Zürich 1883, bes. S. 67 ff.

ziehen und eim vogt zu überantwurten, und wass für in kompt, dass unsern herren von Zürich zülanget, dass einem vogt ze leiden und fürzebringen, och ein glicher gemeiner richter zu sind, dem armen als dem richen und dem richen als dem armen, niemand zu lieb noch zu leyd, darumb kein myet ze nemmen und ünsern herren von Zürich in allen sachen ir bests und wegsts ze tünd, ön gferd.

Dessglich söllen die weybel in der herschaft Eglisow och sweren wie ein undervogt.

## 170. Eid der Eigenleute Zürichs in der Herrschaft Eglisau.

Item es sweren alle die, so miner herren von der herschaft Eglisow wegen eigen sind, burgermeister, rät und zweyhunderten, dem grosen rät der stat Zürich trüw, gewertig und gehorsam zü sin mit allen und jeden stüren, brüchen, vassnachthünern, vällen und geläsen zü geben, weder lib noch güt von der herschaft zü entfrömden ön ir gunst, wüssen und willen, iren nutz ze fürdern und schaden ze wenden und alles das zü tün, das getruw eigen lüt iren herren schuldig zü thün sind ungefärlich, und in keinen krieg zü ryten, zü louffen noch zü gön ön der genanten ünser herren gunst, wissen und erloben.

## tol. 45 a. 171. Eid der in der Herrschaft Eglisau Eingesessenen.

Item demnāch werden sweren all hindersāssen zû Eglisow, so nit miner herren eigen sind, den obgemelten minen herren gewärtig und gehorsam zū sin, iren nutz zū fürdern und schaden wenden und alles das zū thūn, das getruw vogtlūt und hindersāssen irn herren schuldig zū tūn sind ungefarlich, und in keinen krieg ze ryten, zū loffen noch zū gōn on der genannten miner herren gunst, wissen und erloben.

## 172. Eid der Dienstknechte in der Herrschaft Eglisau.

Item es schweren alle dienstknecht zu Eglisow, miner herren obgenant nutz zu furdern und schaden ze wenden, och gehorsam zu sin, diewyl sy hinder inen in der herschaft Eglisow dienen, und was sich zwuschend minen herren und inen, och irn meistern und allen denen, so minen herren ze versprechen stönd, erluffe und ufferstund, da söllend sy recht vor miner herren stab nemen und geben und daby beliben. Und bind sy der eyd vier wochen, nächdem und sy von der herschaft ziechen; wo sy hörtind, das der herschaft seha-

den zügefügt werden wolt, söllend sy in der zitt uff miner herren costen verkunden, ungefärlich.

#### 173. Eid der Kaufhausknechte.

fol. 48 b.

Der eyd, den die knecht im Koffhus schweren söllent.

Dem husschriber 1, was das huss und denselben gewerbe berürt, gehorsam und gewertig ze sinde und das gut, so in das Koffhus kumpt, es sige der burgern oder gesten, ze begömenta) und ze verhûten, so best sy kônnent oder vermôgent, und menglichem glich und gemein ze sind, und einen nit fürer dann den andern ze fürdern und darinne unser gemeinen stat nutz und ere mit vassen und anderm zu fürdern und schaden ze wenden. Und ob ir deheiner ützit seche, hörti oder verneme, das der stat und dem husschriber von des hus und des gewerbs wegen schaden oder gebresten bringen mocht, das einem husschriber fürderlich fürzebringen, und in sunders niemans nichtzit zu laden noch dheinerley im Koffhus zu nemen oder hinzefûren lassen, davon gemeiner stat der zoll gehôre, ee das solicher zoll dem husschriber gericht und bezalt sye; und zû sölichem güten fliss und uffsechen zu haben, das gemeiner statt der zoll nit entfürt werde, und ir deheiner von der stat gan oder varen, er habe dann von einem husschriber urlob genomen, und er im das erlopt, alles getruwlich und ungefarlich.

## 174. Eid der Hochwächter beim Grossmünster.

fol. 49 a.

Die wachter uff dem Munsterthurn zu der bropsti söllen schweren:

Der stat von Zürich nutz und ere zü fürdern, och den thürn und die gmach im thürn suber und in eren ze haben und ze halten, und ob sy ützit vernemen oder selbs sechen, das gemeiner stat oder der landtschaft ald dem türn oder an den gloggen schaden oder gebresten bringen möcht, das den thürnherren fürzebringen und zü offinen, und insunders die gloggen zum sturm nit zü lüten oder anzüziehen, es kume dann der thürnherren zum minsten einer und sage im das wortzeichen, so die dry thürnherren inen davor in gheim gegeben haben; das wortzeichen, so inen och je von den thürnherren gegeben ist oder wirt, sond sy och verschwigen und das niemant offinen, sunders inen

a) Im Original steht »begönent«.

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 192, Nr. 97.

selbs behalten. So sy och die gloggen sust lutend, sond sy die am uffhören nit gåch 1 lasen abgon. So es och gegem winter wirt, sond sy die thurnherren fragen, wenn sy winterfrosts oder kelti halb söllen uffhören damit luten; und so die thurnherren sy heissen hören luten, sond sy das halten und nit wider damit anfahen zu luten, es sig inen dann wider von den thurnherren erlopt. Sy sond och uf dem turn nit für haben, daby sy kochind, und winterzit sond sy das für och nit haben, es sig durch frost oder andrer dingen halb, es werde inen dann erlopt. Sy beid sond och all nacht da oben sin und wachen und zů allen orten usslügen, und so die scharwächter2 nechst bim thurn die stunden ruffen, sond sy inen zuschryen, und all tag ir einer zum minsten uff dem thurn sin, und bsonder der, an dem dann die wacht je ist, sich nit läsen abendern und niemand hinuff lasen on der thurnherren wyssen und wyllen, dann allein sigristen und die, so inen helfen luten. Und ob sy sechen für uffgon, das für das tach gieng, es sig tags oder nachts, dass sond sy melden mit dem horn.

## fol. 49b. 175. Eid der Wächter auf dem Rathaus.

## Der wachter eyd uff dem Rathus3.

Ir söllen schweren, minen herren, eim burgermeister, rät und den zweyhunderten, dem grossen rät, truw und wärheit zu halten, iren nutz ze fürdren und schaden ze wenden und bsonder sumerszit, namlich von dem donstag in der kärwuchen bis zu unser herren sant Felix und Regulen tag all äbend uf das Räthus ze gond, e die glogg VIIII schlecht, und das och die, welich dann under uch an die vorwacht bescheiden werden, an die wacht uff die gassen gangint, so die glogg derselben zitt zechny schlacht, und also an den X anfähen zu rüffen und darnäch von derselben stund hin all stunden ze rüffen und in der stat härumb ze gond bis näch der zwolften stund, och getrülich und wol ze wachen, och sorg und acht ze haben, ob ützit furgienge oder fürgon wölte, davon schad oder gebröst komen möcht, es were

<sup>1 =</sup> plötzlich.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Über die Funktionen der Schar- oder Stundenwächter vgl. die folgende Nummer.

<sup>3</sup> Nach einer Verordnung über den Dienst der Stundenwächter aus dem Jahre 1571 war die Stadt seit alters her zum Zwecke der nüchtlichen Überwachung in drei Wachten eingeteilt: auf Dorf, Niederdorf und kleine Stadt. Jede dieser drei Wachten war zweimal in der Nacht von je zwei Wächtern nach einer genau vorgeschriebenen Marschroute zu durchgehen. Ausgangspunkt für alle diese Patrouillengünge, die Vorwacht und Nachwacht hiessen, bildete das Rathaus. Staatsarchiv, Wachtordnungen (A 81).

<sup>4 11.</sup> September.

gloiff, brunsten, geschrey oder anders derglych, das ze warnen und ze wenden näch uwerm vermögen und bsonders, ob ir utzit argwönigs fundint oder unzimlichs geschrey horttint, das einem burgermeister oder obresten knächt uf dem Räthus fürzebringen und ze leyden, getrüwlich und ön all gefärd, und erst, so ir die zwölffi in der nacht gerüffint, ab der wacht uff das Räthus ze gond und darvor nit.

Und so der husknächt die andern, so die nächwacht hand, uff die gassen und die wacht bescheident, söllen dieselben och obberürter mäss harrumbgon uf der wacht, sumers zit von dem I bis näch III am morgen und die stunden all von dem I hin bis nach III rüffen; und so ir die III gerüfft handt, dann söllen dieselben uf das Rathus gon und uf dem Räthus bliben, bis man das erst zeichen zur frümess zum Grossen Münster verlüt hät.

Und wynterszit, namlich wyder von unser herren tag all äbendt uf das Räthus zu gond, e die glogg VIII geschlagen hät, bis wider uf donstag in der karwuchen, und die, so also wynters zit an der vorwacht sind, söllen die VIIII rüffen und darnach all stunden bis uf das I getruwlich und wol wachen, wie vor stät.

Die so wynterszit uf die nächwacht gond, söllen rüffen das I, II, III und IIII, und am morgen nit wider uf das Räthus gon, bis ir die IIII gerüfft hand; und dann sond ir uf dem Räthus bliben, bis man das erst zeichen zum Grossen Münster zur frümess verlüt hät, wie vor stät.

Es sôll och uwer keiner keinen andern an sin stat ze wachen fol. 50 a. bestellen oder von der stat gon ön erlouben eins burgermeisters oder des obresten statknächts.

Und darzů sôllen ir all dem husknácht gehorsam und gefölgig sin.

## 176. Eid des Hausknechts auf dem Rathaus.

Der husknecht soll schweren:

Mynen herren eim burgermeister, rät und den zweyhunderten, dem grosen rät, truw und wärheit ze halten, iren nutz ze fürdern und schaden ze wenden, so ver er mag, und besonders acht und sorg zu den wachten ze haben, und ob ir keiner dheinest nit da wer, das fürzebringen und ze leiden, och des huses wol ze warten und uf die gloggen ze losend und niemand inzeläsen, den er nit wol bekennt, er gebe im dann das geordnot wortzeichen.

## tol. 50b. 177. Verordnung betreffend Gebühren der Ratsredner.

Ordnung der rätsredner 1.

Als etlich zit har klegt ist gewesen, das unser rätsredner nit die rechten lon nemen, als das von altem har ist komen, und je hoischind an biderb lut, denen sy vor rät reden, was sy wöllen, umb das haben wir geordnot, wie har nächstät, namlich also:

Item wem ein rätsreder vor rät redt, der sol im von derselben red wegen, so er im uf einen morgen tút, nit mer schuldig sin ze geben dann XVI haller; der redner sol och nit me hoischen.

Ist dann der reder eim bistendig in tådingen oder kuntschaften ufzenemen und alda im wartet, so sol der, so in brucht, im alsdann davon och nit mer schuldig sin ze geben dann XVI haller, und sol der redner och nit mer höischen.

Wil aber jemand den rednern mer geben dann obstät, das mag einer us gunst oder gnaden wol tun; doch sol der redner nutzit mer über den obgeschribnen lon höischen und sich desselben benügen lässen.

## tol. 51a. 178. Löhnung der Läufer und Boten.

#### Ordnung der löifer2.

Als etlich zit har von biderben lûten klegt ist gewêsen, das ûnser geschwornen lôiffer und botten, so sy ûber feld geschickt werdint, nit die rechten lôn nemen, als von altem har ist komen, und je hôischind, das sy wôllen, uf das so haben wir, der burgermeister und rât der stat Zûrich angesechen und geordnot, was man einem potten geben sol, damit sich ein jeder desselben wiss ze richten, und ist das also, wie hernach stät:

Item so ein pott löift oder gät in der stat sach und gescheften, so sol im unser stat seckelmeister von unser stat wegen geben von der myl zů lon IIII krůtzer.

Und muss er uf antwurt warten und styll lyt, wie vil tag das ist, da sol er im geben für ein tag lägerlon V ß.

Und fart er jendert über wasser, so sol er im den fürlon öch bezalen.

Wirt ein pott geschickt mit der stat brief und sigel von burgern ald gesten, da die stat den lon nit git, da söllen die, so den boten fertigen und von dero wegen er löfft, dem potten geben von einer myl IIII<sup>1</sup>/<sub>2</sub> krůtzer.

<sup>1</sup> Vgl. oben S. 191, Nr. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 157, Nr. 54.

Und mûs er antwurt warten und still ligen, im darzû jedes tags, so er still gelegen ist, geben VI f. lågerlon, und fart er uber wasser, so sol man im den fürlon och bezalen.

Ob aber einer geschickt wurde in Franckrich, Lamparten, gen Rom, Venedye, Hungern und derglich uslendisch orten, da mag einer mit eim botten verkomen und eins werden, als er mag; und söllen sich och die potten in dem bescheydenlich finden läsen.

179. Verordnung betreffend Appellation in Zivilsachen von 161. 51 b. den untern Gerichten an den Rat<sup>1</sup>.

#### 1507. 15. April.

Als unser herren burgermeister und rat der statt Zurich nun lange zit har vilfaltencklich gemerckt und empfunden habent, das allenthalb in iren gerichten und gepieten rich und arm einandern in den gerichten, darjn si dann sitzend, umb ir vordrungen, spen und zůsprůch, so sich zwůschend inen begebend, rechtfertigend und daselbs urteilen ergand, da zû ziten ein und der ander teil von den selben urteilen appellierend, me darumb, das einer sinem wyderteil sin sach und bezalung, so er wider in erlangt hät, gevärlich verzuhe, zů costen und schaden bringe, dann us notturft oder förmlichen, gutten ursachen, und also damit unbillich filkonnend lut dieselben unser herren umb lichtferig, torlich und ungegründt ansprächen hellgend und mügend?, und iren widerteil dadurch in versumnis ir arbeit und in unbillichen costen und schaden fürend, daran dieselben unser herren ir selbs und biderber luten halb mercklich beschward und misfallen empfangen, und habent daruf mitsampt minen herren, dem grossen rat, inen selbs und iren biderben luten in iren stetten und allenthalb uf dem land zů frid und růw, nutz, eren und gůt, umb vermydung vil costen, versumnys ir arbeiten den handel solicher appellationen halb für sich genommen und sich erkent und vereinbart: Wer nun hinfür in allen iren gerichten und gepieten, es sye in stetten und uffem land, an welichen orten und enden das ist, jemends umb dheinerley sach für die obgenanten unser herren burgermeister und råt diser stat Zurich appellieren wyl, das der dieselben appellation tun und volstrecken sol in form und mass, als hienach geschriben stät, und namlich also:

¹ Vgl. die Analyse dieses Ratsbeschlusses bei Bluntschli, Zürch. Staats- u. Rechtsgesch. I, 407.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> = behelligen und bemühen.

Welicher in bemelter unser herren gerichten und gepieten zu rechtfertigung kompt, und daselbs an einichen urteilen, so wider in gangen wêren, meinte beswêrt zû sin, und darum für unser herren appellieren wolte, das der solichs glich ze stund derselben tagzit, e das gericht ufstät, vor dem richter und gericht, da die urteil gegangen ist, tûn und das sinem widerteil verkunden sol; und welicher das der tagzit sumpte oder verzuge, das der von der appellation sin und darnach nit macht haben sol zu appellieren, und das demnach der, so also geappelliert hat, innerthalb einem manot, dem nechsten, an einen burgermeister umb annemung der sach und tagsatzung werben, und och ein burgermeister, so fürderlich es sin mag, darum tag geben sol. Und also tag geben und benempt wirt, so sol der, so geappelliert, ob die hoptsach under funfzig pfunden ist, ein pfund haller, ist aber die hoptsach funfzig pfund und darob, zwev pfund haller, vor und e die appellation gelesen und der handel gehört werde, bar usrichten und zu gmeiner statt handen geben und antwurten, on alle fürwort und verhindrung; und so einer die appellation verlurt und sich findt, das einer on notturft und nit wol geappelliert hat, das derselb dem widerteil den costen, darin er von solicher appellation wegen geworfen wirt, abtragen und bekeren, ob sich aber erfunde, das einer us notturft und wol geappelliert hette, das dann derselbig dem wyderteil des costens halb nútzit pflichtig sin sol. Actum donstag vor dem sonntag misericordia domini anno etc. VIIº, presentibus her burgermeister Wyss1, cleinen und grossen raten.

tol. 52a. 180. Verordnung betreffend Friedensgebot und Friedensbruch bei Kirchweihen und Schenken<sup>2</sup>.

Als jetz zû vil mälen uff dem land an kilchwihinen oder schenckinen uffrüren und zerwürffnissen zwüschent den lüten entspringend, und dann ander biderb lüt darzwüschent löffend und understan wöllend, sölich uffrüren und gehåder zü stillen, und darnebent ander och zuckend, sich partyend und in den hufen howend und darunder güt redlich gesellen gewundet, lam gehowen und ettlich vom leben zum tod pracht worden sind, daran nun alle erberkeit billich mercklich misfallen haben sol, und damit sölich unzimlich unbillich wesen abgestelt und hinfür frombklich und redlich gescheiden und nit so partigisch gehandelt werde, so habent ünser herren burgermeister, rät

Mathias Wyss war 1502—1510 Bürgermeister; 1490—1501 und 1511—1527 erscheint er als Mitglied des kleinen Rates.

<sup>2</sup> Vgl. oben S. 134, Nr. 14.

und der gross rat der stat Zurich angesechen und geordnot also: wo nun hinfur jemend, es sye in der stat oder uffem land, in welichen gerichten, gräfschaften oder herschaften das ist, mit dem andern stössig und zerwurfig wirt, das die, so dabi sind, wie von alter har scheiden und frid nemen sollen; ob dann jemends friden verseite und den nit wôlti geben, das der die bûss, so daruf gesetzt ist, on mittel usrichti; und ob er daruf jemends, so scheiden wöltj, wundetj, das er darum der statt die buss, namlich XV &, desglich dem, den er gewundet hette, och XV &, glicher gestalt als ob er mit [dem,] den er im scheiden gewundet hettj, stössig und uneins worden were. Und ob ein lammtag 1 da were, da behalten min herren inen selbs vor, denselben lambtag zu richten, nachdem der gestalt und mass hat, und ob dagegen jemends, den der handel nit berûrti, zuckti und sagen wölti, er hett wöllen scheiden, von dem und denen wöllen unser herren die bûss, das ist ein march silbers, on gnād inzúchen; darnach wyss sich ein jeder ze richten.

181. Verordnung gegen Missbräuche bei Bezug und Ver- 101. 52b. waltung des Weinungelds.

#### 1503. 20. Mai.

a) Der eyd, so die schweren sôllend, denen unser statt winungelt empfolchen wirt<sup>2</sup>.

Als jetz ettlich zyt har wider unser statt Zurich satzungen und alt güt gewonheyten mercklich unmässen gebrucht sind an unser statt winungelt mit zeren, ouch das einer dem andern letz- und badgelt<sup>3</sup>, zimpeltag<sup>4</sup> und gütjär gegeben hät, und so ein umbgelter ab- und ein andrer angegangen ist, sy ein mäl by einandern gehept hand und derglich, und doch alles us der statt güt sölichs züverkommen,

a) Neue Hand. Das offene e trägt ein Zeichen, bestehend aus einem Punkt und einem Bogen darüber, das im Druck folgendermassen wiedergegeben wird: ê.

<sup>1</sup> D. h. eine längere Krankheit infolge der Verwundung. Vgl. z. B. Staatsarchiv, Rats- und Richtbücher 1410 (B VI 200, fol. 122b): > Es klaget Heini Hüber uff Rüdi Leman ..., de derselb Leman im bi nacht und nebel nachgelüffen ist und inn frevenlich in ein arm gewondet hat als vast, dz er der wundeten erlamen müs, und hat im dz wunden und den lamtagen getan darüber, dz er nie word dozemal mit dem Hüber rett. Vgl. auch Richtebrief I, 16 (Archiv f. Schweiz. Gesch. V, 160): > Wundot ein burger den andern, ... gat dü wunde zem lamtagen etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vgl. oben S. 82 Anm. 4.

<sup>3</sup> Verschiedene Ausdrücke für Trinkgeld; vgl. Idiot. II, 254, 257.

<sup>4</sup> Zimpeltag hiesen die Geschenke, die man sich zu Ostern machte. Vgl. z. B. Vita Rud. Collini in Ulrich, Miscellanea Tigurina I, 3.

ouch durch der statt nutz und eren willen, haben wir der burgermeister und rät der statt Zurich geordnet und angesechen, ordnen und setzen ouch, dis, wie harnäch geschriben stätt, hinfür ewencklich ze halten, namlich das sölicher cost und merkliche unmäss gentzlich und gar söll abgethon und hingestelt werden und unser umbgelter us der statt güt weder burgermeistern, räten und gar niemand überal hinfür nützit mer geben söllen, weder gütjär, zimpeltag, bad- oder letzgelt, trinckgelt noch mäl und derglich, dann wir je wöllen, das sölicher cost söll abgeton werden.

Aber dämit denocht des ungeltz gewartet und wider in die alten loblichen gewonheyt gebrächt werde, so setzen und ordnen wir, das die umbgelter und synner des ungeltz wie von altar harkomen ist, uff dem Rätshus warten und nun hinfür inen selbs und den knechten, so uff sy wartend, an sambstagen nit mer dann vier kopff wins beschicken und überflüssige zerung, bishar gebrucht, abstellen söllen. Ob aber ander der räten by frömbden herren uf dem rätshus der zyt, als die winumbgelter sitzen, ouch dä weren, haben die umbgelter gwalt, ob die notdurft das erforderte, näch mer win zü schicken, dämit sy die ouch geeren mögen.

Und eim winumbgelter, der am sambstag also wartet, usser dem winumbgelt gegeben werden I $\beta$ . und nit mer.

Und därzů der winumbgeltern jedem iren fronfasten lon, namlich jeder fronfasten II  $\mathscr{U}$ .

Dem obristen knecht uff dem Räthus vom winumbgelt all sambstag II  $\beta$ . und vom mulyumbgelt II  $\beta$  IIII den.

So söllen die stattknecht, namlich ritknecht und die andern, so denn die stäb tragen, ouch die geschwornen louffenden botten, Schiterberg und die winrüffer uff die umbgelter warten all sambstag, und die winumbgelter derselben jedem geben, so da ist und wartet, VI den.

Item der synner eim der wochen I f.

fol. 53a. Und welichs sambstags einer nit uff dem Rätshus ist am umbgelt und dä wartet, er sig umbgelter, synner oder knecht, keinen usgelässen, demselben sol<sup>a</sup>) nutzit gegeben werden.

Und besonder sol man den gerichtsweybel, die wechter, trummeter, pfifer und ander underrichten, an dem end nit ze warten; inen sol ouch nutzit gegeben werden.

Die umbgelter söllen ouch von dem gelt, so sy von wirten und

a) »man« gestrichen.

andern burgern inziechent, ze trinckgelt geben, was under eim pfund ist, IIII den., und von eim pfund VI den. und nit mer.

Und mit dem gelt, so also am umbgelt gefalt, söllent die synner gemeinlich noch sonderlich gar nutzit handeln, und sich desshalb keins gewalts nit annemmen, weder mit gelt zu empfachen, noch mit trinckgelt ald anderm hinuszegeben, sonder allein die umbgelter, so därumb schwerend und unser statt rechnung geben söllen und mussen, das handeln und thun lässen.

Es söllent ouch unser statt winumbgelter jerlich, so sy gesetzt werden, schweren, die obgeschribnen stuck und artickel zu halten, denen nächzekommen und gnüg ze thünd, gemeiner unser statt trüw und warheyt, ouch nutz und ere ze fürdern und schaden ze wenden, dem umbgelt zu prim und vesper ze wartend, die win in geschrifft ze nemmend und das umbgelt inzeziechend näch wysung und sag des winumbgeltrodels, der inen därüber gegeben ist, und besonder den personen, so gült uff dem umbgelt hand, es sig eigenschaft oder libding, uszerichten, und ob kein gelt über die zins überwurde, das in unser gemeinen statt seckel ze antwurten, ouch niemand dävon nützit ze lichen, weder uf pfand noch sunst, on ünser herren erlöben, wissen und willen, alles getrüwlich und on all geverd. Actum sambstag vor der uffart anno etc. III.º

## 182. Verordnung über das Reislaufen.

fol. 54 a.

## 1510. 8. April.

## a) Ordnung des kriegslouffen ¹.

Wir, der burgermeister, der råt und der gross råt, genant die zweyhundert, der statt Zurich tund kund offenlich hiemit, nachdem dann bishar von allen den unsern verschworen ist, das ir keiner in frömbd reysen und krieg wölle kommen on unser erlouben, und aber das von etlichen verachtlich gehalten, deshalb dann unser statt und landschaft mercklicher schad, mangel und geprest begegnot ist, harumb sölichs abzüstellen und zu verkommen, haben wir dasselb eidsweren nachgelassen und gott dem allmechtigen zu lob, och allen eren und fromkeiten zu trost, unser statt und landschaft zu nutz und güt geordnet und gesetzt, das keiner der unsern, er sye burger, hindersäss, sunst unser verwannter ald dienstknecht, in keinen krieg

<sup>[</sup>fol. 53b ist leer.] 4) Neue Hand.

<sup>1</sup> Vgl. Zürch. Stadtb. II, 163, 167 und 398 f.

noch reys hinlouffen, ryten, fären, gön noch keins wegs kommen sol on unser erlouben, wussen und willen. Welicher aber hinfür dawider ungehorsam wurd erschinen, daz derselb gemeiner unser statt zu büss geben sölle zechen pfund on alle gnad. Und ob er die nit bar gitt, sol das uf sinem güt, ob er das hat, ingezogen werden. Ob er aber kein güt<sup>a</sup>) hinder im verlastd, wo er dann in unser statt oder landschaft begriffen wirt, sol er fencklich angenommen und uns in unser fangenschaft geantwurt und nit ledig gelassen werden, er hab dann sölich büss bezalt; und ob er sölich gelt nit hette, mag er das im thurn abdienen, und namlich eins tags und einer nacht ein pfund.

Aber umb die hoptlut, lutiner, venner, fürrier, und die, so die knecht ufwiglend, haben wir uns vorbehept, die zu sträffen nach gestalt der sach und als uns je bedunckt und einer verschult.

Und als an etlich vögt gemütet ist von denen, so das gelt nit hetten zu bezalen, burgschaft zu nemmen und si nit zu thurnen, haben min herren sich erkennt, strax bi obgeschribner b) ordnung zu beliben und kein trostung von niemend ze nemmen. Actum menntags nach dem sonntag quasimodogenitj anno etc. X°, presentibus herr burgermeister Wyssen und bevden räten.

tol. 55a. 183. Urteil über das Recht zum Bezug des Falles zu Wald seitens des Stiftes Schännis und der Herrschaft Grüningen.

#### 1466. 16. November.

Ein kopy des urtelbriefs von Wald zwüschent dem gotzhus Schenis und der herschaft Grüningen, der fällen halb<sup>c</sup>).

Ich Claus Streler von Wald bekenn und vergich offenlich mit disem brieff, das ich in dem jar und an dem tag, als datum dis brieffs wiset, daselbs zu Wald an gewonlicher richtstatt mit gemeinen versamloten hofflütten und andern, so denn zu demselben gericht hörrend, offenlich ze gericht sass an stat und in namen der fürsichtigen und wisen burgermeister und rät der stät Zürich, miner genedigen lieben herren, und von empfelhens wegen des fromen und wisen Eberhart Ottikon<sup>1</sup>, zu der zit vogt zu Grüningen, mins lieben herren. Kam für mich in offen gericht der erwirdigen miner

a) >hat< gestrichen. b) >eynung< gestrichen. [fol. 54 b ist leer.] c) Die Überschrift ist vom Schreiber der Nr. 98 f., der Text ist wieder von anderer Hand.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eberhard Ottikon, 1450-60, 1464-68 und 1473-79 des Rats auf Johannis, 1461-63 und 1469-72 Zunftmeister.

genedigen frouwen von Schennis botschaft an eim teil und der vorgenanten miner lieben herren von Zurich botschaft des andern teils: offnet und klagten die obgenanten botten miner frouwen von Schennis durch iren fürsprechen, wie das die obgenant min frow mit den genanten herren von Zurich stöss habe von dry fällen wegen, so zů Wald gefallen werend¹ und der vorgenant vogt von Gruningen verboten hab; derselben stössen sy zu beder sit gen Wald für ein versamlot gericht zu recht und usstrag komen werend, und begertend also, inen den underscheid zu geben, wem dieselben fell zügehortend und begertend daruf von den obgenanten minen herren von Zurich antwort. Daruf antwortend die erst genanten miner herren von Zurich botschaften durch irn fürsprechen, es sye wär, der vogt von Gruningen hab dieselben fell verpotten und truwen, das disa) an ein hus gana) Gruningen gehören söllend, denn sy meinen nit, das sy in dem hof zu Wald geporen sigend und satzdent das hin zu recht durch irn fürsprechen, wem dieselben fel zůhôrend, oder wie wit ein gotzhus von Schennis die fell sůchen und nemmen sol. Also näch ansprach, antwurt, red und widerred, och näch beider teilen kuntschaft, so da verhört ward, do fragt ich vorgenanter richter des rechten. Do ward och mit gemeiner urteil uf den eid erteilt, wer die nechsten zwentzig jar die fell habe genomen, das der die aber neme, und wie man hofflut habe gehalten und lässen beliben die nechsten zwentzig jär, das man sy daby aber lässe beliben. Uf dise urtel komend bed teil; uf sollichs begertend bed teil, das man inen den underscheid gebe, wie wit die hoflut giengend, die an ein gotzhus gen Schennis fallen sollend. Daruf so habend sich die vorgenanten hoflut und ander, die denn in dasselb gericht gehörend, einhelliklich bekent und gend den underscheid also, dasa) die dry fell, soa) der vogt von Gruningen verpotten hat, söllend zügehören dem gotzhus gen Schennis, und was desglichen von frowenb) und mannen geboren wirt von rechten gotzhuslutten a) von Schennis, die s) sollend och fallen an ein gotzhus von Schennis; was och von rechten gotzhusluten an disen nächgeschribnen enden und in den kreissen sind und geborn werdent, dieselben

a-a) auf Rasur geschrieben. b) Im Original ist zwischen dem >o< und >w<ein >u< wegradiert.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wann das Kloster Schünnis in Besitz der Fallgerechtigkeit in Wald kam, ist aus den Akten des Staatsarchives nicht ersichtlich. Unter den dem Kloster bei seiner Gründung verliehenen Rechten und Besitzungen ist Wald nicht erwühnt. Vgl. Herrgott, Genealogia Habsb. II, 117.

sond fallen an ein gotzhus von Schennis. Und sind dis die undermarcken und die kreis: zu dem ersten Guntersperg und Goldbach untz an Rickenbachertobel, und Dieterschwil, Bul, Walpersperg, Reinsperg und zů dem Steg1; was an denen enden und darzwüschen geborn ist oder noch geboren werdent von rechten gotzhusluten a) von Schennis, die sollend a) fallen an das vorgenant gotzhus von Schennis. Was aber von vogtbaren luten, von landzugnen, von unelichen luten, von eygnen luten oder von gotzhusfol. 55 b. luten, die nit gen Schennis [fol. 55 b] horend, inwendig denen marcken und kreisen sitzend, es sigend von frouwen oder von mannen, die sond nit fallen an ein gotzhus von Schennis, sunder jederman sol fallen an das end, wie das von alter herkommen ist, es syg an ein hus von Gruningen oder an ein ander end. Diser entscheidung und des gerichtz handel batend beiteil umb urkund; die wurdent inen mit urteil bekent von gemeinen hofluten und ander, die daby waren und zů dem gericht hortend, zů geben. Und des zů warem urkund, wan ich obgenanter richter eigens insigels nit hab, so han ich erbetten den frommen und wisen Eberhart Ottiken, vogt zu Gruningen, minen lieben herren, das er für mich und von des gerichtz wegen sin evgen insigel offenlich gehenckt hat an disen brieff, zwen glich sagend, doch im und sinen erben on schaden, der geben ist an sant Othmars des heiligen aptz tag in dem jar, do man zalt von Cristus gepurt tusent vier hundert sechtzig und darnach in dem sechsten jar.

tol. 56 s. 184. Verordnung über Rechte und Pflichten des Stadtschreibers.

#### 1515. 1. Dezember.

Ordnung, was ein stattschryber thun und wie er sich halten sol.

Des ersten sol er miner herren burger, hindersåssen und landtlût<sup>b</sup>) in belonung der koufbrief, gmechtsbriefen und satzungbriefen halten, wie min herren deshalb sind verkomen mit wylant irem stattschryber Michel Grafen<sup>2</sup>, wie dann das uf disem bûch hyevor verschriben stat. Und was under miner herren grossem insigel oder

a—a) auf Rasur geschrieben. b) Hier steht im Original noch das Wort halten«, das weiter unten nochmals gesetzt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Güntisberg und Goldbach liegen südlich von Wald, Dieterswil und Bühl nürdlich; alle vier Ortschaften gehören zu Wald; Fehrenwaldsberg gehört zur Gemeinde Büretswil, Reinsberg und Stäg zu Fischental.

<sup>2</sup> Vgl. oben S. 32, Nr. 147.

dem secret wirt besiglet und usgat, das sol ein stattschryber oder underschryber schryben.

Und wiewol min herren nit nodt bedunckt, das jerlich umb einen stattschriber werde ein frag gehalten<sup>1</sup>, als umb andre empter, so behaltend sy inen doch vor, ob sy einen stattschryber wöllint endren oder nit. Und wo von im clegt komm und das an einen burgermeister lang, sölle ein burgermeister das anbringen und demnach ein frag umb ein stattschryber gehalten werden.

Es sol ouch ein stattschryber in råten, so umb sachen umbgefragt wirt, nit gefragt werden, noch ein stattschryber für sich selbs nit darzu reden, es sye dann, das ein burgermeister oder obristermeister in heysse fragen; alsdann sol ein stattschryber darzu reden und raten, das in bedunckt.

Ein stattschryber sol ouch, so er sin ampt ufgidt oder im mine herren davon urlob gebent, darnach funf jar miner herren burger bliben lut miner herren stattgesetzt und büch.

Item ein stattschryber sol zu vorus haben die XL guldin und das holtz, so er bishar hat gehept von gmeiner statt, und die guten jar, so im werdent und die gandt. Desglich sol ein underschryber vorus haben die X guldin, so er bishar hat gehept von gmeiner statt, und die güten jar, so im werdent; und demnach söllent sy alles das, so sy mit schryben und von der empter wegen gwynnent, mit einander glichlich teylen, und ir jeder haben einen berichten substituten und einen geschickten knaben.

Item ein stattschryber sol ouch ein abscheidbüch machen und darin lassen schryben all abscheid, so zu tagen gemacht werdent.

Es söllent ouch all urteilen von einem stattschryber ufgeschryben und den parthyen vorgelesen werden; und wer deren brief begert, dem sölle man die geben. Wölicher aber deren nit brief erfordrt noch nimpt und doch darnach der urteil notdurftig wirt, da sol ein stattschryber nit schuldig sin, im die ze süchen oder ze offnen, er geb im dann ein batzen.

Actum vor rêten und burgern sambstags nach sant Andres apostoli tag anno etc. XV.

<sup>[</sup>fol. 56 b, 57 a und b sind leer.]

<sup>1</sup> D. h. dass er jährlich einer Wiederwahl unterworfen werde.

## Berichtigung.

Die Seite 74, Ann. 1, ausgesprochene Vermutung, dass Sigmund auf dem Wege von Italien nach Basel im Jahre 1433 Zürich passiert habe, erweist sich aus den Reichstagsakten XI, 203 und 205, als richtig. — Der Ratsbeschluss Nr. 76 (vgl. oben S. 74) ist in dem genannten Bande der Reichstagsakten auf S. 286 abgedruckt.

# Zürcher Stadtbücher I-III.

Register und Glossar.

# Personen- und Ortsregister.

#### Vorbemerkung.

Die Namen sind, soweit möglich, unter den modernen Formen mit Beifugung der alten eingereiht. Was nicht dem Texte selbst entommen werden konnte, ist eingeklammert. Bei Ortsnamen des Kantons Zürich ist der Bezirk, bei unselbständigen Gemeindewesen überdies die politische Gemeinde angegeben, der sie zugehören. Bei den andern Ortschaften ist der Kanton, beziehungsweise der Staat, dem sie zugehören, beigefügt. Alles was sich auf die Altstadt Zürich bezieht, ist unter Zürich zu suchen.

```
Aarau, Arow, tag ze I 122. 135. H 195. 209. | (Aeppli) Epplin, die I 221. 223. 236. 237.
Aarburg, Freiherr Rud v. I 272.
                                                      ir jungfrow Anna I 221.
                                                Affoltern b. Zürich, Affoltren (Bez. Zürich) I 151. 314. 383.
Aare, Ar, Are I 103. 214. III 114. 185.
Aargau, landmark so Argou heisset,
                                                    bann ze I 314.
      Ergow, Ergow I 103, 122, 142, 214.
                                                    Geinch I 314.
      II 382.
                                                  - Hasenspül I 314.
- landvogt II 14.
                                                - hundlern I 314.
 - stett in II 62. 63. 65.

    Hungerberg I 314.

Abraham, wilent, der Jud II 40.
Abrahamine, die Judin II 40.
                                                  - Schubisacker I 314.
                                               Agustiner vgl. Augustiner.
Alaspach, Ülrich, der kremer I 224. 225.
Albis (Höhenzug am linken Ufer des
Zürichsees) I 279. III 19.
  - ir sun II 40.
Ab der halten, Hensi, von Knonöw I
      325.
Abtei, Aptey s. Zürich, Fraumunster.
                                                    Anna von I 221.
Acht Untz, Johans, Burger v. Strazburg
                                                Albisrieden (Bez. Zürich) III 19.
                                                Albrecht, probstz (Bruns) knecht I 230.
Albrechtin, die I 221.
      I 160.
Ackermann, Ackerman, H. I 16.
Ackli, Conrat II 226.
                                                Allerheiligen, Kloster zu Schaffhausen
   Zoller in Niderdorf II 229.
                                                      I 189, 190, 404,
                                                Allikon, Chunrat, von Rüdgers Alttorf
I 243.
Adile, Heinrich, von Rumlang I 292.
Adiloswile s. Adliswil.
Adler s. Zürich, Haus zum Adler.
                                                Altdorf s. Fehraltdorf.
Adletshausen, Adeltzhusen (b. Grün-
ingen, Bez. Hinwil) III 174.
                                               Altenburg (vgl. Alt Regensberg) II 259.
Altenlandenberg (s. Landenberg), vesti
Adlikon (Adlekon, Bez. Dielsdorf) I 292.
      II 18.
                                                Altstetten b. Zürich I 149. 151. 169.
  hof ze II 265.
                                                      252. II 230.324.325.372. III 31.180.
Adlinkon, her Rud. v. I 187.

    Gamlikon můli ze II 20. 21.

Adlisberg, Adolsberg (Hof auf der Höhe
des Zürichberges), wisen ze I 22.
                                                 - gebursamy ze II 288, 289,
- Hartmann Seiler von II 7,
Adliswil, Adleswile, Adiloswile (Dorf
                                                Ammann, Amman von
                                                                                Walassellen,
      an der Sihl, 11/2 Stunden oberhalb
                                                      Walesellen, Chunrad I 147. 156.
      Zurich) I 5. 203.
                                                   Chûnrat Kelner I 141.
Adolsberg s. Adlisberg.
                                                 - Hans II 345.
Aegerten, alt (Ortsgegend bei Hom-
brechtikon am Zürichsee?) I 203.
                                                   - sin vater sel. II 345.
                                                - Hans, ze der Gans II 368.
Aeppli, Eppeli, Eppli, Heinrich I 60.
                                                - Heinrich I 265.
      182. 210. II 329.
                                                Johans I 196, 265.
     - rat I 148.
                                                - Ludwig III 172.
- hunrer I 119. .

    Peter, rat zu Baden II 31. 32.
    Rüdi I 375. II 58. 113. 247.

- Johans I 210.
 - Johans, der kramer sel. I 340.
                                                   Ulrich sel. kind I 355, 356,
     - sin witwe Adelheid Schutz selig
                                                   Verena, Hans Grebels ehel. Wirtin II
```

368.

I 340. 362.

262 Amptz, Johans, der ältere II 110. Amt freies, Ampt fryes II 69-71. 230. III 124. - rodel von rechtungen und fryheiten II 71. Andelfingen, Andolffingen (Kt. Zürrich) 11 234. 394. Andres, Wernli, von Bremgarten II 344. Anenstetter, Heinr., Probstzum Grossmünster III 198. Appenzell, Appazell I 345, 346, 357. II 167, 169, 202, 223-225, III 3-8. - amman und landlute II 358. - Hülfsbegehren von II 388. 273. 274. - Krieg von II 398 - Schreiben an II 388. Appenzeller, Familie in Zürich III 137. 411. Hans, s. Weib, wib II 44. 45. Appo, Heinr., Zunftm. 1336 I 311. Are s. Aare. Arelat, kungrich ze, crtzkanzlere in II 146. Argou s. Aargau. Arni, Arne b. Bremgarten (Kt. Aargau) III 129. Arter, Artter, Rüdger, von Altstetten I 252. Artzad, Arzet, meister Johans der I 17. 20. 138.

Arzat, meister Peter der I 19. Arzt, Medicus, Geschlechtsname her Rudolf Medice (Chorherr) I 25. 27. Asp, gut uff (bei Wollishofen b. Zürich) II 361.

Asper, der (Bürger) I 163. - Hans I 296.

Heini, der Bullacherin brüder I 296.
 Heini I 296.

Rådger I 296.

Aspermonte, Ulrich von I 206. Asti (Italien) III 70.

Attinghausen, Attighusen, Johans v., lantammann ze Ure I 142.

Au b. Einsiedeln (Kloster) I 289. Augsburg, Ögsburg, Ougspurg I 92.

II 358. - Johans von I 157.

- Bechein, saltzmann von I 384.

- der byschoff von II 225.

- Johans von I 157.

- P. von I 166. Augustinern, die Herren ze den, s. Zürich, Augustiner.

Avignon, Afinn, Bast (Papst) von I 264. 329.

Baar, Barr (Kt. Zug) II 414. Bach ze Numargte s. Zürich, Wolf-

bach. Bachli, Heini, der alt, von Pfaffikon a.

See II 318. - sin wip II 318.

Wernli, Hörige von Sant Regula II

Bachs, Bertschi, Fischer I 350-352.

- sin sun Rüdger, Fischer I 350. - sin sun Jegli, Fischer I 350.

- Rüdger 11 267.

Baden (im Aargau) I 116. 223. 303. 308. 334. 354. 384. II 14. 24. 34. 185. 263, 271, 272, 274, 275, 285, 290, 309, 349, 382, 387, 393, 401, 402, 411, 413, III 69, 114, 115, 186, 191,

 aempter gen II 411, 412. - amptleute Joh. Swend, Peter Oery II

- burg s. vesti.

burger und gemeind II 27, 29, 31, 267.

brugge ze, bruggenzoll II 52.
eigenleute in der vogtei II 411. 412. gericht II 413.

lûtpriester II 413.
 råt II 29-32. 411. 413.

- schultheiss von I 335. II 29-32. 413. tag ze II 192, 195, 209, 274, 300, 387, III 7, 39, 40, 73, 115.

- Übergabe der Veste II 290. - undervogt II 413.

Verpfändungsbrief II 273.

- vertger (von Gütern) II 393. - vesti II 27, 33, 56, 57, 271-273.

- vierzig, die II 411.

- Vogt auf der Veste II 27.

- vogt ze II 108, 191, 274, 411, III 115. vogty ze II 32. 271. 274.

- vogtyen, beide, ze II 56.

- zoll ze II 52.

Baden, margraf von II 193, 194, III 3. - margraf Bernhard von II 338.

Badenweiler, Badenwilr (Grossh. Baden) III 36.

Bader, Elsi, von Affoltern I 383. Bāch, Bāche, Bech (b. Wollerau, Kt. Schwiz) I 29, 312, II 247, 318, III

69. 160. Rudi Amman von II 247.

Bår III 181. Bäretswil, Berotswil (Bez. Hinwil) II 312. III 256.

Balber II 230.

Baldegg, österr. Ministerialen aus dem Aargau, der von I 24.
Baldinger, Katharina, gen. Zanggerin

Balmtag, Claus II 349.

— sin wip II 349.

Bamser, Johans, Metzger I 191.

- Hans III 19. Bannegg (Wald auf der Egg zu Tal-wil, Bez. Horgen), Waldgerechtig-keit in der I 281. 282. 313.

Bannwart, Banwart, Ulrich I 154. 169. Bappenhein s. Pappenheim. Bapst, Růdi III 159.

- sin sun, Cuni, Mathis, Claus, Rudi, Barfussen s. Zurich, Barfusserkloster.

Barbe, Tochtermann des Vogts von Nidau I 49.

Barr s. Baar.

Bartzisand (der oberc Werd in der Limmat bei Wipkingen) II 45. 241. Basel, Basil I 16. 23, 136, 359, 381, II 137, 142, 193, 194, 263, 264, 401, 402, 416. 417. III 10. 14. 73. 74. 91. 210. Bischof von I 122, 197, 299.

Bündnisgesuch II 3.

- Brand in der grossen stadt II 282. - burgermeister und Rat II 193, 194, 309, 417

- her Chunrat Munch von I 142.

- Cuntzi von, Einbinder an der Sile II 246.

- die von II 14.

- Margrete von I 10.

— → zem guldin storchen« III 91.
 — zoll zu I 160. 161.

zwei gemeine (Obmänner im Streit zw. Zürich und Österreich) von II 14.

- pfennige von, s. Pfennig. Bassersdorf, Basselstorf (Bez. Bülach) I 292. II 394.

Bayern, Peyern, hertzog zů, Ludwig pfallentzgraff by Rine II 138. 143. 144. 146. 147. 285.

Bebelheim, Bernhart von I 300. Bebenheim, Niclaus von I 280. Bebler, die, von Waltzhütt II 400. Beche s. Bäch.

Bechein, saltzman von Ögspurg I 384. Beckenriet, Beggenriet (Kt. Unterwalden), tag ze II 25. 171. 199. 201.

III 6. 7. Beggenhofen, Beggenhoven (Zürcher Rittergeschlecht), Lütold I 35.

- hus von I 44. Johans Manessen gût II 40-42.

- Ulrich, des Rats I 211.

Beggenriet s. Beckenriet.

Beiche, Ülrich von, Zunftmeister 1336 I 311.

Belesloniensis prepositus, Michael II 338.

Bellinzona, Bellantz, Bellenz, Bellents (Kt. Tessin) II 154-160, 189,

Benedictinerorden I 189.

Benken (Bez. Andelfingen) III 172. Berchter s. Brechter. Bercker, Hans, gen. Stichdenast, Gürtler

III 241. Berg (Bez. Andelfingen) III 172.

Berg, am, Ott II 235. Berg, Friedr. von I 269.

Berger, H. I 386.

— Kůni von Töss I 196.

Berikon, Berken in dem fryen Amt (b. - Claus I 187. 198. S. auch Nyclaus.

Bremgarten, Kt. Aargau), die weibelhůb zu II 346.

Berlinkon (Bürger von Zürich) I 198.

Bern, Berne I 49, 103, 135, 285, 299, 346, 382, II 8, 12, 13, 17, 24, 28, 54, 95. 96. 98, 103-109, 123-126, 171. 180, 193, 197, 202, 203, 205, 210, 211, 235, 274, 350, 375, 378, 413, 420. III 4, 12, 15, 16, 26, 35, 38, 40, 65, 124, 179, 180, 210,

Jo. von I 352.

Katherin Bogartin von I 382.

- Ludwig von Säftingen, Schultheiss ze I 327.

- tag ze II 28. III 179. 180.

S. auch Haller, Münze, Pfennige, Plappart.

Bernang, Andres von I 183.

Bernhart, ein blinder II 416.

Beroldinger, Beroltinger, Heini v., von Ure II 196. 208.

Berotswil s. Bäretswil.

Bersinger, ein Edelmann II 268.

Bertschinger, C., Elsässer Weinschenk I 320.

sin wip I 320.

- die, von Swamendingen II 268.

Biber (Zürcher Rittergeschlecht), her Heinrich 1 59; ritter, Anwarter auf die Bürgermeisterstelle (1336) I 129; des rats auf Weihnacht (1336-1351) I 129. 148. 311; scultetus Thuricensis (1346-1351) I 159.

— her Jo. Ritter I 8. 28.

- her Kraft der (1361-1363 des rats) I 204. 205. 211. - her Růdolf (seit 1318 Sommerrat, 1325

Ritter, 1336 verbannt, + 23. Februar 1350) I 51, 59, 82, 102, 106-108, - des Bibers turn I 154.

Bibcrach, Bibrach (Kgr. Württemberg) II 207.

Biberli, Biberlin, Byberlin (Zürcher Ratsgeschlecht) I 300. - her Chuonrad I 83, 111, 114, 165, 187,

226. 241 - her Heinrich, vogt zu Griffense I 361.

II 130. 160. 297. 331. 415. - herr Jo., des rats I 207. III 223.

— hern Wernher B.s gassen I 4.
— Anna, Witwe Ulr. Kriegs (?) I 32.
— die (Witwe) II 368.

- hus I 5, 144, 415,

Bichter zu Kusnach I 289. Bidermanin, Greta, von Winfelden II

238. Bik s. Landenberg.

Bilgeri (Zürcher Ratsgeschlecht), >die uf dem bach « I 244.

- Burkhard, Heinrichs des ältern Sohn I 114.

(Bilgeri) Grimm s. Johannes I 147.

- des Grimmen swestern I 147. - die Grimmin I 147.

- H., Heinrich der ältere, suf dem bachc« I 16, 22, 24, 35, 48, 103, 111, 113, 114. 155.

- Heinis wip II 247.

- Heinrich der jungere sin dem margte« I 103. 106-108.

- Jo. der alte I 8.

Joh. gen. Grimm I 50, 147.

- Joh., Sohn des Niklaus I 110.

- her Johans >ze dem Steinbocke« (der jungere) I 83, 104, 106, 108, 111, 114, metzier I 166.

- Nyclaus I 103, 106-108.

- pfaff Rudolf (kilchher ze Lufingen) I 242, 268, II 43.

- Růdolf, her I 83. 104. 106-108. 124. gen. Losser u. s. Söhne I 104, 157.

- Ulrich I 124.

Wernher, Heinrichs des ältern Sohn I 114, 244.

- ir hus und garten I 244.

Binder, Berchtold (Zunftmeister 1336) I 311.

Johannes, statschriber I 160. 187. 204.
Joh., von Baden II 272.

- Simon, meister Symon I 180. 182. 187.

193, 200, 206, - Walther I 314.

- Wernher II 279.

Bindschedler, Bintschedler, Claus, von Herrliberg (?) II 395. Bintzikon (b. Grüningen, Bez. Hinwil)

III 174-176.

Birbömin II 277. Birenstil, Johans, Schiffmann I 384. Birmensdorf, Byrmensdorf (Bez. Zürich) I 296, 297, 354, II 230,

Bischof, winruffer I 120.

Bitziner, Pitziner, Anna, chel. Witwe des Cuntz v. Gemund II 417.

Cunrat II 416. 417.

Elsbeta, ana von Cünrat II 417.
Hans, Zunftmeister der Schuhmacher,
s. Johans II 174.

- Hans, Hafner sel., zu Basel gesessen II 416.

Jacob I 364. II 417.
Jekli, Jegli I 322. 386.
Jekli, Bruder von Johannes II 301.

- Johans, Vogt zu Greifensee II 51. 301.

- sin ehelich wirtin II 301.

- Rudolf, vogt zu Grifensee II 51. Blarer, Blarrer, Plarrer, Diethelm, vogt ze Iberg I 204.

- sin eliche wirtin, Elzbechte von Wartense I 204. 205.

Blashart von Veltkirch II 284. Blasien, Sanct, s. Sanct Blasien. Blatter, Heinrich II 352. Bleike s. Zürich, Bleikc.

Blesver s. Sanct Blasien.

Bletscher, Heinrich, Hauptmann III 60. — Jakob I 296. 297. 354.

Bleuler, Bluwler, Hans I 402. Blibnûtz hus s. Zürich, Blibnûtz.

Blindenburg, Plintenburg II 376. Bloewin, die I 25.

Bluwels hus s. Zürich, Bluwels hus. Blüwler s. Bleuler.

Blum, Blum, Cunrat I 385.

- Johans, burger Zürich II 237.

- rat zu Baden II 31, 32.

Blumenberg, Heinrich von, von Kalpfen I 230.

Wilmi I 163.

Blumenegg (von) I 370. 376. Blumy, Johannes, der murer III 222.

Verenc Adelheit, Wirtin des Johannes III 222.

Bluntschli, der III 19.

— Heinrich I 377. III 137. Bodensee, Bund vom II 206. III 20. 21.

- stette um den II 115. Bodmen, Frischhaus v., Ritter II 285.

Böhmen, Behem II 138.332.376.379. III 30. - König I 213. 350. II 338. 375. 378. - Růdolf v. Honburg, lantkomendur ze

1 205.

B&il, C. I 283.

- Jost, lantman ze Switz II 170. 171. Bogartin, Katherin, von Bern I 382.

Boleslavensis praepositus II 379. Boller, Rüdi (von Esslingen-Egg) II 395.

Boltz, der II 266. Bomelwid, von Costentz I 277.

Bömer, Nyclaus I 230.

Boner, Heini, von Wintertur I 383.

Bonstetten, Bonsteten (Bez. Affoltern) II 230.

Bonstetten, v. (Zürcher Rittergeschlecht), Johans, vogt ze Kiburg I 266. - her Johanns, ritter II 310.

Boppelsen, Boppensol, Poppensol (bei Dielsdorf) II 397.

Borho, ein knecht, von Nidau I 49. Bosshart II 389, III 20, 128,

Familie auf Hürnen III 224, 225.

- Hans, Rathausknecht III 82. - Nyclaus, von Altdorf I 228.

Bossikon, Bossinkon, Hans, von Fryenbach II 318.

 Johans, Fischer von Freienbach I 199.
 Rüdolf, Fischer von Freienbach I 199. Boxhorn, Rådger I 253.

Bozziwoy, her, Borziwoy von Swinars, Landvogt König Wenzels in Schwaben I 300.

Brabant, Brabensches gewand I 234. Brack, Pracko, Rudolf der Bleicher I 82. Bracken hus s. Zürich, Bracken hus.

Braem, Brem, Cuni II 247. Brandis, Bischof Heh. von I 267.

Braunschweig, Bruschwig, Anna von, hertzogin ze Oesterrich II 18.

Brechter, Berchter, herr Jo. III 223. Růdolf I 117. 118. 291. - Wolfhart I 119, 235, 273, 291, Brediger, Bredyer s. Zürich, Prediger. Bregenz, Graf Hug von I 335. Bregentz, Graf Wilhelm von II 3, 5, Bregentz(er) wald II 284. Breite, Breiti (Hof bei Bassersdorf, Bez. Bülach) III 225, 226. Breitenlandenberg s. Landenberg. Breitinger, Breitiner (Grundeigentümer in Unterstrass), H. I 26. 27. - Johans I 26, 27. Brem s. Braem. Bremgarten (Kt. Aargau) I 382, II 19, 24, 33, 185, 186, 191, 204, 205, 209. 306, 344, 345, 382, 383, III 129, 138, 101 Schultheiss von 11 209. Bremgarter, dictus Chunradus I 159. Brenner, Ülrich I 375, II 58, 113, Brennwald, Brenwald, des von Männedorf Tochter I 267. Hermann jung von Maennedorf I 247.
 Niclaus III 96. Brenschink s. Zürich, Brenschink hus. Brentschink, Chunrat, Mühlenbesitzer I 198. 199. - Johans genant Kenbel, Scideneinunger I 118; magister, aurifaber I 136. 295. Rudolf I 136. 260. Růdolfen tochter I 277. Brennysen, Elsässer Weinschenk I 320. Brissgow s. Breisgau. Brogli, Niclaus I 253. Brosima, Brosine (Zürch. Ratsgeschlecht), Rudiger I 29, 30, Brotbeck, Gebrüder, von Nüfron II 58. 113, 323, 324, Brotthagen, Hans, Nachrichter von Zü-rich III 168. Brüchseln s. Brüssel. Brüggli, Brügli, Rüdi I 271, - Metzi, sin swester I 271. Heinrich, sin bruder I 271, 273, 359. Bruglin, Heinrich selig s. Bruggli. Brühund, Prühund, Prühundt I 47. 79. 417. - Burkhard, Ritter I 50. Heinrich, Lütolds Sohn I 50. 53. 111. - her Lütold, ritter I 50, 53, Brumsi am Stad, Jo. I 386. Broner, Hans III 179. Brunli (der kleine, junge Brun) I 35. Bruss, Bentz I 230. Brüssel, Brüchsel, tuch von I 262. Brüstelbach s. Zürich, Brüstelbach. Brütten (b. Bassersdorf, Bez. Bülach) III Bratter, Verena II 367.

- ir ewirt sel. Üli Bratter II 367.

Brutterin I 385.

Brugg (Kt. Aargau) I 286-302. III 21. - Hans Renner, rat zu II 369. - Johanns Swertzer, schultheiss v. II 369. - der statt recht und gewohnheit II 370. Brugger, Leute zu Oetwil II 412. 414. Brun, Brune, Bruno (Zürcher Rittergeschlecht), Bruno, probst I 221. 223. 229. 230. 236. 280. - sin knecht Albrecht I 221, 230. her Eberhart I 210, 211, 224—226, 250. sin mûter, Kath. v. Stäg I 221. Elsbeth, klosterfrow an Oetenbach I 225. 226. Herdegen I 221. 230.
 Hug I 51. 52. Jakob I 34, 35, 129, 311, III 69, Johans »der alt« I 156. - - sin sun I .156. - von Raperswile I 163. - Jo. sin sun I 163. Rüdger, rat I 148.
Rüdolf, Ritter, Bürgermeister I 34. 51. 59. 91. 101, 115, 128-130, 148, 152, 157, 158, 160, 180, 182, 184, 187, 190, 196, 232, 268, - gew. Vogt zu Regensberg II 86. 309. des Brunen hus s. Zürich, Brun. Brunau I 131. Brunmatt, Lawli von, der Zum Loffen knecht I 381. Brunnau s. Brunau Brunnen, Hans Stöb von II 246. Brunner, Erni I 385. — Hans, Johans der elter II 39. 98. 126. 134. 179. 199. 200. 252. 298. 299, 356, 357, III 35, 67, 168, 177, - Hans, Johanns »der jung« II 226. III 124. 178. Hans >ze dem Swert« II 330. Hans »der Wirt« I 363, 364. Johans I 362. - Johans, buwmeister (Bauherr) II 416. - Johans, ratsgesell II 376. Johans + III 190.
Rûdolf, R. I 293. 294. II 274. 408. 414. Rudolf, Schuhmacher I 231. - Ursula III 190. Bruschwig s. Braunschweig. Brutenfuchs (Übername) I 382. Bubikon, Johanniterhaus (Bez. Hinwil) I 288. 404. III 170. 171, 201. 202, Buch, Buch, Bentz von I 230. Buchenegger, Walther III 159. Bucheneggerin, hus und hofstatt, s. Zūrich, Buchenegger. Bucher, Bücher, der II 311. - Rüdi, von Maschwanden II 344. Buchhorn, Buchorn (Kgr. Württemberg) I 210. II 206, 291. Buchs (Bez. Dielsdorf) I 292. Büchlin, C. I 97. Bühl (b. Wald, Bez. Hinwil) III 256.

Cham, Kam (Kt. Zug) I 203. Bülach, Büllach II 69, III 181. Cham, Kam (in Bayern) III 26. — die von II 42. 48. verpfendung von II 48.
 der vogt ze II 42. 43.
Bûler, Hans, von Wiedikon II 7.
 Růdi, der wirt I 318. v. Cham (Zürcher Ratsgeschlecht), Jakob III 61. Götschi I 203. - Rudolf III 178. — burgermeister III 211. Bullacher, Johans I 231. - >beid Cunratten ← III 179. Bullacherin, geb. Asper I 296. Chienast s. Kienast. Bunter, Buntter, Heinrich, von Hesli-Chostentz s. Konstanz. bach 1 250. Chunce, Chunz s. Kunz. Buntiner, Bote von Ure II 188, 189. Chuneli, der alt, Fischer von Freien-Bünzen, Bunzenach (Kt. Aargau), kilcherre, bach I 199. 200. her Rudolf von Glarus I 15. Chur, Cur, aman von II 131. Bürgern, Acker bei Grüningen II 276. Bischof, her von II 7. 106. 111. 122. 128. Bürglen, Schloss und Herrschaft (Kt. Thurgau) III 216. Büri senior I 98. 129, 133, 165, 198, 199, III 28, 59, 60, Bistum I 102. boten von und an II 165. - junior I 98. - burgrecht mit Zürich II 111. 112. 130. Bürkli, Blidenmeister von Bern I 49. 131. III 28. - mit dem krumen Bein I 383. capittel II 122.
 die von II 131. 165. Schmied II 394. - zinberman I 288. - gotzhus II 106, 111, 112, 122, 128, 129, Bürster I 386. 132. III 28. Businger, H. und Otto I 163. Buttikon, Buttinkon, von, her Wernher Heinrich, Bischof III 28. — Johannes, Bischof II 111, 112, 128— 133, III 59, 60. I 211. Bûwix, Marti I 215. - Krieg des Bischofs II. 7. Buher, H., von Zummingen I 267. - raete von II 131. Burg (Ortsgegend bei Zürich, beim jetzigen - Richter des Bischofs von I 183. Burghölzli) I 20. Stahl von I 222. 249. das holtz in Burg II 407. - statt II 122. 165. 166. Burgdorf (Kt. Bern) I 70. 122, 136. - tag ze II 198. Burgdorfer krieg I 292. 352. Churwalden, Curwalhen II 129. 367. pfennige I 70. Clauseli s. Klauseli. Burgermeister (Geschlechtsname), Clemens, papa, sextus I 158. Wernlu I 120. Clingelfus s. Klingelfuss. Burghalden, Hans v. II 321. Cloten s. Kloten. Cluser, Gluser, von Uri, von Schächen-tal III 6. 8. Burghalder, R., s. kinder I 380. Burghölzli s. Burg. Cöln, Cölne, Dictrich, ertzbischof zů II 138. 146. Burgunden, Burgenden (das ehem. zäh-ringische Rektorat, heutige Kantone Collikon s. Zollikon. Bern, Solothurn, Freiburg) I 103. 214. - böse pfennig von I 135. Burinen, hus der, s. Zürich, Bur. Colmi, Cüntz, der snider I 383. Como, Kume, Küm, Stahl von I 222. 249. Costentz s. Konstanz. Businier, Fischer I 119. Crab, Althanns, von Urikon III 116. Bussiner, Petter III 72. Bussnang, Frau Anna v., Aebtissin am Fraumünster I 381. - Junghans, von Ürikon III 116. Cristan, Üli, von Bech II 317. 318. Cüntzi s. Küenzi. Edle v. 111 216. Busso, Buss, Hans, Fischer I 350. 351. Cunrat s. Konrad. sin vatter I 352. Cuntzelman s. Kunzelmann. Byber s. Biber. Czug s. Zug. Byrmensdorf s. Birmensdorf. Czurch s. Zürich.

Cappel, Heintz von, hus, s. Zürich, Kappel.
Cappell s. Kappel.
Cappells. Kappel.
Cappells. Kappel.
Cappel s. Kaspar.
Chalons, der herre von Zschalun II 193.

194.

Cappel s. Kaspar.
Chalons, der herre von Zschalun II 195.

Dielsdorf, Dyelsterf, Herman I 210. Dierikon, von, Johans, von Luzern II 274. Diessenhofen (Kt. Thurgau) II 206. 207.

Diest, Wilhelm II. v., Bischof zu Strass-

burg III 10. Dietel, Dietl I 141.

Dieterschwil (bei Wald, Bez. Hinwil) III 256.

Diethelm, Dietheln, Johans, Zunftmeister I 148, 210.

Dietikon, Dietinkon (Bez. Zürich) I 120. III 133.

wirtes hus ze I 203.

Dietrich, von Brugg, Fischerknecht I 302. sarwůrk I 9.

Dietschi, Hans, Vogt zu Grüningen III 180.

Domo d'Ossola (s. auch Eschental), das land Thum II 53, 296, 298, Dongo, Tongo, Dungo, Wilhelm von,

der Gawersch (Cawersch) I 321. 381. - sin kind I 321. Dorff, uff, s. Zürich, Auf Dorf.

Dübelstein I 22, 192.

Anna von I 111. Dyelsterf s. Dielsdorf.

Eberhard, Peter, von Küsnacht II 187. Eberli, Chunrat, von Kusnach I 251.

— Jo. Elsässer Weinschenk I 320. - Johans, schümacher I 295. Ebinger, Simon, von Bern II 420. Ebli, Üli, Fischer von Pfäffikon I 199. Ebne, in der, s. Zürich, Rechberg. Edel, Chunr., der vogt I 230. Egerden, alt, s. Aegerten. Egg, Esslingen (Bez. Uster) II 395. III 135. Egg, Hans von II 240. sin eliche wirtin, Anna II 240. Eggel, Eckol, Johanns, von Glarus II 315. 316.

Eggertswiler, Claus I 292. Eggrich, die Eggrichin II 19.

- ir sun Bartolome Eggrich II 19.

- - sin swester, die Studlerin II 19. Egishein, Hans II 7. ein Stadtläufer II 218. Egli, holtzhower I 120.

- schümacher III 145. - sin wib III 145.

Eglisau, Owe, Eglisaw, Eglisow, Friderich usserm Wile I 47.

- herrschaft, vogt III 181. 243. 244. - Johans von Tengen, her ze II 88.

Egre, von, Felix II 350.

Hans, ratsgesell II 294. 295.

 Heinrich sel. I 124.
 Jo[hannes] I 152. 264. 286. 299. 385. II 350, 351, 410,

- Pfleger der armen Leute a. d. Sihl II 300.

(Egre, von) Rüdger, Sohn des Joh. II 294, 295, 350, 351.

- - sin wip 11 350.

- - sin sun Felix II 350.

- - sin brûder II 350.

Ehingen (Grossherzogtum Baden) II 252. Eich, zer, Johans, von Hochdorff II 356. 357.

Eichelberg, Conrat von II 114. Eichhorn III 181.

Eichli I 298. Eingerns Kinder III 137.

Einsiedeln, Einsidelen, Eynsydellnn I 141, 197, 198, 336, 392, 404.

Abt, her von I 48, 180, 267, 297, 298, II 318. III 142

Amman von, zu Pfäffikon II 317-319. - Engelweihe zu III 207.

- gotzhus s. Kloster. - Haus des Abts (zu Zürich) s. Zürich, Einsiedlerhof.

Joachim, her apte III 118. 119.

- Johans, her apt I 11.

- Kloster III 115, 116, 118, 119, 142, 172, - Konrad, Abt I 107

Kreuzgang nach III 146.

- Ludwig von Tierstein, Abt von I 298. - tag ze II 24, 95, 97, 98, 110, 161, 172, 177, 180,

die swesterren von I 288.

Einsiedler, Einsideller, Cunrat (Zürcher Bürger) I 363. 364. 386.

- - Güta, sin wirtin I 363. 386. - - Hans, ir sun I 363.

Eintal, vogt im II 299.

Eisenhut, Isenhût, Ysenhûtt II 391. Elchas, Feilix, kursenner I 288.

Elfinger I 198 Elgg, Elgöw I 370. II 335. III 172. 206. Ellend, Erhart I 355. 376. II 38. 86. 237. 240. 283. 305.

Peter I 341.

Ellikon a. Rh. (Bez. Andelfingen) III 172. Elsass I 122, 197.

Embrach, Emerrach (Bez. Bülach) II 304. — die von II 394.

Propstei III 172.

Emerrach s. Embrach. Endhafte, der I 124.

Endingen (Dienstleute der Freiherren von Regensberg), de, N. N. junior I 13. Enge, Engi Rudolf in I 138.

Engelberg, des gotshus lute I 282. Engelhart, Englhart, her Dietrich, con-

vent munch ze Cappell I 375. Heinrich I 385.

Růdolf III 71. 72.

England, engelsche hube I 384.385. - engelsche munze I 209.

Engstringen, Ensteringen, Enstringen (Bez. Zürich), de, Chunrad, filius H.

dicti Kemnater I 13.

— fratres eius R.,H.,Ül., Bur. et Ül. I 13.

- - patrui eius Uol. I 13; Ruod. I 14.

Eppeli, Eppli s. Aeppli. Eppenstein, Johans von I 231. Eptingen, Gottfr. von I 49. Epzi, Jos. I 230. Erdprust II 321. Erendingen, Eredingen, Johans von, dem man sprichet der Schöiber I 126. Ergow s. Aargau. Erhart (Tygoder Ellend?) im koff hus II278. Erishaupt, Erishopt, Erishoupt, Eber-hart I 258, 311. Hans >der jung« I 329. 335. - sin vatter erb I 335. Johans II 8, 43. — am Rennweg I 196.
 — höptman I 231, 235. — Hofrichter 1 273. Erlach, von, Üli, Knecht des Bliden-meisters Bürkli I 49. Ulrich, von Bern II 108. Erlen (bei Pfäffikon a. See, Kt. Schwiz) H 317. Erlenbach, Erlibach (Bez. Meilen) I 48. 62, 203, 267, 312, 360, II 344, 345. der schniderin sun von II 247. der Wala von I 62. Ermanse s. Irmensee. Ersam (Geschlecht bei Mellingen) II 412. — H. I 323. — Jo. I 323. — Üli I 323. 375. Üli, zeinnenmacher von Winingen I 322. Esch, meyer von, Růdi I 325. - fro Catharina von I 317. 318. - ir tochter, Anna Trothomin I 318. 319. Eschenbach, Freie v. I 280. 327. Eschental, Eschital (ital. Domo d'Ossola) II 8. 53. 61. 67. 83. 107. 125. 154.155. (S. auch Domo d'Ossola.) Erträgnisse der Vogtei II 296—300.
Gefangene aus dem II 74.
der eidgnossen vogt, Jacob Menteller II 296. — reys, zug gen II 67.72—74. Eschibach (Bürger von Zürich) I 198. ampt ze I 215. Eschingen, Johans von I 230. Eschkon s. Etzgen. Eschtürler (Bürger von Zürich) I 292. Eschturlin, zem, Walther I 253. Essental, die brûder in dem I 345. Esslingen II 285. Esslingen s. Egg. Etsch II 18. 83, 84, 93, 94, 168. Etter, Hans I 341. - Heini, Stadtknecht II 20. 44. 45. 70. Etterin, der, hus s. Zürich, Etter. Etterli, gurtler I 119. Etterlin, Anna II 353. Etzgen, Eschkon von, Ulr. I 231. Eychiberg, Ülrich, von Bremgarten 1383.

Faber, Ülrich, messersmit I 225. 226. Falkenstein, Johans I 236. Wernher v., s. Witwe Anna v. Göskon I 297. Farner, Joss, schulthes zû Stein III 195. Fehraltdorf, Altdorf, Rådgers Alttorf (Bez. Pfäffikon) I 228. 243. Fehrenwaldaberg, Walpersperg (bei Bäretswil, Bez. Hinwil) III 256. Feldkirch, Veltkilch II 84. 85. 284. III 61. herschaft ze II 78. - vesti II 62. 84. 85. Felix I 198. Fend, Hans III 179. Feuerthalen III 209. Feusi, Föisi, Heinrich I 356. — — sin vetter sel., Bertschi I 356. — — sin vetter, Berchtold I 356. — H., pfister I 390. 392. - Heini, undervogt zů Pfafficken III 119. Fietz, Hans (von Herrliberg?) II 395. Filz, Filtz, Viltz, Johans I 247. Fink, Vinck, Vink, Vinke (Zürch. Ratsgeschlecht). Heinrich I 32. Johans I 273. 339. 340. III 96.
 – canonicus Thuricensis I 16. - - Margrete, concubina von Basil I 16. - - »der elter« I 291. — höptman I 231. Rüdger, rat I 148. Ulrich, meister I 57. Fischenthal, Vischental (Bez. Hinwil) II 311, 314, III 256, Fischer, Vischer (Geschlechtsname), Bürgi von Dietikon III 133, 134. die Vischerre I 22.
Hartman, auf Dorf II 363.
Heiniman I 155. - Hensli II 389. Jos. Jost I 302, 356. - Růdolf I 155. Üli I 325. 352. Wernli, Schneider I 119. Fischingen, Vischingen (Kt. Thurgau) II 312. Fisli, der jung Jude I 260. Flaach (Bez. Andelfingen) III 172. Fleischman, der, aus der March II 347. Flissing, H. I 386. Florenz, Florentzer Goldgulden II 55. Flühgasse in Riesbach, Flun I 284. Flån, gut ze I 28. Burgi Stamler von I 284. Rådin, der vrowen sun von I 28. - Rûdolf, gen. Meder von I 267.

— Üli von I 267. Flums (Kt. St. Gallen) III 28.

- wacht ze I 368.

Eid der Leute von III 135.
 vesti III 28. 31. 135.

Fluntern, Flüntran, Flüntren (Vorstadt von Zürich, am Berge) I 16. 23. 166. Fnufi, Rudi und Hans, uff Swendi, Pfef- | Fryman, Jagli II 247. fikon II 318. Főissi s. Feusi. Főnna, Heinrich I 298. Fötschinger, Peter, von Ehingen II 252. Forster, Vorster, der seiler I 392. - Lûti von Talwile I 203. Franciscus, ad mandatum domini regis Sigm. II 376. Frank, der messerschmit II 282. Frankenheim, von, Otman, Ratsgesell zu Strassburg Il 286. Frankfurt a. M. I 71. III 15. 16. Frankreich III 249. Frauenfeld, Frowenveld, Stadt und Graf-schaft II 206. III 218. Frauenthal, Frowental (Kloster b. Cham, Kt. Zug) I 225, Frauenwinkel (b. Pfäffikon a. Zürichsee) III 115. 118. Fraumunster s. Zürich, Fraumunster. Frei, Frig, Frije, Fry, Fryg I 119. — Bertschi, Rat zu Baden II 31. 32. - Hans II 226. - Rådi II 359. Růdi von Honrein II 361. 362. Ülrich I 376. Freiamt s. Amt. Freiburg i. Breisgau, Friburg I 70. 197. 226. 241. 248. II 383. bruoder Berchtold von I 7. Freiburg im Üchtland, Friburg uss Öchtland I 380. II 193. Freiburg, Friburg, graff Conrat von II 27. Freiburger pfennige I 70. Freienbach, Fryenbach (Kt. Schwiz) 1 199. II 318. III 115. 118. Freienstein (Bez. Bülach) I 192, III 172. Freuler, Fröwler, der, von Schwiz II 171. Friaul, Fryjäl II 378. Friburg s. Freiburg. Friburger, Wernher, des rats I 111. - Knecht I 119. Friedlisperg (Kt. Aargau.) II 411. Friedrich, Herzog von Österreich III 32. Friesenacker (chem. Flurname in Unterstrass bei Zürich), wingarten I 26. Friesenberg I 123. 340. Frig, Frije s. Frei. Fritschi, Ratsknecht I 132. Froehlich, Frölis swester I 65. Frowen, der, Wernli, von Ure II 196. Frowenfeld s. Frauenfeld. Frowenmunster s. Zürich, Fraumunster. Frůie, Johans (Zürcher Bürger) I 22. Fruige, Jacob, Rat 1336 I 311. Frund, Hans III 170. Fry s. Frei. Fryamt s. Amt freies. Fryenbach s. Freienbach.

Fryg s. Frei. Fryjäl s. Friaul.

Fryo, C., von Watt I 380.

— Merkli I 386. S. auch Frei. Fuchs (Bürger von Zürich) I 98. Füchsli, Marti II 361, 362. Fülli s. Zürich, Fülli. Fürstenburg, Schloss III 60. 73. Fütschi, Fütschin, Jo. I 47. 103. 106-108. Chunrad I 111. 114. - Felix, Ulrichs Sohn I 114. Hartmann I 114. - Ott, tilinen des I 54. - Ülrich I 59. 111. Fulach v., Schaffhaus. Familie III 172. Furter, Conrad I 356, 376, II 239, 340. - dictus Waltherus I 159. Gachnang, Familie von II 88. III 172. - Heinrich, der munch von II 283. 284. Gallen, Sant, s. Sanct Gallen. Gamlikon, der II 21. Cůni, Müller III 155. - Johans, Müller I 364. - Cuni und Hansli, Söhne I 364. deren Mutter I 364. - můli ze Altstetten Il 20. 21. Gans, Sant, s. Sargans. Gans s. Zürich, Gans. Ganser I 198. Garte, ab, Walther (Bürger 1343) I 163. Gartner, zoller am Rennweg II 230. Gassen s. Zürich, Gassen. Gassen, In der, Elli, von Obrenhasle I 292. Gassman, Heini der alt, uf Mos II 319. Gaster, Gastal, Gastell (Landschaft im Kanton St. Gallen) II 78, 79, III 63, 64. 66. Gebel s. Gibel. Gebistorff, Heini, rat zu Baden II 31. 32. Gebler, Hans, in Erlen II 317. Gebür s. Trostberg. Gebur, Ülrich, von Wetteswil (Bürger) II 377. Gebwiler, Gewilr, Berchtold, vicetum von, dem man sprichet der Grisse I 48. 49. Hensli von I 205. Gemund s. Gmund. Gemüsebrücke s. Zürich, Gemüsebrücke.

Gensspis, Johans I 288.

Gerto, Burkart I 203.

160.

Gerut s. Grüt.

Genua, Genewer Gulden II 55.

Gerber, Gerwer, Cûnrat II 385. Gerhart, Johans I 386. Gernler, Ruodolfus (Kaufm., Seide) I 158.

Gerung, Anthony, von Ure II 108, 298. Gerwer s. Gerber.

Gessler II 7. III 170. Göigel, Knecht des Rats II 69. 417. Göldli, Göldlin, Goeldi, Heinrich II 9. Hermann, Ritter I 365. II 7. 13. 151.
 Wilhelm, Ritter I 365. II 13. 121. 253. III 225 - Hermann, sin bruder II 13. Jacob II 154. 389. Konrad, Abt zu Einsiedeln I 107. Gewelbe, Ulr. in dem I 318. Gewil, Gewiler s. Gebwiler. Geyn, Cunrad I 153. Geyol von Fluntern I 16. Paulus II 68. III 35. Göler (von Ravensburg?) I 230. Gösgen, Gössinkon, jungher Johans von Gfenn (Lazariterhaus bei Dübendorf. Kt. I 124. Zürich) III 181-184. Götfrid, Chuni I 205. Gibel, Gebel, Gepel (bei Finstersee, Kt. Gotfritz kint I 198. Zug) II 317. 318. Götschi von Kam I 203. Goldbach (b. Wald, Bez. Hinwil) 111 256. Giel (von Liebenberg), Gyel, Wernher Goldenberg, Herren von III 172. Goldschmid, Hemann, von Luzern II I 230. Giengen (Württemberg) III 123, 124, Giessen (bei Dietikon, Bez. Zürich) III 133. Peter, von Luzern II 298. III 168. Giry, Heini, von Kusnach I 289. Goldschmidin, die I 257. Gisenstein von Bern II 125. Glanzenberg I 116. 220. Glarner, Jacob, Ratsknecht I 132. — Rûdolf, Zunftm. I 311. Goldwurn, Chuntz I 205. Goltstein (Gerichtsweibel) I 55. Gossau, Gossow (Bez. Hinwil) III 174. Gosserman, Rådolf, von Zürich I 383. Graf, Graff, Grave, der, von Zug II 298. — Johans, von Zug II 274. Glarus, Clarona I 189.212.270.314.392. II 5. 77, 97. 104.106.108.109.125. 180.186.195.196.199.202.203.208. Michael Stebler gen. Graf, Stadtschrei-ber II 225, III 3, 148, 149, 167, 256. 213. 223. 224. 274. 298. 375. 413. III 4. 6. 8. 27. 38. 191. Růdolf, Zunftmeister I 148. - Ammann von II 196. 414. III 7. von Urdorf II 412. Grafenegger, Grafennegger, der, von - minister de, österr. Amtmann daselbst Oberrieden II 287. I 39. Glarus, von (Zürcher Rittergeschlecht), her C. I 25. 104. Graff s. Graf. Graser, Heinrich, Zunftmeister 1336 Gotfrid I 163. I 148. 311. — Jacob her I 51. 52. 82. 111. 113. - Jost, mezger I 191. - her Rudolf, kilchherr ze Bunzenach Grau, Graw I 385. I 15. Růdolf I 311. her Růdolf, Ritter I 25. 27. 82. Ulrich II 290. 300. 376. Glaser, dictus, Rudolfus, Rudolf merca-Grave s. Graf. Graw s. Grau. tor (Seidenhändler) I 158. 160. Grebel, Zürcher Ratsgeschl. I 10. — Hans II 368. Glass II 284. Glatt (Fluss im Kt. Zürich) I 370. III 238. Fischenzen in der II 268. Jakob II 229. Glenter, Glentner, herr II 107. 130. 414.

— Jacob I 273. 316. 317. 338. 345. 386.

— Jacob, burgermeister II 33. 42. 43. 47. Johannes III 27, 177.
 Lutold I 378, 388, II 89, 126, 350. Greifenberg (b. Bäretswil) III 225. Greifensee, Griffensew, Grifensee I 50. 58. 87. 109. 126. 130. 171. 173. 188. 274, 309, 344, 355, 356, 420, III 3, II 69, 200, 219, 301, 361, 364, 372, 8. 190. 374. III 138-140. 181. Einkünfte des Vogts I 361.
swester Elli von I 50, 382.
Fischer zu III 138-140.
vesti II 51, 329. Glettinges s. Zürich, Glettinges. Gloggner, Albrecht I 355, 356, III 71. — Chunrad I 165. - Hans III 71. - Metzi I 14. - vogt zu II 51. 52. 329. 374. III 139. 154. Růdolf, Glockengiesser I 295. Gresch, Ulrich III 118. Glubo, suter I 120. Griffen s. Zürich, Greif. Gluser s. Cluser. Griffensew s. Greifensee. Gmund, Gemund, Cuntz von (Bürger) II 417. Grimm, Grimmin, diù (die Witwe Joh. Bilgeris, gen. Grimm) I 147. - - sin wirtin Anna Bitziner II 417. - des Grimmen swestern (Klosterfrauen - pater noster von II 238. am Ötenbach) I 147. Gnürser, Gnürsser (Zürcher Ratsge-Grinau, Grinowe (Kt. Schwiz) I 47, 116.

Grauser s. Gnürser. Grontzen, tochter, Elli I 29.

Grossmünster s. Zürich, Grossmünster.

schlecht), Gnurserre, fro Elli I 22. Lutold, Luti I 35. 104. 106—108.

- Haus des, s. Zürich, Gnürser.

Grotzo, Johans I 205. Gruber, acht von des G. wegen II 107. - (Johannes) Fehde I 346. 347.

- sache Grubers II 83. 98. und sine helffer II 76. 113. Grülich, Familie III 172.

Grûlisperg, Hans Swartz, genannt Gr. II 270.

Grünenberg, Freiherren v. I 327. Grüningen I 214. II 9. 12. 13. 15. 61. 200. 219. 233. 275. 276. 344. 382. 395.

III 65. 364. III 32. 125. 170—179.

Line 167. 125. 135. 171. 174—176.

Amt, Vogtei, Herrschaft I 284. 365.

II 65. 364. III 32. 125. 170—179.

201, 202, — die von II 9. 69. III 125. 174—176.

Gerichte, hohe, von II 372. III 202. - Markt zu II 65.

- Pfandschaft II 12-15.

- Pfleger der Herzoge von Österreich zu I 6. 7.

- Vogt zu Il 65. 93. 275. III 125. 154. 179, 180, 202, 254-256.

Grüninger, Grüniger, von Grüningen.

— Adelheit, H. Heinzlis sel. tochter I 28.

- Ernst I 169, 197. Hensli I 285.

Johanns I 311.

- Ita I 285.

Margaretha von, Gattin Peters von Lübegg I 382.
 Rüdger I 197. 285. 286. 291.

— Üli I 198.

- Welti selig u. sin sun I 285. - wullweber II 7.

- Haus des, s. Zürich, Grüninger. Grüningerre, die I 39.

Grat, Heini im (von Herrliberg?) II 395. Grat, Gerute (Güter am Zürichberg) I 154. 169. II 359.

Grunauer, Grundwer, der, Untervogt Zürichs zu Pfäffikon a. See II 317, 318. der koch, sin bruder II 318.

Gsell, Ludwig, Wirt >zem guldin Storchene in Basel III 91. Gügerli, Jo. I 9.

Guller, H., von Waltrikon I 267. - Hans I 298.

Guntersberg (bei Wald, Bez. Hinwil) III 256.

Gunthersshevnn, Catherina. Peter Wingersheims von Strassburg II 286.

Gürtler, Hans, uff Dorf I 396. - Johans, Bürger II 333. 335.

Gugelberg, Ueli I 298. Ülrich I 298.

Gugenzer, H. u. Söhne I 48.

Guglan, Anthonius, von Bern II 24. Guldin, Hans, Kirchherr zu Leutkirch III 21.

Gumpost, Heinr. III 63. 178. 179. Gundoldingen, Peter v. I 229.

Gurter, Casper II 300. Gurtwile (Ministerialengeschlechtim Alb-gau), Johan von I 29. 40. Welko I 29. 40.

Gutmann, Gutman, Rud., Burger 1343 I 163.

Gyel s. Giel. Gyr, Hartman II 348.

Habersetz, Jo., von Friburg uss Ocht-land I 380.

Habrers sun I 119.

Habsburg, Grafen von I 13. 40. 47. 92. 102. 110. 129. 156.

Hachberg, v., Otto III., Markgraf III 128. Wilhelm, sein Bruder III 128. Harti, Herti III 126. 127.

Hag der Grune, bei Sargans I 214.

Hagenau, Hagenouwer tuch I 262. Hagendorn, meister Hans, juriste ze Costentz II 407.

Haggo, Joh., suter I 181. Hagnauer, Hagnower I 385.

Hans, der jung I 367. - Heinrich, des rats II 61. 65. 97. 275.

276. 296. 297. 329. ratsgesell I 365, II 136.

- sin vater H. selig II 275. - Johans, der elter I 152, 260, 396, 11

173. — — der jung ratsgesell II 290. — Rudolf I 362.

- Haus des, s. Zürich, Hagnauer. Halbisen, Jo. I 120.

- Chunradus dictus I 159.

Halenberg (Anhöhe b. Hedingen, Bez. Affoltern) III 129.

Hallauer, Hallower, Ratsbote von Schaffhausen II 102. Haller, Bertschi II 348. — Chuni I 239.

- Walther I 287; sin hus und hofstat, s. Zürich, Haller.

Hallwil, Halwil, der von I 327-329. II 28. Růdolf II 13.

- Turing III 128. Hammerstil I 166.

Hanbül, Johans von I 203.

Hard, Hart, hus und brugge im I 115. 116. 278. 294.

oberer hof an dem II 372. Hartman, Johans I 126. — Uolrich I 253.

Has, der, von Oberrieden II 187, 377. Hasel (bei Bäch, Kt. Schwiz) III 160.

Hasel, von, Heinrich I 189. Haseler s. Hasler.

Hasenbrugele, Luti und Welti, gebrü-dere I 29, 119. Hasle (b. Dielsdorf) I 292.

Hasle (Kt. Bern) II 108.

(Hemmerli) Jo., Elsässer Weinschenk I

Hasler, Haseler, Bûrgi II 247. — H. I 163. 320. - - Jo., sin sun I 320. - Růdi, Růdolf I 375. II 58. 59. - Johans I 187. 224. - Petermans lûte II 394. Hauenstein, Höwenstein, Henmann von - Üly III 44. 46. I 231. Hendeli I 166. Hauptikon (bei Kappel, Bez. Affoltern) Hentscher, Jecli I 205. II 331. Johans I 60. 197. Hausen, Husen, Johan von, sin wib I 385. - sin wirtin I 60. Hauser, Huser, Hanns, grempler Il 266. - Johans, der junger, rat I 148. Herdiberg s. Herrliberg. - die Huserin, sin eliche wirtin II 266. Herdiner, Chunrad I 159. - Jenni, von Ludretinkon I 203. - Rådi, von Oberrieden II 287. - Chunradus selig I 181. - Huserin, Anna, von Switz I 380. — sin wip I 181. - Růdolf I 161. Hausher, Husher, Hussherr, Heini, ab Hermanswile, Heini, von Töss 1 196. Herr, Cuni, von Oberhittnau II 314. der Bleichi (Bürger von Zürich) I 375. - Uli, von Oberlunkhofen III 163. Herrin, die, selig, an der Sihl I 374. 375. Hawtzinger, der II 302. - ir tochter knab Conrat Unfrid I 374. Hebiner, Heintz, von Schupfen I 382. 375. Hechelbart, Jöslin II 277. Herrliberg, Herliberg, Herdiberg (Bez. Meilen) I 284. Hechingen (Hohenzollern) II 114. Hedingen (Bez. Affoltern) I 296, 331. II Cůni von II 251. 35. 230. III 129. - sin tochter Annoli II 251. Hedinger, Hans II 89. 355. 356. Hegau, Högöw, Ritterschaft im III 3. - Cunrat II 395. - Hans II 395. - Rådi II 395. Hegener s. Hegner. Hegge, Meister Johannes I 154, 155. Hegi (Schloss bei Winterthur) III 172. Herstrasser, Hans II 247. Hert, Hertt, Burkart, von Zollikon I 267. Jo., der elter I 386. Hegnau (Bez. Uster) I 282. - Johans, in Gassen I 336. 367. Hegnauer, Hegnower, Jacob, von Hegnow Hertenstein, Ulrich von, von Luzern I 282. II 188. Hegner, Hegener, Ber. I 47. Herti s. Harti. Heid, Albrecht II 279. 280. Herweger, Andres, von Zollikon I 266. Heidegg, von, Heintz, von Wagenberg I 230. 267. Heslibach (bei Küsnacht) I 250, 251, Hettlingen (Bez. Winterthur) III 172. Heimgarten, Heingarten, Philipps vom, botte des Romschen kungs II 84. 226, 246, 237, Heinrich von II 310. 403. Heingarter de Fluntren I 166. Hewen, Anna v., Aeptissin II 68. Hilffli, Hans, von Elgg, Helfer zu St. Peter III 206. 207. Heintz, Gerold, von Ürikon III 119. - schumacher, suter, von Glarus I 314. - Üli, der alt, von Ürikon III 116. - Uli, von Ürikon III 179. Hinwil (Kt. Zürich) III 202. Hinwil, Hunwil, Herren von I 230. II 4. 233, 271, 280, 310, III 172, 202, 225. Heintzli, Heinrich, der gerwer I 285. Hirslanden (jetzt zu Zürich gehörend) I 149, 169, 368, 379, II 321. Adelheit Grüninger, sin wirtin I 285. - ob dem Wald, amman II 108. 196. 208. Reben zu H. in der Ebne I 379. 380. 414. — — Holzstrasse I 379. - Knecht Biks von Landenberg II 311. Hirt, Cunrat, zu Hirslanden I 380. Held, Heini I 280. Üly II 359.
 Hirtz, Jude in Schaffhausen I 341. — Üli I 280. Heldkessel, Rudolf, Zunftmeister 1336 Hochdorf, Hochdorff (Kt. Luzern) II 356. I 311. Hochgöller, Hans, sel. II 420. Heller, Hans, von Basserstorf I 292. - sin sun, Pentellin II 420. kursenner II 351. 352. Helmli (Verkl. f. Wilhelm), Fischer von Freienbach I 199. Hochspar, Rudolfus dictus H., alias dictus Stulinger, mercator I 158. 159. Helsauer, Helsöwer, Hans, von Solotern II 235. Hofli, Heinrich I 247. Hemmerli, Hemerli, Hemerlin, Albrecht, Höhn, Hön, Peter, von Rottwil III 169. a. d. Strehlgasse I 374. II 38. Wernher, von Schwiz II 123, 125, 196. sin wip I 374, 375.

414.

- Claus, Niclaus I 322. 327. II 372.

Höngg, Höng, Höngge I 15. 151. 200. Hottingen (jetzt Teil von Zürich) I 96. II 229. 277. III 230. — Chünrad, Meyer von I 60. kilch, meyerhof I 314. 373. Vogtsteuer I 372. Höngli, Hanns, der pfiffer II 354. Hörnli, Hurnli (Berg im Zürcher Oberland) II 310-314. Hårnli, Bürger von Baden II 267. 268.

- Rat zu Baden II 31. 32. Hösch, Johans I 187. 273. Hoffman, Rüdolf, von Zumingen I 243. Hofman I 375.

- Cůni II 89.

- Hans, von Baden II 238.

- Heintz, Peter, Üli, Gertrut, Geschwister II 304, 305, Ůli I 267.

Hofstetten (Ministerialen und Bürger von Zürich), Gudentz von I 22. 192. - Ita II 67. Hohenklingen, Anastasia, Aeptissin I 388. II 86. 148.

Hohenlandenberg s. Landenberg.

Hohenzollern, Zolr, die burg II 162. 163. - Fritz von, genant Ötinger II 60. 113. 162.

Holenweg, der II 235. Holzach, Holtzach I 20. - Andres, Zunftm. I 311.

Chunrad, höptman I 231.
Elsbecht I 322. 337.

- Hans, der elter sel. II 332.

- sin wirtin Margareta II 332. — — Johans, der junger, sin sun II 332. — — Gertrut, sin elichi wirtin II 332.

Johans, Metzger I 191. - rat, sekler I 292.

Holzhauer, Holtzhower, Egli I 119. 120. — Hermann I 383.

Holzstrasse, Holtzstrasse ze Hirslanden I 380.

Homberg, Honberg, zu Alt-Rapperswil, grave Wernher von I 20. 21. sine lute I 21

Honburg, her Rudolf von, lantkomendur ze Beheim I 205.

Honrein (Pfarrei Wollishofen, jetzt zu Zürich gehörend) I 22. 48. II 361. Honrein, Johans, selig I 14.

— sûne Rûdolfu. Johans gebrûdere I 14. Hoppaho, Stadtknecht III 14.

Horgen I 10. 381. 384. 386. III 219-221. - Johans von I 142.

der Meyer von I 62.
Rückgabe der Vogtei I 327—329.
Zimberberg ob H. I 10.

Horn, am, Cuni, von Erdprust II 247.321. Hornberg, die von I 346.

Hottingen (Zürcher Rittergeschl.) I 200. - Bur[khard] von I 35. 129.

Elisabeth I 203, 376.

- Johans, des rats I 129. 311.

- her Rudolf, kilchherr zu Kilchberg I 15. Huser s. Hauser.

- holz in dem berge zu I 52. 80.

wacht ze I 368.

Hove s. Zürich, Lindenhof. Hove, im (Dienstleute der Freiherren von Regensberg), Fridericus dictus I 13.

Uol. dictus I 13.

Hub, Hub, Hans, Hensli in der II 344. - sin sun Rudy und Heini II 344. Hůber, zoller zů Núwmarkt II 230.

Heini III 251.

Hufingen, schultheis von, Johans I 231. Hünaberg, Hüneberg, der von I 383.
— sin knecht, Burkli mit dem krumen bein I 383.

Götfrid I 180, 212,

 Goetz, der alt I 333. - Hartman, ritter I 293.

Heinrich I 142. - Peter, ritter I 291.

Huni, Jo., von Kussnach I 380. - sin wip I 380.

Hünikon, Hünykom (b. Nestenbach, Bez. Winterthur), Doman, sel. I 380.

sin wip I 380. Heinrich, sel. I 383.

- Gerdrut, sin tochter I 383. - Rûdolf, Wetzel, Gebrüder I 383.

Hunin, du I 289. Hunwil s. Hinwil.

Hürlinger, Hans, wirt, von Oberrieden II 287. 288.

- Hans II 354.

- sine tochter Margareta II 354. Hürnen, Hurrnhein (bei Bauma, Bez. Pfäffikon) III 224. Hurnli s. Hörnli.

Husler von Barr II 414. Gesandter von Zug II 196. - Hans, von Zug III 6.

Hütten (Bez. Horgen) II 317. Hutter, ein (d. h. von Hutten gebürtig) II 317. 318.

Hütter (Familienname), Üli I 298. - Ulrich I 298.

Hug, Jost, gen. Nürenberger III 242. Hugeli I 166.

Hugo, Graf v. Montfort, oberster Meister des Johanniterordens III 170.

Hugo, Wernli, von Weiningen I 323. Hugs, Wernher I 253.

Humbel, der II 247. Hungerberg, der (bei Affoltern b. Zū-rich) I 314.

Hunn, Herman, von Luneren I 325. Huntzikon, Erhart, Schultheise zu Win-

terthur III 208. Hurden am Zürichsee I 213. III 116. Hurst, H., schumacher, von Bremgarten

I 382. Husen s. Hausen.

Hussiten, Hussen II 136. 137. 143. 145 | Isner, Jost, ammann zu Unterwalden III -147. III 23. 26. 30. 31. 6. 8. Hussmus, werchmeister III 154. Israhel s. Juden. Hûters, des, husher I 119. Issinkon, Ülrich von, Zunftmeister I 148. Hutzelbrand (Geschlecht bei Mellingen) II 412. Italiäner, walche, weltsche II 346. Italien, Italyen, weltsches land I 183. II 346. III 44. Jacob s. Jakob. - ertzkantzlere in II 146. Jagberg (in Vorarlberg), die vesty II 62. Jakob, Arnold, Erni, Bote von Schwiz II 105, 168, 386. Itel, Hans, küfferknecht von Esslingen II 285. 286. Itschner, Ittschner, Hensli III 179. her, der Schultheiss III 222, 272, 273. - Jo., der elter I 267. Jakob, Sant, s. Zürich, Sanct Jakob. - R., R. seligen sun I 267. Jakobs, Jenni, von Talwil I 203. Itzikon (bei Grüningen, Bez. Hinwil) III Iberg (Toggenburg), vogt ze, Diethelm Plarrer I 204. 174. Jud, Abrahamin II 40. Arbagast, von Strassburg II 286. 297.
 seine Frau Catherina Wingersheim Iberg, ab, Ulrich, altamman ze Switz II 208. Ibergin I 65. Jegli, Heini I 297, 298. II 286, 287, Jestetten, der von I 225. 231. Ifenthal, Heinr. von I 182. Gumprecht I 157. Jakob II 326. Iltis, Heintzmann, huter, von Basel II 264. Josep, der artzat II 175. Imig, H. I 386. - Josepp, von Wile II 326. Iminer, H. I 386. - sein Sohn Johonan II 326. Heinrich, sel. II 370, 382. Jösli, von Kolmar II 326. - sin tochter Siguna II 370. - Jösli, von Kentzingen I 380. - Johans I 256, 257 - Israhel I 143. II 237, 301. Immensee, Imisee (Kt. Schwiz) III 219. - Rechta, sin wirtin II 239. 221. - - sin sun Aron II 301. - - sin sun Juda II 302. Inkenberg, ab, Banteleon, Bantleon, Banthlion, Pantelli, Panthaleon I 152. - - sin sun Nasson II 302. 268. 291. 292. II 39. 87. 274. 346. — Israhelin, die Jüdin II 301. - sekler I 292. - - ir man Jochenan II 301. - Haus des Pantaleon ab, s. Zürich, - ir sun Baltman II 301. - Lδw, von Costentz II 192. 206. Inkenberg. Inntal, Intal II 168. - Moisse I 157. - Salomon, von Rinfelden II 192. 326. Inntinkon (Bürger von Zürich) I 198. Intwil, Intwile (Hof, zu der Gemeinde Seligman II 239. Herrliberg, Bez. Meilen, gehörend) Visli Il 40. I 61. 359. S. auch im Sachregister unter Juden. Intz, Harman I 381. Juhen, H. Heini von II 20. — — sinc gesellen II 20.

Jungeknabe, H. I 19. 23.

Jungker, Uli, von Rapreswil II 238. In wil, Peter von, rat zu Baden II 31. 32. Joachim, apt zu Einsiedeln III 118. Jorger, Hans, meister, chorherr zu Frown-Jungling, Walter I 205. Jungmeister, Welti, ab Ötenbach I 284. munster III 116. Jöslin, Jud von Kentzingen I 380. Johanniterorden, meister in tutschen landen II 408. Kabus, Hanns, von Zug II 208. Kach, Wilhelm, von Schafhusen II 411. - hus ze Wediswil II 408, 409. Jonen (bei Bremgarten, Kt. Aargau) III 129. Kärnthen, Kernden, stachel von I 261. - (Zufluss der Renss) III 241. Kaiser, römischer, s. Römischer Kaiser. Jop, Hanns II 241. Josep, der Jude, der artzat II 175. Iringer, Hans I 280. Kaiserstuhl, Keyserstul (Kt. Aargau) I 211. - hohe Gerichte II 83. Irmensee, Ermanse (Kt. Luzern) II 356. Kaltbrunner, Kaltbrunn, Kalprunner, Irminer, Lienhart, sesshaft zu Zürich Heini I 360. I 284. Heini, Clausen sun I 267. Isenhût s. Eisenhut. Hermann I 124. Johans I 267, 278 Isnach, Ysnach, Andres, goldsmit I 380.

— Johans von I 278. 291. II 212. 216. 329.

368, III 139. — Růdolf I 278, II 103. Rüdi, von Erlibach I 267.
 Rüdi Zeyo gen. K. I 278.

Kaltisen, H., Bürger 1343 I 163.

Kam s. Cham. Kamer (Zürcher Bürger), Kamerre, die Kerling, Albr. II 86. I 22.

- Richi I 23.

Kammerer, Kamerer, Kamrer, C. I 10. — Heinrich II 391.

- Rådi I 10. 147.

Kammermeisters hus s. Zürich, Kammermeister.

Kantengiesser, Uli I 383. Kantzler, der, von Elgow I 370. Kappel, Capell, apt von I 288.

- gotzhus ze I 195. 376. II 322. - die herren von II 331.

- lehen von II 331.

m
 ünch ze I 375.

Kappeller III 181. Karl IV., Kaiser, s. Römischer Kaiser. Karle I 25.

Karpfen, Kalpfen, Hohenkarpfen (Schloss in Württemberg, O.-A. Tuttlingen) I 230.

Kaspar, Casper I 382. — Ulrich, artzat I 380.

Katz, hus der Katzen, s. Zürich, Katz. Katzenruty (Gem. Rümlang) I 292. Kaufmann, köfman, Johans, Fischer von

Freienbach I 199. Keiser, des, wip, von Basselstorff II 394.

Kel, Ratsknecht I 132. Keller, her Berchtold, von Schaffhusen,

pfaff II 247. - her Berchtold, von Stühlingen I 347.

- Hånsli I 322, 337, 338.

- Hans III 178.

- Hans, schümacher uf dorff II 417. - Hans suf dem Bach I 269, III 198 -200.

- Haus Kellers s. Zürich, Keller.

- Heinrich I 298.

 Johanns, burgermeister III 178, 179. - Johans, murer (Zunftmeister der Zimmerleute und Maurer 1418-1422 II 110.

 Ludwig, saltzman (Bürger von Zürich) I 269.

R., kramer I 182.

- Růdolf, an der Bleike I 314.

von Erlibach I 203.
Üli, von Oberlunkhofen III 163.

Kellerin III 198.

- die, ab Öisten II 322. Kelner, Chunrad, gen. Amman v. Wa-

lassellen I 141. — Heintze, von Swamendingen I 156. Kelr, im, R. I 13. 15. 26. 27. — di vrowen I 27.

Kemnater (Bürger 1343) I 163.

- H. dictus K. I 13.

- filius eius Chunrad de Ensteringen I 13.

Kempt (Ausfluss des Pfäffikersees) II 380. Kentzingen, Jösli, Jud, von I 380.

Keri, Peter, von Adlikon I 292.

Kes, Heini, von Meilen I 325.

Kessel, Hans, von Ståfa III 179. 206.

Kesseli, H., von Bech I 312.

Kesselringin, die, von Strasburg II 277. Kessler, Morolf I 383.

Keyser s. Römischer Kaiser.

Keyserstůl s. Kaiserstubl.

Kiburg, Kyburg II 99, 100, 184, 200,

- ampt, grafschaft, herrschaft, vogtei I 215. II 100. 184. 200. 219. 370. 371. 394. 397. III 32. 171-173. 185. 186. 193, 208-210, 215, 223-226, 237, brûche und dienste II 394. III 224-

226 (s. Steuern).

Grafen von I 70. II 99. 184.
Haus, Schloss, Veste I 20. II 100. 184. III 153, 171, 173, 185, 223,

- Lösung von II 184. - Städtchen III 37, 153.

Steuern, Dienste II 370, 371.
 Untervogt II 371, III 172, 173.

- Verhandlungen wegen Erwerb II 182. Vogt zu I 266, II 374, 375, 380, III

153, 171-173, 209, 237, 238, Kiel, hus ze dem. s. Zürich, Kiel. Kiel, Jacob II 89. 121. 176.

Jos, des grossen ratz II 86.
Jacob, Haus des, vor dem Rüden,
s. Zürich, Kiel. Kienast, Kyenast, Chunrad, der schriber

I 165, 219, 355, Chunrat, stattschriber I 355. 366.

Johans I 355.

Kilchberg (Bez. Horgen), kilchere ze her Rûdolf von Hottingen I 15. Kilchmatter I 300. III 28.

Elsbeth II 68. Peter I 386. III 31.

- Růdolf I 338, 385, II 4, 247, - der elter I 189, 277,

der j\u00e4nger I 189.

- - ratgesell II 405. Kindelman, Heinrich, thechan III 119.

Kinden, zer, Jekli, vischer I 350. Kindlin, Haus zum, s. Zürich, Kindlin.

Kirchen, Joh. II 89.

Kitsfel, Kitzfeldsort I 263, II 342. Klauseli, Clauseli I 119.

Kleber, Cristan, us Bregentz(er) wald II 284.

Kleblatt, Heini III 179.

Hans III 179. Kleger ze Altstetten II 372. III 180. 181.

- Hans, zu dem Steg II 314. - der jung II 389.

Klesi, Heini, von Glarus I 277.

Klewlin, ir kind von Wilh. von Tongo I 321.

Klingelfüss, Clingelfüs II 32. 412. 413. - Ulrich, von Baden II 271. 274. 309.

Klingnau, Klingnow (Kt. Aargau) I 269. Konstanz, Chostantzt, Constanz, Co-302. II 263, 402. Klötti, Klöty, Cüni, von Oberrieden II 277. II 27. 58-85. 91. 102. 142. 121. 287. 288. Johans, von Talwile I 203.
Wernli, von Meilan II 398.
Kloten, Cloten I 292, 382. II 349.
almend ze II 375. - die von II 374. 375. meister Chûnrad, werchmeister I 206. - her Heinrich, der priester von K. I 127. 128. - hofe, schupossen und güter II 375. - zoll zu III 192. 193. Klotter, Kloter, Clotter, C. I 163. - H. I 182. - Hans II 14, 400. Hans, sekler I 317.
 Jo. I 163. - Johans, von Kusnach I 251. - Johanns, der kramer II 333. Ulrichs sel. Kinder I 16. Knecht, H., von Bach I 298. 312. - Hans, Müller zu Höngg II 277. R., von Bäch I 3+2.

Kneider, Rådis sel. kinder I 379.

Kneido, Johans I 205. Kneller, Hans (Unterschreiber) II 299. - Heini II 7. - schûmacher I 383. sin sun Hans I 383. Knobel, H. I 267. - Johans, von Zollikon I 266, 267, 284, Knöili, Peter, von Oberrieden II 287. 288. Knoll (Jude, zu Überlingen eingekerkert) III 21. 22. Knonow, Meyer von, s. Meyer v. Knonöw. Knonau, Knonow (Bez. Affoltern) I 324. 325. 337. 381. - lenlute des Meyers I 324, 325. Koch, der, von Pfäffikon (Bruder des Grunowers) II 318. — Hans, von Horgen I 384. Köchli, der II 400. Kölbli, der II 409. König, römischer, s. Römischer König. Königsfelden, Kungsveld (Kloster im Kt. Aargau, Barfussen ze I 142, 197. II 370. Kösch, Haus des, s. Zürich, Kösch. Kösi, Berchtolt I 203. - Chunrat (Bürger zu Zürich) I 61.

Köstli, Chunr., höptman I 231.
— Johanns (Rat 1420—1438) II 183.

Kolin, Koli, Peter, amman ze Zug II 413.

Kolamur I 97.

Kolb, Üli II 246.

Kolhas, Hans II 394.

Peter, von Zug II 108.
 aman II 298.
 Kolmar I 281. II 326.

Konrad, Cunrat, Hans III 179.

205-208, 272, 291, 335, 377, 385, 386, 398, 403, 407, III 8—12, 15, 16, 20, 21, 38, 71, 74, 79, 80, 216, Bischof von I 127, 211, 267, 269, 331, 333, 370, II 19, 134, 225, 295, III 3, 21, 128, 172, 239, 240, Bistum I 158, 160, 189, 313, II 327. III 182. Botschaft von II 385. Bürgermeister und Rat II 404.
Concilium zu II 88. 311. - die von I 333. II 91. 102. 142. III 22. - Elli von I 32. - geistliches Gericht zu I 15, 25, 44, 58. 79, III 79, 80, 167. Kraft, des Ammanns von K. Schreiber II 385. Lôw, der Jud von II 192. - Mangold von II 311. 312. Pfennige, Konstanzer, s. Pfennige.
 Rat von II 385. - Tag zu II 91. 207. 290. III 3. 4. 10. 11. Konstanzer, Constancie, Hug, burger von Zürich I 49. Kopp selig I 260. Kornveil, Andres, Herr zu Weinfelden III 216. 218. Kouffleib, Erni II 331. 332.

— seine Frau Katharina selig II 331. — ihre Erben II 331. Köfman s. Kaufmann. Kräwelsfurt s. Kreuel. Kranburg (Burg u. Freiherrengeschlecht im Kt. Bern), die von (Elisabeth, Stiftsdame im Fraumünster) I 23. Kranburg, Knecht der von I 119. Kratz, Haus im, s. Zürich, Kratz. Krenkingen, ve Baden I 347. vesty (Grossherzogtum Kreuel, Krawelsfurt, Krewelsfurt, Krowelsfurt, almende bi I 3, 79, II 243 -245.Kreuzlingen, Kloster (Kt. Thurgau) III 172. Kreyenbül, H. I 382. Krichen, Johans von, prothonotari des Römischen kunges II 405. 406. Krieg, Kriegg (Zürch. Ratsgeschl.) I 32. - Hug I 94. - her Jo., des rats III 223. - Johans zer Sunnen, des rats I 20. 152. 191. 311. - sin eliche wirtin I 191. - her Niclas III 223. Ülrich sel. I 202. 291. - sin tochter, fro Anna Ottikon I 291. Kristan, Heinrich I 298. - R. I 298. Krûtz, Thoman II 239. Krut, Merklin, zu Honrein I 48.

Küchli, Heinrich I 298. Küenzi, Cuntzi, Werndli II 246. Kumberlin, Anna II 398. die II 419. Kundig, Verena II 315. ir mûter brûder II 315. 316. - ir sun II 316. Kung, Claus III 144. Claus, Ziegler I 306. - Heini, von Andelfingen II 234. Johans I 267. Kungsveld s. Königsfelden. Kursenner, meister Caspar II 420. Kusi, Johans, Scharwächter I 132. 133. - Ratsknecht I 155. Kussnach, Kussenach (Bez. Meilen) I 200.

242. 243. 251. 266. 267. 278. 287— 289. 380. 383. 384. II 321. III 132. - kilchherre ze, junkher Gotfrit Mulner I 18.

her Heinrich v. Tengen sel. I 142. - Sant Johanser ze I 288. 289.

vogtrecht ze I 61. 142. 287.
 vogtståren I 287—289. 331. 373.

- vogtey ze I 287.

Welti von I 205. - (am Vierwaldstättersee) III 219-221. - her Hartman von I 99. 163. 199.

Kulwanger, Ülrich, Zunftmeister I 148. Kume s. Como. Kummertanz, Kumbertanz, Kummertanz (Übername eines Wetzel von Zollikon), Jo. Wezel kumbertanz

genant, Heinrich Wetzel II 39.
 Heinrich II 40-42.

- - sin eliche wirtin Elsbeth II 40. - sin vatter II 40.

Künsheim s. Kusen. Kuntze, Ratsknecht I 132.

Kunz, Chunce, ab dem Berg I 359. - Bürgi I 359.

Elli, sidenweberin I 359.
 Hanz I 359.

- Heinrich I 187.

- Johans I 187, 210, 215, 229, 248,

- Uli I 24.

Kunzelmann, Cuntzelman, Adelheid, metzyers tochter I 287. Kupfers gut I 180. Kupferschmid, Kupfersmit, Ulrich, von

Switz I 383. Kur s. Chur.

Kurfürsten II 136. 138. 143. 145. 225. Kurtz, rat zu Baden II 31. 32.

Kusen, Kunsheim, Chunrad von I 251. Kutzer, R., teschenmacher I 381. Kyenast s. Kienast.

Lachen (Flurname, b. Höngg, Bez. Zürich) II 277. Lachen (Kt. Schwiz) I 297.

Laderma (La Donna?) Swann (= Giovanni), de II 296. Lässer, Hans, pater noster, von Gmünd II 238.

Låubli, Jude in Schaffhausen I 341.

Lamparten s. Lombardei.

Lamparter, der I 21. Lamparter s. Cawertschen.

Landegg, Landeg, dic vesty, im Tyrol II 62.

Landenberg, die von 1 99, 129, 359, II 361, 397, III 172, 225, 239, 240, Altlandenberg, vesty II 311. 315. 361.

- von der Breitenlandenberg, Albrecht, Ritter II 310. 404. - Hermann, Ritter II 310. 404.

von Greifensee, Beringer II 361. 389.
 390. III 20. 128. 129.

- Hans Rudolf II 361.

- her Hermann I 50. 122. 166.

- von Greifensee ze der alten Regensperg, Ulrich selig II 259. III 128.

— sin sun Ulrich II 259.

— — dessen Sohn Marti II 259. - von der Hohenlandenberg, Hermann

gen. Bik II 206, 310—315, 361, 404, III 128, - von Werdegg, Ritter Hermann von

III 225. Landolt, Hans (Bürger), Wollenfärber

II 409. - Heinrich I 293.

Johans I 385.

- Johans, Brutenfuchs I 382. Lang, Heinz, snider I 382.

Langenörli, Albrecht II 82. — Herman II 356, 357.

- sin eliche wirtin Verena Reblin II 356.

- Johannes II 337.

Langnau, Langnöw II 247. Lantmuller, Üli I 200.

Lantrikon, Cani, sin wip II 349.

Lantzenrein, Hans II 399. Laufen, Löffen, die zum, von Basel I 381.

Laufenburg, Löffenberg II 263. 402. Laufer, Löffer, der, Chunrad I 192.

Lauper, Löper, Heinrich I 6. 7.

Lautenschlager, Trylimus II 44. Lazarus, Sant Lasurus, s. Zürich, Sanct Jacob an der Sihl.

Leberstos, Heini II 80. Lechler, Clewi, von Wesen II 237.

Leimer, Chuni, zer Meisen I 142.

Leinbacher, Üli I 267. Leistmacher, Bentz I 380.

Lendi, Jo., scherer von Wintertur I 381. Lenzburg, truchsetz ze II 411. Leonhart, St., s. Zürich, Sanct Lienhart. Letz I 198.

Leuchinger, Löichinger, Heince I 12.

Leutkirch III 21. Lichtensteig II 224. Lidig, Lidige, Heinr. (Ratsmitglied 1336 —1351) I 98. 165. 311. - Rûdolf I 187, 238, 268, Lidigen, des, kind I 154, 169.
 Lidigin, die I 287.
Liebegg s. Lübegg.
Liebenberg im Brand (b. Mönchaltorf, Bez. Uster) I 230. II 15. Liebenknechtz muter (von Pfäffikon a. See) II 318. Lienhart, sant, s. Zürich, Sanct Lienhart. Lienhart, werchmeister II 69. III 154. Liestal, burger von I 6. Limmat, Lindmag, Linmag, Lintmag, nider wasser I 45, 95, 115, 309, II 242. 244. 276. 381. III 19. 54. 114. 115. 133. 134. 210. 211. Claus von II 276. Limmatspitz, Lindmag spitz II 263. 393. 401. Lindau, Lindow (am Bodensee) I 210. 211. II 206. 291. III 21. - burgermeister von I 205. Linden, ze, s. Zürich, Lindenhof. Linden, zer, Hans I 385. — Meister Joh. I 264. 265. 356. II 415. Lindenhof s. Zürich, Lindenhof. Lindmag, Linmag s. Limmat. Lintmager, Chunny, von Höngg I 200. Lirer, Cunrat (Zürcher Bürger) I 287. Livinen (Kt. Tessin) II 173, 177, Lo, von, Üli II 35. Löbler, Löibler, Heinrich I 383. — Jo., Johannes I 203. 380. - sin sun Rudolf, der pfaff I 380. Löfen s. Löwen. Löichinger s. Leuchinger. Lön von Schwiz II 123. Lösel, Ülrich, ritter, meister ze Strass-burg II 286. Lowe (Barger) I 98. Löwen, tůch von Löfen I 262. Löwenberg, der I 16. 188. Löwenstein, Grafen von, Graf Hans der minder II 252. Löwenstein, der (b. Bächau am obern Zürichsee) III 115. 116. 119. Löwlin, H. I 165. — Johans I 198. Löffen s. Laufen. Löffer s. Laufer. - Schiffe, Luzerner I 161. Lombardei, Lamparten (reys, zug gen I 102, II 69, 77, 167, 179, 197, 200) 202. 378. III 39. 57, 142. 249. - Anthony Russ III 168. Lommis, Ulr. v. III 61. — vro Vigur II 247. - stattschriber II 196. 298. Löper s. Lauper. - tag ze II 8. 12. 13. 17. 21. 22. 26. 28. 52. 61. 67. 72. 73. 76. 77. 94. 104-Losser, sin sune I 157. Lothringen, Loter, Lutringen I 84. II

Louffenberg s. Laufenburg. Lowertz, Erni III 49.
Ludermargte s. Zürich, Ludermargte.
Ludretikon, Ludretinkon (bei Talwil am Zürichsee) I 203. Ludwig, römischer Kaiser, s. Römischer Kaiser. Ludwig, Pfalzgraf, s. Pfalzgraf. Lubegg (Liebegg?) Peter von I 382. Lutolt, N. N. selig II 331. — seine Witwe Ita Wannerin II 331. - - sein Sohn erster Ehe, Clewi II 331. - Ber., Berschi (v. Küsnacht) I 243. 267. - Ülrich I 243. - bruder, der siechen buman an der Sil I 19. Lutschg, Lustgo I 293. - Chunrat I 260. Lützelau, Lûtzelow, Lûtzenow (Insel im Zürichsce) III 115. 118. Lufingen (Bez. Bülach) I 242. 268. III 172. Lugerz, Wernli, magistri I 119. Lunkhofen, Lunghofen (b. Bremgarten) III 129, 163. Lunkhofen, Lungkhof, Lungkoft, Lunt-kunfft (Zürcher Rittergeschl.) I 120. Johans von I 7. - Margaretha von I 161. 172. Rudolf, ritter I 311. III 223. - vogt (Reichsuntervogt Rudolf) I 187. - Rudolf von, Goldschmied I 138. - die frowe von I 51. estrich, hus des von. s. Zürich, Lunkhofen. Lunnern, Luneren (bei Ottenbach, Bez. Affoltern) I 325. Lupfen, Luppfen, der von I 357. II 168. 285. Lussin, Ruodolf (Einwohner von Zürich) Lutringen s. Lothringen. Lutzer, Peter, burger von Zurich I 183. ern, Lucern, Lutzern, Lutzerren I 269, 329, 331, 371, 374, II 28, 61, 66, 73, 74, 76, 77, 95, 96, 104—109, Luzern, 123. 124. 150. 153. 168. 171. 177. 179. 186. 188. 189. 193. 195-197. 200. 202. 208. 214. 218. 274. 297. 298, 322, 354, 375, 378, 387, 412, 413. III 4-6. 8. 38. 124. 125. 168. 179. 191. 210. - Elsi von I 32. - muntze II 149. 150. 153.

- schultheiss Heinrich von Mos II 196.

106, 110, 136, 139, 160, 163, 164, 169, 179, 195, 203, 209, 218, 221, 225, 226,

- - Peter von Gundoldingen I 229.

414.

296-300. III 9. 11. 23. 26. 29-32. | (Maness) Ittal I 279. 37. 180.

Lyndmag, Lynmag s. Limmat.

Madea, Ludwig sel., der Lamparter II 240.

- sin sun Erhart II 240.

Mähren III 30.

Mannedorf, Menidorf (Bez. Meilen) I 181. 203, 247, 267, 395, II 398, III 135, - C. I 283.

- Růdolf von I 6.

— vogty ze II 15.

Måtsch, Metsch, die von II 106.

— frow Elsbeth von, Gemahlin Fr. von

Toggenburg II 128.

swäger des von Toggenburg II 129. 132.

Magdeburg, Mådburg, ertzbischof ze, I 204. 213.

Maggia, Val Maggia, Meintal II 297. Maienfeld I 396.

Mailand, Mediolanum, Meilan I 9. 158. 160. III 37-40. 61.

herr, hertzog von II 154—156.159—161. 163. 164. 167. 168. 172. 173. 177— 180. 188. 189. 194. 197—200. 202. 203. 221. 222. 375. 376. 379. III 40. 73.

- - Phil. Maria Manglus II 378.

- eamrer des herren von (Ottolino Zoppo) II 222, 223.

- houptman des hern von II 157. Krieg gegen II 163, 164.

S. auch Münze.

Mainz, Maintz, Mentz, Mentze, Conrat, erzbischoff von II 137. 146.

tag ze II 142. Maler, Clas, Claus III 54. 56.

- Johans, von Adleswile I 203.

- hentscher I 203. Maltrer, der, von Freiburg I 241. Mandach (Dienstleute der Freiherren von

Regensberg]. P. de, miles I 13. Manegg, Burg I 129. Maness, Manes, Manss (Zürch. Ritter-geschl.) I 54. 115. 116. III 67.

- Anna I 268. — Felix I 380. 395. 396. II 85. 87. 130.

- - Bürgermeister III 3. 8.

- des rats II 23. 107. 110. 130. 274. 297-300. 413. 414.

- hus ze den Agestinern, s. Zürich, Maness.

Heinrich, im Hard I 115. 116.

- Bürgermeister Rüdgers lediger Sohn sel. II 40.

- Hermann I 210.

- Hugo, auf Dorf I 36.

- Johans, goltschmit, Bürgerm. Rudgers lediger Sohn II 40-42.

- kramer I 199.

- - vogt II 314.

- - Bürgerm. Rüdgers rechter Sohn II 40.

- Rüdger, Ritter, Bürgermeister I 115. 129, 148, 159, 199, 206, 235, 237, 241, 242, 253, 259, 264, 275, II 40, 42,

- sin sun I 253. 259.

- Rüdger, der elter, des Rats III 222. 223.

im Hard I 278, 294, 295.

Rudolf, seholasticus I 36.

— Ulrich I 82, 98, 129, 187, 241, 311. II 43.

Manessen, vischenzen I 350. 351. 352. Mangold von Costentz II 311.

Mannsperg, Burkart von, österr. Landvogt im Aargau II 33. 309.

March, die I 92. 297. 392. II 347. Margis, Gesandter des Herzogs v. Mailand II 161.

Marsehal, Markschal I 154. 168. — Clewi I 230.

- H. I 163,

- Jacob I 148. 187.

- Johans I 187.

Marthalen (Bez. Andelfingen) III 172. Marti (Zürcher Ratsgeschlecht), Wille-helm I 27. 39.

Marty III 181.

Maschwanden (Bez. Affoltern), ampt von I 327. II 70. 71. 143. 344.

die von II 69. 219.

geriehte der II 70. 71. Masmunster (im Oberelsass) II 234. Masswander, her Rud. I 42.

Matter, schumacher II 236. Mecheln, tuch von I 262.

Meder, fron Margeret I 157. Rudolf von Flun, gen. I 267.

Medice s. Arzt.

Meersburg, Merspurg (am Bodensee, Grossherzogt. Baden) II 206. III 21.

Meier, Meiger s. Meyer, Meierskappel s. Meyerskappel. Meilan s. Mailand und Meilen. Meilen, Meilan (am Zürichsec) I 199. 203. 247. 325. II 247. 279. 359. 380. 395.

398, III 135, 206, hohe Geriehte II 279.

pfrûnd ze III 206.
 vogtye II 280.

Meintal s. Maggia. Meiss, Meis, Meise, Meys (Zürcher Ratsgeschlecht) I 143. III 23, 170, 172, 225.

- Heinrich (1363-1365 des Rats) I 187. Bürgermeister I 357, 359, 366, II 23, 26, 33, 34, 67, 85, 87, 96, 97, 105-107. 126. 134. 137. 141. 171. 173, 185, 186, 188, 189, 202, 203, 253, 300. 309. 349. 350. 413, 419. 420.

 Heinrich, Bürgermeister II 26. 101. 372. - Adelheid, s. Toehter II 101.

- Henslin, Johans sel, kind II 67.

(Meiss) Johanns, des Bürgerm. Sohn II | (Meyer) Johans, ab alt Egerden I 203. 67. - der pfister I 264. Růdolf des Bürgerm. Sohn II 68. — der vischer I 200. - - von Owe I 47. - altburgermeister III 168. - Verena II 68. Lienhart, Rat zu Baden II 31. 32. 290.
 Peter I 395. 396. - Walther I 3. Meise, Zunfthaus, s. Zürich, Meise. — Jecli sin sun I 396. \_ \_ II 408. Mekingen (Zürcher Ratsgeschlecht), Rů-- ratgesell I 373. dolf I 19. Mellingen, Melligen (Kt. Aargau) II 24. - Růdi, von Esch I 325. von Zollikon I 284. 33. 185, 191, 306, 382, 412, 1II 138, - Růdolf I 193, 311, 191, 192, — Růtschman II 126. Burgrecht II 322. Tegan, von Witellikon I 284.
 Ülrich, Zunftmeister II 359. - Eroberung von II 387. Freiheiten von II 387. - Wernher I 253. frůmess II 412. - Sch ltheis II 296, 322, III 191, 192. Meverin von Katzenrüti I 292. — Elli II 239. Menidorf s. Männedorf. Mennly, Rüdy III 179. von Winkel I 292. Meyer v. Knonau, Meiger v. Knonow Menteller, Jacob (von Luzern), Vogt im Eschental II 296. (Zürcher Ratsgeschlecht) II 228. Cunrat, Ratsgesell, Seevogt III 140. 166.
 Gerold III 116. Meriswanden, Bela von I 381. Merkly, Cůni III 145. — Růdy III 145. - Johans I 236. 273. burgermeister I 322. 324. 337. 338. Merspurg, Albr. I 341. 375. 384. 385. Messerschmid, Messersmit I 201. Růdolf, Bruder von Johannes I 324. Metsch s. Måtsch. Meyerli, Johan, sel. I 265. Mettler, Heini III 179. - Hensli III 179. — — sin wirtin, Anna Wegman I 265. Meyerskappel (Kt. Luzern), Cappe tannen, tag ze der II 153.

Meysenhirni, Hans, kursiner I 384.
Mergerstube s. Zürich, Metzgerstube.
Milen, Peter von, der Walch (Lehrling in Zürich) II 346. Cappel-Jekli III 179. Mettmenstetten (Bez. Affoltern) I 325. - die kilchen II 322. - Bürkli, von Meilan I 203. Metzger, burgvogt ze Landenberg II 311. Claus II 389. Miltenberg, Hans, snider II 251. Minli, Jude in Schaffhausen I 341. - Hans M.s hus s. Zürich, Metzger. Meyenberg (Kt. Aargau) III 37. Minne fro, die Judin I 35. Meyenberg, Hans, Bote von Strassburg Minner, der, selig II 345. II 12. Hans II 345. 346. III 147. Mitler, der I 27. Mock, Burckhart, von Ürikon III 119. — Hans, von Ürikon II 389. III 116. Meyenberger, Cuni II 348. Meyer, Meiger, Meyger, gerwer I 161. — von Adlikon II 265. - von Buchs I 292. Möisacks, Barnabas von, Pfleger des Klosters Einsiedeln III 116. - von Winkel II 392. Ch\u00e4ni, von Nassenwil I 292. Mörli, Knecht von Blidenmeister Bürkli I 49. - von Oberglatt I 47. - von Obren Meilan I 203. Mörsburg b. Winterthur III 172. Mörsperg, ein Knecht 149. Moisse, Jude I 157. Chůnrat, von Hottingen I 60. - H. I 205. Montbrat s. Mumprat. H., von Menidorf I 203. - Hanman, Rat zu Baden II 31. 32. Montfort, graf Hug von, meister in tutschen landen sant Johans ordens - Hans, melmacher III 144. - Heini von Buchs I 292. II 408, 409, - graf Wilhelm von, herr ze Tettnang - - von Witellinkon I 284. - - pollierer III 198. II 405. - Heinrich, gerwer III 190. Montfort-Bregenz, graf Wilhelm von — undervogt ze Kiburg II 371. 375.
— Hensli, von Lindmag II 276. 277. II 3, 5, 302. frow Kungunt geb. von Toggenburg, gråfin von Kiburg II 99, 375. Hertzog II 400.
der binder II 421. Montfort-Feldkirch, grave Hug von - - sin sun Hensli II 421. Tosters I 46. - Hugen seligen wip I 215. Moren, die, Hans, der junger / gebruder - Jacob II 300, III 132, - Růdi

Morent, die Morenten (ein Fischer- | (Murer) Üli, von Hirslanden I 379. 380. geschlecht) 1 21. Murg. die (Fluss im Kt. Thuromi) I 214 Mos (bei Pfaffikon a. See) II 319. v. Mos, Heinrich, von Luzern II 108. 168.

413.

- ammann von Luzern III 5. 124. - Schultheiss zu Luzern II 196. 414.

- Peter I 288.

Moso, Mose, Rudolf I 228, 273, 291. Mosshart, Lienh., Probst II 327. 328. Mülihalden, Mulihalden, hussgenossen ze II 359. 384.

Muliman, Ulrich III 211. — Selda II 45.

Mulimatten, Herman von I 45. Muliswand, Amman von Zug II 196.414. Muliswend, Heinrich, von Zug II 188. Mullegg, Marty (Knecht des Grafen Wilhelm von Montfort-Tettnang) II 405.

Müller (s. auch Müllner), Hans, Haus des, s. Zürich, Müller.

- Heini III 159.

— — von Langnöw II 247. — — von Meilan II 395.

- Schuhmacher II 229.

- Heintz I 287. 382.

- Johans I 265. 363. II 247. - (von Altstetten?) I 253.

 meister I 356. - ratgesell II 290.

- Ulrich, watman I 386. Mülliberg bei Embrach III 225. Müllner, Müller, Mulner (Zürcher Ritter-

geschlecht) I 40. 46. 141. 166. 197. 257.

- Eberhard, Ritter, des Rats, bruder v. Joh. I 116, 123, 142, 148, 167, 187,

 Sohn Johanns I 187. - junckher Goetfriet, Ritter († 1336) I 18.

40-42. 52. 61. her Goetfr., Goetz I 83, 187, 191, 282, 287, 296, 363, III 69.

- Jac., rat (1346) I 148. - her Johans, ritter I 123, 142, 311.

 Růdolf I 154, 168. — her Rûdolf, der jûnger II 243. 244. Mûnch, her Chûnrad der, von Basel I 142.

Hanss, us Glass II 284.
Heini II 58.

— — von Herdiberg I 284. Münchwil, Joh. u. Walther von II 314. Münchwilen, Munchwile (Kt. Thurgau) I 99.

Münzer, Müntzzer, Hans III 123. 124. Muggli, Christoffel, von Grüningen II 395. Mule I 119.

Mumprat, Montbrat, Ulrich, Herr zu Weinfelden III 217.

Můrbach, abt von I 299.

Murer, Claus, von Basel II 14. — Rüdolf, der jung I 243.

Murg, die (Fluss im Kt. Thurgau) I 214. Muri, Mure (Kloster im Kt. Aargau), abt Rûdolf I 313.

- amtman von M. ze Talwil I 281. 282. - cappitel I 313.

gotzhus, Kloster I 280, 288, 313.

- die Herren des Klosters I 288.

- vogt von II 412. Myg, Wilhelm, meister III 119.

Nägeli, Negelly, Cûni III 145. — Hensly III 145.

Růdi III 145. Namhart (Konrad, von Koburg), Münz-meister II 87. 91. 319. 320, 383.

Nas, Heinrich, des keysers kuchischriber I 259.

Nassenwil, Nassemvile (b. Niederhasli, Bez. Dielsdorf) I 292. Neerach, Nerrach (Bez. Dielsdorf) II 397.

III 131. Nef, Hans, von Meilan II 247.

Neftembach, Johans von. Zunftmeister I 148. Neftenbachs knecht I 119.

Negelly s. Nägeli. Neisideller I 198. Johans I 195.

Nell, Johans, stattschriber 1413—1428 I 371. 373. 375. 384. 389. II 3. 58. 85, 128, 233, 309,

Nerrach s. Necrach.

Netstaler, Mathis, von Glarus II 108. — Rûdolf, Rûdi I 355. 367. - Diethelm, Rudi, s. Söhne I 367.

Neuenburg, die welsche Nuwenburg 149. Grafen von I 299.

Neuenstein, Berthold v. I 280. Neunforn, Núfron II 323. 324.

Nidau (Kt. Bern) I 49. Nidberg, vesti (b. Ragaz, Kt. St. Gallen) III 171.

Niderwalden ob dem wald s. Unterwalden.

Niederwasser s. Limmat.

Niessle II 230. Niggli, Rüdger II 247.

Nikolsburg, Niclasburg (Mähren) II 338.

Nitfurer, Rudi I 390. Nossikon, Nossinkon, Johans I 205.

— schnider I 243.

Núfron s. Neunforn. Nûnmarkt s. Zürich, Neumarkt.

Nürenberger, Jost Hug, gen. III 242. Nürensdorf, Nüristorf (b. Bassersdorf, Bez. Bülach) III 225. 226.

Nürnberg, Nüremberg, Nürenberg I 46. II 136-141. III 23. 30. 31. 33. 77.

Moyses, der Jud von I 260.
Tag zu III 23. 32.
Nuwiler, Hans III 71.

Nussbaum, Nussbön, Nusbön, Johans, der junge, von Kussnach I 383.

— sin wirtin Elli Snewlin I 383.

Örlikon, Örlinkon (Bez. Zürich) I 15.
27. 149. 169. 213. II 229.
Örtli, Rüd, sel. kind I 200.

- Johans, von Kusnach I 251.

Ulis wib I 288.

Oberglatt, Obern Glatte (Bez. Dielsdorf), Jo. Widmer I 47.

des Meyers sun I 47.

Oberhasli, Obrenhasle (Bez. Dielsdorf) I 292.

Oberhausen, Oberhusen (b. Kloten, Bez. Bülach) II 229.

Oberkirch (Grossherzogt. Baden) III 4.

Oberland (Zürcher) III 171. Oberlunkhofen, Oberlunghofen, Ober-

lunghoffen (b. Bremgarten, Kt. Aargau) III 163. Obermeilen, Obren Meilan (am Zürich-

see) I 203. Oberrieden, Oberriedan (Bez. Horgen) I 203. II 287. 377.

der wirt von II 287.

Oberstrass (jetzt zu Zürich gehörend), Wacht an der Obern Strassen I 368. Oberwil (Hof b. Bassersdorf, Bez. Bülach)

III 225. 226. Ober-Winterthur II 271. III 172. Obnan, Růdi, von Erlibach I 203. Obrist, Jacob II 87. 346. 398.

- sin sun Jecli II 346.

— sin wirtin selig, die Zapffin II 398.
— Jakob sel. kind II 377.

Obrost, Heinrich I 355. Jakobs Haus, s. Zürich, Obrost.

Obwalden (s. auch Unterwalden) III 6. - amman Heintzli II 414.

- amman Rútli II 413.

Ochen s. Öheim. Öchsli, her, lantschriber III 119.

Ochtland s. Üchtland.

Öheim, Öchem, Öchen, Öhan, Öhen, Růdolf, Růdi II 134. 173. 200. 212. 267. 418. III 9. 10. 12. 19. 35.

- Haus des, s. Zürich, Öheim.

Ulrich, Üli I 191. 286. II 244.
 Welti I 336. 337.

Oist, ab. die Kellerin II 322, 323.

Ölgow s. Elgg.

Ölhafen, Öleshafen, Chunrad, Mühlenbesitzer I 199.

Rüdger, Geistlicher II 337. 377. - Mühlenbesitzer I 151, 182, 199.

Öri, Öry, Felix, bumeister III 97. - Peter I 396. II 106. 126. 130. 137. 141.

144. 262. 297. 299. 410. 414. - Vogt und Hauptmann zu Baden II 27. 56. 271-274. 332.

- sin mûter, wib und kinder II 332.

— sel. wirtin II 377.

Österreich, Albrecht, Herzog I 92. 116.

212. 214. Amtleute von I 103, 122, 123, 136, 213,

327, 335, II 14, 27, 247, Anna, Herzogin I 365, II 18.

Friedrich, Herzog II 62, 94, 168, 284,
 III 59-61, 124, 191.

 Fürst, Herr, Herzog I 10. 24. 91. 103.
 142. 161. 197. 284. 289. 326. 335. II 18. 21. 22. 24. 28. 83. 84. 165.

284. 302. III 22. 67. - Herrschaft von I 10. 13, 122, 136, 166,

180, 189, 212, 280, 298, 314, 327, 329, 339. 345. 346. 357. II 14. 15. 19. 32. 62, 214, 247, 387, III 36, 37, 128, 129, 171, 192, 193, 237,

- Krieg gegen II 24. 26. III 191. - Lehen von I 214, 372,

Leopold, Herzog I 28, 38, 39. - Pfand von II 15.

- Rudolf, Herzog I 116. 215. - Städte von I 213. II 24.

Österricher, Doman I 382.

Ötikon, Öttikon (Bez. Meilen) I 247. III

179. Ötikon, Chûnr. u. Ulr. I 247.

Ötinger, Fritz, s. Hohenzollern.

Ötwil (Bez. Meilen), vogty I 163. II 412.

Ofener, Hoger I 14. — Chuntz I 201. Offenburg, Hemman von, Håmman, des

rats von Basel II 193. 194. Okenfies, Otkenfies, von Wipkingen II 7. 241.

Olten, der selig, von I 322.

- seine Ehefrau, Schiterbergs Tochter I 322. Opfikon (Pfarrei Kloten, Bez. Bülach)

II 229. Opfikon, Opfinkon, von (Zürcher Rats-geschlecht) I 36.

- her Jo. I 28.

- her Rûdolf, des rats III 223. S. auch Zürich, Tilinen.

Optikon s. Ottikon. Ostertag, Ber. I 157. Oswalt, Claus, von Winterthur I 374. Otelfingen, Ottelffingen (Bez. Dielsdorf) II 397.

Otkenfies s. Okenfies. Ottelffingen s. Otelfingen.

Ottenbach (Bez. Affoltern) III 124.

Ottikon (bei Illnau, Rittergeschlecht), frö Anna v., geb. Krieg I 291.

Optikon (bei Grüningen, Bez. Hinwil) III 125. 135. 174-176.

Ottikon, Otinkon, Eberhard, Vogt zu Grüningen III 254. 256.

- Johans I 205.

Öw, Joh. in der I 229. Joh., Stadtschreiber I 219. 229. S. auch Au.

Ow ze Stein, gotshus ze, s. Steinen. Owe s. Eglisau.

Owers hofstatt s. Zürich, Ower.

Pappenheim, Bappenhein, Marschall von Ш 39.

Papst, babst I 71. 167. 168. II 24. 198.

von Afinn (Avignon) I 264.
 ze Rom I 329.

- Clemens VI. I 158.

Paritto (Bürger von Zürich) I 98. Pelleta, Pellet, Thomas I 264, 269, 350. III 70.

Peterin, winrüffers wip I 381.

Peyern s. Bayern.

Pfåffikon, Pfeffiken, Pfeffinkon (am Zürichsee, Kt. Schwiz) I 129, 199, II 317-319. III 68, 69, 115, 116, 118, 119, 160,

- Ammann von Einsiedeln zu II 317-319.

Eigenleute zu II 317—319.

- gericht unser herren von Zurich ze II 318.

- Schloss zu III 118.

- undervogt II 317.

Pfaff, Heinrich, sin wib I 385.

Pfalzgraf, pfallentzgrave bi Rin, hertzog Ludwig II 138, 143-147, 194, 311, 405.

Pfauen s. Zürich, Pfauen. Pfeffikon, Pfeffinkon s. Pfaffikon. Pfenzis hus s. Zürich, Pfenzi. Pfiffer, Peter, kursenner (Bürger) II 351.

420. Pfister, gerwer I 120.

- Hans, gen. Scheggageburli, Schegga-burli I 297, 298.

- Herman, vischer I 298.

- - Üli, sin sun I 298.

Růdi II 337.

Pfisterlin, Phisterlin, Jo., Johans I 39. 49. 52.

Pfistrin, graben der, s. Zürich, graben. Pfullendorf, die von I 210. II 207. 291.

- der schriber ze I 211.

Pfung (Zürcher Rittergeschlecht) I 5. 300. - her Hans, Haus des, s. Zürich, Pfung.

Haus des Herrn Pf., s. Zürich, Pfung.
Heinrich, her I 83. 111. 114.
Heintz I 244.

- Johans I 248.

— sine geswistergit I 248.

- der elter, Reichsuntervogt I 301. - Mauer des Herrn Pf. »hinderm hove« s. Zürich, Pfung.

Růdolf I 14.

Philipp, meister, armbruster von Öster-rich II 293.

Phisterlin s. Pfisterlin.

Piottino, Monte, Platifer, Latifer II 155. Pitziner s. Bitziner.

Plarrer s. Blarer.

Plintenburg s. Blindenburg.

Polen, Polan, Polant, Seidenstoffe nach I 85, 118

Polensch túch I 262.

Pont, zer, Laurentz, Lorenzo di Ponte II 72.

Pontificis, magister Johanes, clericus Thuricensis I 160.

Poppensol s. Boppelsen. Prediger, Predijer s. Zürich, Prediger.

Probst. Hanny II 343. 344.

Prühundt s. Brühund.

Radochsin, die I 225.

Radolfzell, Ratolfzell, Ratolffzell II 206. 291.

Räblin, Rebli, Reblin, Anna, Gattin von Johans von Tellikon II 356.

- Heinrich sel. I 355. Martin II 355, 357.

- Niclaus sel., Priester II 355. 356.

Ülrich II 355. 357.

- Verena, Gattin von Herman Langen-örli II 355.

Råbsamen, Råbsam, Hans, von Vischingen II 312.

Rudi, usser Turbental, sin bruder II 312.

Rafenspurg s. Ravensburg.

Ramstein, der von III 36.

Rapoltstein, die von I 38, 156. Rapperswil, Raperswile, Rapreschwil, Rapreswil I 47, 48, 92, 103, 128. 297. 396. 397. 399. II 9. 66. 88. 119. 184, 238, 285, III 17, 65, 66, 77, 118, 138, 158,

- brugg ze I 116. 214. III 77. 116. 119.

die von II 88, 89,

Grafen v. I 228. markt ze I 215. 396.

— rat ze II 403.

- schultheis II 405.

tådigung mit II 24. Tag zu III 64.

Ulrich Russinkon von I 48. Rapreswile s. Rapperswil. Raron, Raren, die von II 96. — Gitschart II 103. 105.

Ravensburg, Rafenspurg, Ravenspurg I 210. II 162, 163, 291. III 20-22, 29.

burgermeister und rat II 163. - Jac. von I 166.

- Spital zu III 21.

Reber, Johans, pfister II 268.

- sin wirtin, Margretha von Richteswile II 268.

- kinder II 268.

Rebman, Hensli III 179. Reding, Ital, amman ze Switz II 88. 126. 170, 171, 208, Růdi, von Switz II 196. 208. 414. Refel, Jacob II 407. Regensberg, die alte (Altregensberg), vesti ze der alten II 259, das hus und die vesti II 259. Regensberg, Regensperg (Neuregensberg) I 214. 384. II 200. 219. III 36, 37, - am berg und in der statt II 397. uf dem berg II 11. III 36. 37.
 ampt, vogtei II 11. 365. 397. III 32. - die von II 11. 69. III 36. 37. Lûti, der kursenner von I 200. 201.
 vesti II 310. 400. - vogt II 11. 86. 374. III 154. - vogt, schultheiss u. weibel III 36. Regensberg, Freiherren von, L. (Lütold), nobilis dominus I 13. Regensdorf, Regenstorf(Bez. Dielsdorf), gut ze I 24. Reglikon s. Rellikon. Reich, romisches, s. Romisches Reich. Reichsstädte I 204. 210. 211. II 291. III 8-10. Reig, der, uff der brugg III 36. — Hans, Baumeister III 208. 209. Reinach, Rinach (Kt. Aargau), Hänman von II 13. - Matthias von I 99. - Růdolf von I 61. Reinenstein, Jo., von Enstringen I 323. Reinhart I 166. Reinsberg (Bez. Hinwil) III 256. Reischach, Rischach, Ryschach I 147. 148. 230. Egg von III 128.her Johans von I 230. - sin vetter I 230. Reiser, Vogt von Pfässikon am Zürichsee III 116. Rekolter, Rekolterbul, Heini I 297. 298. Üli I 298. Rellikon, Reglikon (b. Mönchaltorf, Bez. Uster) hof ze II 371. fryer hof II 372. Rellstab, Hensli II 247. Remy, Otto, kornschauer I 265. Rengg (b. Langnau, Bez. Horgen) II 247. Renner, Hanns, des rates ze Brugg II 369. Renweg s. Zürich, Rennweg. Restelberg I 277. Reuss, Ruse, Russ I 103. 327. II 412. III 124, 125, 241, Revel, Reuel, Heinr., der vogt I 147. - Haus des H., s. Zürich, Revel. Rhein, Rin I 103. 104. 160. 214. 231. II 236. 251. 252. 349. III 74. 185. 210.

- rheinisch Gewand I 234, 262.

Rheinau, Kloster III 172. muntz II 114. Rheinbrücke (b. Feuerthalen) III 209. 210. Rheinfelden, Rinfelden I 298. II 192. 285. 326. III 39. Rheinsfelden, Veste (Bez. Bülach) I 370. 376. 384. Ribi II 247. schümacher I 382. Rich, Clauses Richen tilinen, s. Zürich, Tilinen. Richterswil, Richteswil, Richteswile II 408. Gerichte II 408. 409. - Heinrich von (Bürger) II 268-270. - sin tochter, Margretha Reber II 268-270. ire kinder II 268—270. Rickenbachertobel (bei Wald, Bez. Hinwil) III 255. Rieder, Johans I 154. Riespach (jetzt zu Zürich gehörend) I 267. — wacht ze I 368. Riet, uf dem (an der Spanweid), Rietli I 153. Riete, Am, H. (Bürger 1343) I 163. Riethans, rat zu Baden II 31. 32. Rietli, Chunrat, von Toss I 196. Rietschin, Rieschin, Elli II 349. Rifeli, H., Scharwächter I 132. Riff, Eberhard der (v. Blidegg) I 231. Riffenhorn s. Rüffihorn. Riga, Rig, der bischof von II 311. Rigel, Heintz, Knecht des von Heidegg I 230. Rihen, Johans I 253. Rin s. Rhein. Rinach s. Reinach. Rindermargt s. Zürich, Rindermarkt. Rinfelden s. Rheinfelden. Rinow s. Rheinau. Ris, Claus II 247. Cůni, von Adlikon II 18. - Cûnrat, von Adlikon II 265. Rischach s. Reischach. Riso (Bürger) I 98. — Jos, caplan des Spitals I 316. Rissy, Wernli II 59. Ritter, C., Bürger I 98. Röist, Cüni, zimberman II 246. — Hermann, hus, s. Zürich, Röist. Römischer Kaiser, König I 129.139. 166. 253. 259. 350. II 12. 17. 21— 28. 33. 36. 78. 82-84. 88. 93. 94. 99, 100, 107, 136, 143, 168, 177, 179, 184. 192. 203. 272. 273. 284. 302. 311. 338. 387. 405. 406. HI 2!— 23. 26. 30—32. 37—39. 57. 61. 63. 73. 74. 98. 100. 142. 181. - Friedrich III. III 181 - Friedrich der Schöne I 10. 38.

- Karl (IV.) I 204, 210, 212, 213, 253.

272.

Růfs, Růdi I 203.

Rugg, Chuntzi I 230.

(Römischer Kaiser, König) Ludwig I 10, 71, 92.
 Rudolf I 243. - Sigmund II 84. 93. 338, 375, 378, 400. III 30. 38-40. 57. 74. 75. 226. Wenzlaus I 272, 350, 360, - kuchischriber I 259. - Protonotar Joh. v. Krichen II 405, 406. Römisches Reich I 350. 400. II 138. 145. III 9. 98. 100. ertzkanzlere II 146. - ertztruchsäss II 146. 147. - stette des, s. Reichsstädte. Roschli, Ülrich I 298. Rom, pabst I 329. III 21. 38. 249. Rorbas (Bez. Bülach) III 172, 224. Rordorf (Kt. Aargau), nachjagendes ampt von II 411. Rudolf von II 31. 32. 272. Rordorf, dictus Hartmannus, Hartman, des Rats I 158. 160. 238. 286. 338. 355. - Heinrich I 321, 382, 383, - sin elichi wirtin Adelheid I 321. 383. Joh., Goldschmied I 158. - Růdolf I 238 Rosseberg, Rosperg, von (Zürcher Bürgergeschlecht) I 49. Burgi, sel. I 25.
 Růd. I 126. - Rospergerin I 154. 168. Rotenturm, Haus, s. Zürich, Rotenturm. Rotlj, Heiny, von Hürden III 116. Rottwil, Rotwil I 272, II 207, III 169. Rubli, Fritschi I 390, 392, III 159, Rubo, Jacob, von Ure I 290, Ruden s. Zürich, Rüden. Rudenknecht, Hanns, sel. II 333. 334.

— Diethelm I 341. Rüdgers Altdorf s. Fehraltdorf. Rudlinger, des pfisters sun I 43. Ruffihorn, Riffenhorn, Ryfenhorn (im Zürichsee bei Wollerau) III 115. 118. Rümlang (Bez. Dielsdorf) I 264, 292, III 185, 186, Rümlang, von (ehem. Ministerialenge-schlecht), her H. I 24. Heinrich II 394. III 185. - Heintz, sel. I 370. - Heinrich, sin sun I 370. Ulrichs sel. wip I 181. Ruschlin I 382, 383, Ruse s. Reuss. Rüsegge, der von I 40. Russ s. Reuss. Rüti, Ruty, der abtt von, selig II 333. Rûtli, amman ob dem Wald II 413. Rûtter, Cunrat, von Ulm III 181. Rudolf, statschriber I 24. 26. 43. 63. 72. 75. 97. 107. 152. Rûdolfstetten (Kt. Aargau) II 411.

Rumer, Konrad I 131. Rumlikon (b. Weisslingen, Bez. Pfäffikon; Zürcher Rittergeschlecht), güt von Rumlinkon I 21. Runschi, Runtschi, saltzman I 189.

Růdolf, sel. kind I 293, 299. Růprecht, Jacob II 285. gew. Hauptmann zu Baden II 290. Rusch, Bertschi, Fischer von Freienbach I 199. Ruscher, Fischer von Freienbach I 199. Russ, Anthony, schulthess von Luzern III 168. - Johannes +, chorherr III 198. Russinkon, Ülrich, von Rapperswil I 48. Russo, Üli (Bürger) I 98. Rüstaler, Heini, von Pfäffikon a. See II 317. - Hans, sin brûder II 317. - di mûter der R. von Wil II 318. Ryschach s. Reischach. Säckingen, Sekingen II 263. 401. Säftingen, Ludwig von, schultheiss ze Bern I 327. Såmlin, Margreta II 372. Safoyg s. Savoyen. Sager, Rudi, der pfister II 304. Sagers Haus s. Zürich, Sager. Sak, gen. Stimmer, von Bern II 235. Sakröb, des sun von Nidowe I 49. Sal, Johanns von, schultheiss ze Winterthur II 89. 126. 310. Lorenz, Schultheiss zu Winterthur III 208. Saler, der I 39. Saltzman, Hans (von Baden) II 108, 275.

— Jacob I 201. Sanct Blasien I 119. 296. III 17. 172. - Abt I 11. 80. - Eigenleute von I 120. II 411. Sanct Gallen II 144, 176, 195, 198, 202. 210-212. 215. 236. III 16. Abt von I 204. 357. II 169. 225. 388. III 3. Hermann I 190, 191, - Bürger von I 253. Bürgermeister und Rat I 253. - Capitel III 3. gotzhus I 26. 357, 373. Lehen von I 26. 190. III 224. Münzvertrag II 180. S. auch Münze.
 Stösse mit Bürgermeister Rüdger Maness I 253. Sanct Jörgen schilt III 3. Sanct Leonhard, Lienhart, reben zu II 390. Sanct Martin auf dem Zürichberg, Kloster I 32. Ruf, Chuntz, der Liveren huren wirt I 381. | Sargans, Sant Gans, herschaft II 78.

Sarmenstorff (Kt. Aargau), die Schieke-rin von II 395. | Schemming, der (von Bulach oder Win-kel?) II 392. Sassenhusen, Verena von II 252. Satler, Rudolf, von Baden I 335. Schenk, Jacob I 362. - Jegli, schůmacher I 325. Sattler, Heinrich, von Brugg II 370. Savoyen, Safoyg, Savoy, Graf von II 17. Schennis, Franz I 118. 119. 53. 61. - H. I 257. - Herzog von II 125, 126, 378, III 40. - metzier I 27. Sax, Freih. v. III 216. — pfaff II 85. Schach, Heini, von Winterthur II 233. selig I 46. - sin wip II 234. - sin swester, Elsi Schach II 234. I 46. - Vercna, von St. Gallen II 236. - von Rümlang I 292. Scheppi, Růdi, Wolrower I 48. Schachher, Heinrich II 302. — Rudolf II 302. Scher, Hein I 382. ir m
uter, Anna Schacherin, Hein-rich Suters ehel. Wirtin II 302. Hensli, von Rengg II 247. Scherb, der II 349. Schercr I 381. Schännis, Schenis, Gotteshaus zu I 404. III 254-256. - Chuntz, der uppig I 282. - Aeptissin von III 254, 255. - Heinrich, Kinder des II 348. gotzhuslûte von III 255, 256, Schatwin, Clawi, von Brugg I 286. Schaffhausen, Schaffhuss, Schafhusen I 142, 166, 333, H 24, 101, 102, 149. Ludwig II 405. 153, 176, 195, 198, 210, 211, 212, 215, Scheur . . . s. Schur . . . 291. 411. 413. III 172. 194. 209. 210. - Allerheiligen Kloster I 189. 414. - Abt Johans I 189, 190. Schiffly, Peter III 181. Schiker, Hensly II 394, 395. Haus desselben sunder obern Zune«, s. Zürich, Schaffhauserhaus. her Berchtold (Keller), pfaff von II 247. - burgermeister Johans im Winkel II 101. Schilt, H. (Bürger 1343) I 163. - Claus von I 244. - Eidgenossen von III 210. Schindast I 39. Judenverbrennung zu I 341—343. Münzvertrag mit II 180.
 Schultheiss Götz von II 413. Schinder sel. II 411. 413. sin tochterkind II 413. Schafli, Schaflin, Schafflin (Zürcher Rats-geschlecht), Ber. (Burkhard?) I 35. — Burkart, Burgi, ritter I 21. 32. 34. 110. - H., von Hottingen I 96. - Heinrich I 104, 106, 108. - Ja. I 32. - Johans, an dem Rindermargt I 21. 32. II 270. 50. 82. 102. 106-108. 110. - Herman, sin sun II 308. — Ulrich, Üli I 12, 25, 27, 35, 39, 47, 49, 51, 52, 83, 89, 126. sin gut I 154. 169. - Luty I 320, 336. Wilhelm, Johans Sohn I 110. - Elsässer Weinschenk I 320. Schiterbergs tochter I 322.
N. N. III 252. Schaflutzel I 119. Schamper Üli (schandbarer Üli) I 205. Schitcrbergin, die, im Kratz II 416. Schamperfederli (wohl = schandbares Schläufenberg (bei Bachenbulach, Bez. Bulach), Sleipfenberg, das holtz II 42, 47, 48, 78, 126, 266, 267. Federchen), Johans Stier, gen. I 384. Schanolt, die, von Usikon II 382. 383. Schatbuch, Schadbuch (bei Überlingen) Schlaf, Armbruster II 70. Schlatt, von, (Schlatter), Burkart II 18. I 242. Scheffmacher, Clewy III 179. Schlatter s. Schlatt. Scheggageburli, Scheggaburli, den man Schlecht, Slecht, H. I 298, 312. nempt Hans Pfister I 297. 298. - Heintz »mit dem ziger«, von Bache I Schelch, Peter II 279. Schellenberg, der von I 333. — Hans von III 69. - Herman junger I 312. - R. I 312. Schleipfenberg s. Schläufenberg. Scheller, Üli II 247.

- Wernher, von Stöffenberg I 231. - Uli, Peter und France, sin sune — Ülrich, von Ermanse II 356. 357. Scherers brüder I 119. Scheubel, Hans (Bote des Pfalzgrafen Schiesser, Amman von Glarus II 196. - sin mûter, die Schikerin von Sar-menstorff II 395. Schiltknecht, Rudi (Bürger) I 402. - Schinders Hof u. Gut II 272. Schindler, der, von Glarus II 298. Schiri, Schyry, Claus I 401. 402. Schirmensee (bei Stafa, Bez. Meilen) Schiterberg, Lutold, pfister I 336. II 308. sin wirtin Anna Wirt II 308.

Schleipfer, Sleipfer, Eberli I 280. - H. I 280. Růdi, von Ütinkon I 279, 280, Schlettstatt, Slettstatt II 418.

Schlieren, Slierren (Bez. Zürich) I 120. Schlierer, Slierrer, Claus, von Menidorf II 398.

Wernher I 253.

Schmarre, Smarye, der Jude I 343. Schmerikon II 325.

Schmid, Smit, Smitz, Burkli, von Klingnau I 302.

- Burkart III 36. her Burkart sel., von Rosenfeld II 236.

- sin tochter Dorothe II 236. Chunrat, Chuny I 242.Ernst I 342.

- Hans II 389.

- (Smitz) Hans, von Kloten I 292. 382.

— sin wib Anna I 382. - Hans, von Oberrieden II 257, 288,

- - von Talwil II 247.

- von Rümlang I 264.

- Jecli I 288.

- Johans, der alt, von Horgen I 381, 386. - Pannerschmid, her junckherr III 119. - Rudi, von Kusnach II 321.

Schmidlin, Smideli, C. I 23.

Schmitz s. Schmid.

Schnabelburger, meister R. (Arzt?) I 17. Schneebeli, Schnewli, Růdi, von Schir-mensee II 270. -- Heini, von Oberrieden II 287.

- Snewlin, Elli I 383. Schneggen s. Zürich, Schneggen.

Schneiddenwind, Snitdenwind, Johans I 230, 231,

Schneider, Schnider, Sneider, Snider, Bertschi III 145.

Hans III 179.

- - von Erlibach II 345.

Heinrich, von Meilen I 247.
 Herman I 298.

— Üli III 179.

Schneiderin, sun der Sch. von Erlibach II 247.

Schnetzer, Hans, von Küsnach II 187. Schodel, Schodil dictus, Bürge für F. im Hove I 13. Schodeler II 69.

Schöiber s. Erendingen, von. Schöicher, der II 246.

Schön, Schönn, der, vogt zu Ötwil II 412.

Eberli I 48. - Erhart II 14.

Friedrich II 298. 299.

— Götz I 279. 293. - Hans III 181.

Peter II 414, III 35.
 Rûdolf I 52, 273, 289, 354.

- Haus der Sch. »zer Linden« s. Zürich, Schön.

Schönnenwert, Ritter von I 116. 220. - sin vesti I 221.

- Heintz von II 246.

- Ulrich, her, des rats III 223.

Scholggi (Übername von R. Wetzel) I 267. Schorer, Johans, vischer I 381.

Schori, Hans, undervogt ze Baden II 413. Schorli, Hans u. Elsi, sin wirtin II 270. - Bele, sine måter II 270.

Schriber, Joh. I 285.

Ulrice I 198.

Schriberin, die, Feiltragerin II 247. Schrindleder, Srindleder, Johan (Zunftmeister 1336) I 311. Johanna

Schröter, C. (Bürger 1343) I 163.

Schrüf, Claus, zu Überlingen II 286. Schudi (Heinrich) I 119.

 Heinrich, metzger I 181. Rudolf, metzger I 191.

Schudier, Scudier (Hans von Uri) II 296. Schupfen I 382. Schüpfer (Zürcher Bürgergeschlecht), Joh. der alt I 291.

des Sch. gůt I 7. - Heinrich, der ältere I 50. 126.

— — des rats I 89. 102. 106—108. 110. — — — sin sun Rüdolf I 102. 110.

- Anna I 57.

Schürer, der II 246. Schurg (Zürcher Bürgergeschl.), Jacob I 4.

Schurman, Herman II 241. 242. - Üli, von Pfeffikon II 317.

Schurmeyer, Berchtolt I 215. Wernherr, der gerwer III 190.

Schutz, Cunrat, sel. I 340. — — sin kind, Anna I 340. 362. — — — Heini I 362.

- - Verena I 340. 362.

- sin swester, Adelheid Eppli I 310.

- Thomman II 271. - Schutzine, die I 15.

Schutzi I 14. Schuwing, Heini I 280. Schuler, H., von Stein I 24.

- sin wirtin, fro Margrete I 24.

Schultheiss, Heini, von Knonow I 325. Schulthess, Schultheis, Marx III 119. - Jacob, ritter III 223.

Schumacher, Jos., von Küssnach I 384. Schwaben, Swaben I 85, 118. Schwäbische Städte I 210. 211. Il 83.

191. 195. 209. III 11. Schwager, Swager, der II 352.

Ŭli, kursenner II 420. 421.

Schwamendingen, Swamendingen (Bez. Zürich) I 24. 149. 169. II 268.

die von II 229.

— Heintze, kelner von I 156.

- die swöstren von II 230.

Schwarber, Hans III 181.

— comendur des gotzhuses in dem Gefenne III 182. 184.

- Anna, seine Tochter III 181, 182,

(Schwarber, Hans) - Anna, Bruderstochter III 181. 182. - Cecilya, seines Vettern Tochter III 181. 182. Schwarz, Swarce, Swartz, Swarze, her Burkhard I 21. 161. - die beiden I 161. - Hans, schnider II 270. her Jo., des rats III 223. - Joh., Seckelmeister I 161. Růdolfs wip I 22. - Ulrich, kursiner II 236. 237. — sin elichi wirtin Elsbeth II 236, 237. Schwarzburg, Swartzburg, graff Günther von II 84. 311. Schwarzhans, Swartzhans, Ulman, kursener I 382. Schwarzmurer, Swartzmurer (Zürcher Ratsgeschlecht) I 396. - Jakob, Bürgermeister III 201. 211. Johans I 179. - Itel II 87, 169, 183, 298, 360, · Růd., höptman I 187. 231. Schwarzwald, Swartzwald, ufdem Walde I 103, II 267. Schwegler, Swegler, Heinrich, von Hesli-bach I 251. Rudi, von Heslibach I 251. Schweizer, Schwitzer, Schwitzer, Suiter, Rudolf I 153. III 116. Schwend, Schwent, Swend, Swende (Zürcher Ratsgeschlecht), beide S. I 161. - Berchtold, Bertold I 4. 8. 9. 235. 300. 359. 360. II 39. 85. 87. 98. 104. - Bote an den König II 107. Bote nach Schaffhausen II 101.102. — Vogt zu Baden II 411. 413. Elli I 161. gût der S. I 7.
Hug, Vater Berchtolds I 359.
her Jacob u. sin wirtin I 4. 28. - Gasse des, s. Zürich, Schwend. - Johans, der elter II 360. III 27. — — der jung II 392. — — ratsgesell II 309. Vogt zu Baden II 271-273. - - Vogt zu Grüningen II 93. - vogt ze Kiburg II 380. - Rudolf I 273. — Ulrich I 182. Schwenderbühler, Swenderbüler, der, aus der March II 347. Schwendi, Swendi, uf, zu Pfäffikon am See II 318.

Schwert, die Herren vom I 34. 35.

- Heinrich, rat I 148.

- Jacob, her, sel. I 6. - sin sun Joh. I 6.

Schwerzenbach, Swertzenbach, Hensli II 247. Ŭli II 247. 352. 353. Schwerzer, Swertzer, Johanns, schult-heiss ze Brugg II 369. - Margaret Tegerveldin, sin eliche wirtin II 370. Schwetti, Swetti, Johans I 211. Schwiter s. Schweizer. Schwitzer s. Schweizer. Schwiz, Switz I 103, 212, 256, 329, 345, 357. 380. 383. II 5. 45. 73. 74. 97. 104. 106-109. 168. 170. 171. 180. 186, 195, 196, 199, 202, 203, 208, 213, 214. 222. 226. 274. 375. 378. 386. III 4. 6. 7. 27. 38. 65. 66. 69. 79. 119. 128. 142. 143. 171. 191. Ammann von II 126. 375. - Ital Reding II 170. 171. 208. Ülrich ab Iberg II 208. Boten von I 9. 10. II 98. 123-126. 170. Hensli von I 377. Klosterfrauen von I 288. land ze II 361. - Rudi von I 231. - Spruchbrief von 1404 II 170. - tag ze II 297. - Ütz, landschriber von II 413. Sebach s. Seebach. Sebacher s. Seebacher. Sebolt von Augsburg II 358. Sedorf (Lazariterhaus im Kanton Uri) III 181-184. See s. Zürichsee. Seebach, Sebach I 151.213.231. II 229. Seebacher, Sebacher, Jo. I 27. Seefeld (jetzt zu Zürich gehörend), Seveld, wacht an dem I 368. Seen, Joh. v., ritter I 372. Segenser I 198. zu Mellingen II 412. Seiler, Seyler, Andreas, Andreis, Andres (Bruder Johans) I 238, 280, 331-333. Cuni, Haus des, s. Zurich, Seiler. — Hans, Bote von Zug II 168.

— Hans, Bürger von Zürich II 43.

— von Raperswil II 285. 286. - Hartmann, von Altstetten II 7. dictus, Johannes, mercator I 158. 160. 179. Johans, in Brunngassen I 236. 248. 260. 291. 293. 313. 314. 331. 339. sin kinder I 339. 340. - Rådi I 253. Ülrichs sun I 198. - ehemaliges Haus der Familie, s. Zurich, Glenterturm. Schwerter, Swerter, Heinrich (Arm-bruster) I 215. Sekinger, Haus des, s. Zürich, Sekinger. Seldenau s. Zürich, Selnau. Seligma[n], Rudi, von Kusnach I 251. — der Jude II 239. Philipp, Pfilipp, Phylips, des rats I 43. 202. 311. Sellenbüren, Seldenbürren, die von II

(Sempacher) Krieg I 284. 396. Sendler, Claus, Schultheiss zu Baden II 30-32. 290.

Senn, Üli, Knecht Beringers von Landenberg II 359, 390, III 20, 128, 129. Senn von Munsingen, probst Walther,

des Sennen sun I 49. Senno, Hans, von Meilan II 247. Sent den Pfil III 124.

Seon, Johans von, ritter I 200, 203, 211, 215, 300, 355, 356, 370, 376, 385, 387.

 — strassröber II 9, 403, 404. - - Jo. Appenzeller sin sun II 9.

Sevler s. Seiler. Siber, Chunrat I 302.

Welti I 14.

Sidenfaden, Sidenvaden, H. I 16.

- Hans, kursenner II 419. - Růdi I 283.

Sigbott, Sigbot, Heinrich (ehem. Zunftmeister) I 258. 259.

Philips, des rats I 148. 151.

Siggental, Siggendal (Kt. Aargau), amt im II 413.

Sigismund s. Römischer König. Sigrist, Sigrest, Sygrist, der (zu Küsnach) I 289.

- Heini, von Pfäffikon II 318. 319.

— Johans, von Kusnach I 243.

- von Switz II 274.

Ülrich, von Altstetten 1 252.
Rüdolf I 253.

- des rats II 237. - - pfister I 336.

Sygristen sel. von Kussnach kind I|200.

Sihl, Sile, Syl (unterhalb Zürichs mündender Nebenfluss der Limmat, früher für die Holzflösserei vom Sihlwald nach der Stadt von grosser Wichtigkeit) I 5. 30. 35. 43. 73. 74. 194. 196, 230, 365, 374, II 156, 242, 244, 245, 293, 340-342, 369, III 126.

- Siechenhaus a. d. S. s. Zürich, Sanct Jakob.

Sihlbrugg II 230. 244.

Sihle, Sile, Einbinder an der, Cuntzi, von Basel II 246.

Sihlfeld, Silveld, Silverli, letzgraben uff dem I 3. 39. 115. 379. II 242. 243. 372.

Sihlkanal II 368, 369, III 155. Sihlwald I 17. 73. II 340. 341.

- ampt ûber den I 182.

- Förster I 73. 147. II 254. - Holz I 5, 18, 35, 43, 74, 195, 365, II

254. 255.

- pfleger des I 74. - Sihlwaldmeister II 253—255, 340, 341. III 97. 98.

Weidrecht in dem I 248.

Silberner Schild, Haus zum, s. Zürich, Silberner Schild.

Singer, Rudy III 179.

Zürcher Stadtbücher, III.

Sitten, bistům ze I 103.

Sitz, Hensli I 341. Sl ... s. Schl ...

Sm . . . s. Schm . . .

Sn . . . 8. Schn . . . Solothurn, Sollotern, Solotern I 103, 299. II 28, 54, 193, 235, 375, 378, III 4, 38, - die von II 12, 13, 17, III 40, 65,

- muntze s. Sachregister, Munze.

Sonne, Zur, s. Zürich, Sonne.

Spanweid (Kapelle der Feldsiechen in Unterstrass, jetzt zu Zürich gehörend) s. Zürich, Spanweid.

Speier, Spir, der bischoff von II 194. Heintz von I 198.

Sperrvogel, Spervogel, amman III 116. Spiegelberg, Burg im Thurgau I 99. Spiller, Heintz, Scharwächter I 132.

Verena I 290. Spilman, Anthony, von Bern II 350. 351.

Spilmatter (Hans, aus Unterwalden) II 297.

Spir s. Speier. Sporer, Steffan, von Strassburg II 286. Spreitenbach, Spreitembach I 120. II 18. Sprenge, Johans (Zunftmeister) I 148. Spross, Hans Heinrich, Meister III 119.

Sr . . . s. Schr . Stachel, der I 375. II 247.

Stad (das Flussgestade unten an der heutigen Rosengasse) s. Zürich, Stad.

Stadelhofen, Stadilhoven (Vorstadt, jetzt zu Zürich gehörend), kelnhof I 25. 61. 187. 192. II 384.

Städeli, Stedelli, Stedilli, Dietrich I 253. Ülrich I 253.

Städte s. Reichsstädte, Schwäbische Städte. Stafa, Stefen, Steffan (Bez. Meilen) III

119, 179, 206, Stäfler, marchstein bei Freienbach III

115. Stäg, Steg bei Fischenthal III 256.

Wirtshaus bei dem II 310-314.

Stäg (Kt. Uri), Kathar. von I 224.

Stagel, Stagil, Eberhart, Schultheiss I 396, II 288, 392, 393, Johanns, sin lediger sun II 392.393.

- Fridrich, schultheiss, sin bruoder I 273. II 392. 393.

- Friedrich 1 148. 231. 241.

Heinrich I 98.

her Johans, des rats I 83, 311.
 Johans, \*töbi« I 99, 126, 165.

- Peter I 148, 151.

Rud. I 28, 386, III 67.

Stammler, Stamler, Bürgi, von Flün I 284.

Hans, sel. I 384.

- - sin tochter Margrecht I 384.

Üli, von Riespach I 267.

Stampfenbach, Stampfibach, propst von, s. Zürich, Stampfenbach.

Stapfer, Heinrich, Vogt zu Kiburg III | Streuli, Stroily, Stroly, Claus, Elsässer 210. Weinschenk I 165, 320. Stat s. Zürich, Stad. - Bentelly II 395. - Heini, der alt II 395. Staub, Stob, Hans, von Brunnen II 246. der jung, sin sun II 395.
 von Erlibach II 344. 345. Staufen (im Breisgau), Stouffen, stettli II 267. 268. Stebler s. Graf. - Rudi u. Üli, von Erlibach II 345. Streulin, Stroilin, die I 385. Stedelli, Stedilli s. Städeli. Stroily s. Streuli. Steffenauer, Steffan Ower, Itel (von Stein a. Rh.) III 195. Stucki, Stucky, Stuki, Stukki, Stuky, Berchtold I 273. 286. II 244. Steg s. Stäg. - Cůni III 159. Steig, an der III 147. Stein (Städtchen am Rhein, Kt. Schaff-hausen), Gotteshaus zu III 194. - Vogt zu Regensberg II 86. Cunrat, gerwer II 343, 344. - Eberhart I 251. 252. - H. Schüler u. s. wirtin Margrete I 24. sin sohn Walther, sin tochter, sin - Schultheiss zu III 194, 195. wip I 251. 252. Stein, Kuntzi von I 198. Hans III 31. 126. 127. Steinbock, Haus, s. Zürich, Steinbock. - Herman I 384. Steinbok, Frik, von Obern Winterthur — sin wip, Elsbercht in der muli I 384. II 271. - Herman u. s. wib II 333, 335, 391. S. auch Zürich, Stucki. Steinen Arnold, von Underwalden II 108, 208, Johans I 152, 265, 290, II 127, gotzhus in der Öw ze Stein I 131. II 361. - - sel., ein Priester I 290. Steiner, Heinrich, Zunftmeister I 148.311. - - sin ledige tochter Katherina I 290. Růdolf vor dem lederhus I 276. Steinibrunnen, die von I 142. - von Winterthur I 268. Steinimur (Bürger) I 98 - Ulrich I 287. Walther, Sohn Eberharts I 251. 252. Sternenberger, Claus III 123. - Stuckinen, die, im Werd II 246. Stettbacher, Heini (Bürger) I 402. Stichdenast, Hans Bercker, gen. III 241. Studer, Heinrich, »habermelwer« III 236. - Kienastin, seine Ehefrau III 236. Stier, Johans, gen. Schamperfederli 1384. - pfister, hus, s. Zürich, Studer. Studler, Rudger III 139. Stimmer, der Sak, den man nempt, von Bern II 235. - Üli, hus, s. Zürich, Studler. Stockach (Grossherzogt. Baden) III 3.48. Stülingen (Grossherzogtum Baden) I 347. Stocker, Stoker III 181. Stûlinger, alias dictus, Rûdolfus, Rûdolf Hochspar, mercator (Kaufmann, Seide) I 158. 160. Störi, Stőiri (Zürcher Ratsgeschlecht) I 48. 161. - der elter I 111. 114. - Heinrich, sin sun I 114. - Heinrich I 103, 106-108, 110. Růdolf, der arnbrüster I 202. Stunzi, Stuntzi (Bote nach Mailand) I 9. sin sune Peter und Johans I 110. Stüssi, Stüssy, Rudolf I 323, 331, 370. II 87, 296, III 8, 12, 20, 67. Stoll, der (von Greifensee) I 50. - Hans, von Türstollen II 314. - Heini, von Wisswile I 384. Stråler s. Streler. - burgermeister, ritter I 323. III 35. 61. 137. 166. - Hauptmann III 57. Strassburg, Strasburg I 6. 98. 110. 142. 160. 197. 198. II 12. 277. III 3. 8 ratsgesell II 372, 373, 380. - - sin jungfröw Greta I 384. -12. 14. - - sin sun Rudi I 370. - Bischof von I 197, 299, III 3, 9, 10, - sine swiger, fro Margreta Webrin Bote derer von, Hanns Meyenberg II 12. II 379. - sin wirtin Beatrisa Weber II 380. - burger von, die von III 9-12. 14. 15. Stuppli, Jacob II 281. 282. Sturin, C., Elsässer Weinschenk I 320. - Meister und Rat II 286. - Pfennige von, s. Pfennige. - sin wip I 320. Strasser, Wernli, von Esslingen (Egg) Subinger, Gesandter von Bern II 197. Sünikon, Sunnikon (Bez. Dielsdorf) I 6. II 395. Straubing, Straubingen (Kgr. Bayern) II 400. III 30. Suss, Burkart der I 183. Streler, Stråler, Claus I 119. Suiter s. Schweizer. von Wald III 254. Sultzöw, Sultzö, Johans von I 187. 196. - Hans, von Masmünster II 234. Sumdienst, Joh. I 382. Streli, C. (Bürger) I 98. Sumer I 166.

Sunnen, hus ze der, s. Zürich, Sonne. Sunthusen, Johans von I 230. II 113. Sursee, Surse, Zursee (Kt. Luzern), statt II 33. 144. 375. III 38. 191.

Süskin, der Jud I 192. Susman I 166.

Suter, Hans, schumacher I 384.

— — von Spreitenbach II 18.

— Heini I 385. III 179.

— Heinrich II 265. 266. 302. 315. 316. 327, 328, 330, 408,

- des rats II 38, 86, 87.

- - sin elich wirtin Anna Schacherin II 302.

- sin hus ze der Fulli, s. Zürich, Fülli.

Heintz, von Zell I 383.Hensli III 179.

Jekli III 179.

- Mathys, von Stafa III 119.

Peter, von Glarus 1 189.
Rûdolf, ab dem Restelberg I 277.

- sin tochter Anna I 277.

- Spengler I 119. Sutz, Chuno von I 49.

- Hans, Fischer I 352. Sw . . . s. Schw . . .

(Swinars) Bozziwoy von, Landvogt König Wenzels in Schwaben I 300.

Swinifleisches badstube s. Zürich, Badstube. Sygrist s. Sigrist.

Symon, meister (s. auch Binder) I 180.

Tachs, Růdolff III 140. - Wernher II 37. - Wernli I 386.

Tachelshofen, der, von Mellingen II

R., von Metmenstetten I 325.

Tächer, Cünrat I 337. Täscher, Tescher, Cünrat, sel. kind II 384. – rätsgesell, Zunftmeister II 23. 134. Tätingen s. Tettingen.

Tātwil (Kt. Aargau) III 69. 146.

Tafeders s. Daveders. Talwil, Talwile I 203. 313. II 247. - Amtmann von Muri in I 280. 281.

Hofgenossen I 313.

Holzberechtigung I 313.

- Vogt zu I 280. 281. Vogteigenossen, Vogtrecht I 280. 281. Tann, Claus v., von Oberrieden I 203. Tanner, meister Conrat, Zunftmeister II

174. 216. Tanze, Zem, Hug I 119. Tegerveldin, Margaret, Gattin Johans

Swertzers II 370. Teilinger, Casper, hus, s. Zürich,

Reblin II 356. 357.

Tengen, der von I 47. 289. II 78. 126. - her Heinrich sel., kilcherre von Kussenach I 142.

Johans, fryherr, jungher, herr ze Eglisöw II 42. 43. 47. 48. 88. 89. - sin vatter selig II 48.

- Heinrich I 142.

Tenger, Heinrich, Zunftmeister I 148.

Teninberger, Rüdger I 198. Tescheler, Claus, Scharwächter I 132. Tescher, Chünr. u. Mathis I 198. Teschler, Johans, Zunftmeister I 148.

Tettikofer, Heinrich, von Costentz II 377.

- sin wirtin II 377.

Tettingen, Tätingen, Heintz von I 230. Tettinger, der II 388. Tettnang II 285.

- graf Wilhelm von Montfort, herr ze T. II 405.

Teufen (Dorf u. Schloss im Bez. Bülach) III 75. 172.

Teufenberg, Thüffenberg (b. Wollerau im Zürichsee) III 115. 118.

Thia, Thio, Thya, Thye, Tyo II 262.

— Chuonr. I 111. 114.

— Erhart II 283. 407.

- Jacob I 189, 231.

 Johans I 286, 293. Ulrich, her I 38. 83. 103. 106—108.
 Ulrich, Ulrice, Sohn Konrads I 114. 127.

Thiengen, Tugen, haller I 103. II 103.

Tuger muntz II 114.
Thor, Zum, Joh. v. I 344.

Thum, Hans II 391.

- Pfandherr der Veste Flums III 31. - — Vogt zu Flums III 135. - Ülrich II 391.

Thur, Fluss I 104.

Thurgau, Thurgo, Thurgoy, Turgow I 104, 122, 142, 214. Landvogt im III 216. 218.

Tierstein, her Ludwig von, abpt zů dien Einsiedeln I 298.

Tiffer, Sebastyon, chorherr III 198. Tilinen s. Zürich, tilinen.

Tobig, Cunr. II 389. Toss (bei Winterthur), Kloster III 172.

Ort I 196. Tössegge, gen. von, Johans von Wilberg I 297.

Toggenburg, der von, Herr von II 24. 33. 78. 79. 106. 107. 168. 226. 284. 311. 361. III 4-8. 60. 63-66.

- Graf Friedrich von I 361. II 27. 62. 111. 112. 128-133, 223, III 3. - gemahel Elsbeth, geb. v. Mätsch

II 128. - Graf Kraft, Probst zu Zürich I 28. 107.

Teilinger.

— der, von Meilen II 359.

Tellikon, Johans, sin eliche wirtin Anna

Tosters (Vorarlberg), Graf Hug (v. Mont-

fort-Feldkirch) von T. I 46.

19\*

Totnowe, Welti von (Bürger) I 98. Trayer, Jacob (Bürger von Basel) II 416. Trechsel, Rudolf I 251, 252. - seine Frau, Tochter Eberh. Stuckis I 251. 252. Trichtenhausen, Trüchtenhusen (bei Witikon, Bez. Zürich) I 20. Trient III 73. Trier, Triere, Otto, Erzbischof von II 137. 138, 146, Trinkler, der alt, von Pfäffikon II 317. — Hans II 409. - Haus des, s. Zürich, Trinkler.
 - Johanns II 160, 179, 355, 356, 384. - Zunftmeister der Grempler II 37. 126, 127, 130, III 35, Mathis II 226.
Růdolf I 384. 386. - Ulr., Abt zu Kappel II 86. Trostberg, der von I 300. - Heinrich von, gen. Gebur I 230. - her Johans von I 385. Trottbaum, Trotboun, Trottbom s. Zū-rich, Trottbaum. Trottbaum, Trotbom, Anna, geb. von Esch I 318. Trotter, Rudolff III 132. 141. Trottman, Hensli, von Oberlunkhofen III 163. Jeckli, von Oberrieden II 287.
 Truber, Jakob, des rats III 223. Truchsess, Truchseze, Dapifer I 47. - ze Lentzburg II 411. - her Rudolf I 35. 47. Trab, Heinrich, der smit I 282. Trüben hach (Grenze der Allmend im Hard gegon Altstetten) II 289, 324 Trüber, Trüber, Trüber (Zürcher Rats-geschlecht), Trüberre, die I 9. — ir hus, s. Zürich, Trüber. — Churad I 187. - Felix I 296. 297. Heinrich I 187, 202. Walther I 98. Truchtenhusen s. Trichtenhausen. Trullerey, Ülrich, Bürgermeister zu Schaffhausen III 209. Trüllikon (Bez. Andelfingen) III 172. Trumpi, Peter, mezger I 191. Trutman, Clas, von Küsnach II 187. Tryer von Baden I 384. Tübelstein, herr Cünrat von III 223. Tübler, der I 289. Tüfel, Hensli II 389. Tufelbis, Ülrich I 384. Tüffenbeche, Heini II 247. Tunbrunnen I 296. Tungen s. Thiengen. Tula, Erni I 166.

Tune, Jo. von I 166.

Turgau s. Thurgau.

Turbental (Bez. Winterthur) II 312. III

Turn, her Eberhart im II 267. — Ulr. in dem I 318. Tvo s. Thia. Überlingen (am Bodensee) I 210, 242, II 206, 207, 286, 291, III 21, 70, Claus, Nyclaus von I 223. 224. - Hermann von I 224. 257. Üchtland, Öchtland II 193. 378. Ülikon (b. Stafa, Bez. Meilen) III 179. Ülingen, Uilingen (im Klettgau, Grossherzogtum Baden; Dienstleute der Freiherren von Regensberg), Jo. de I 13. Ulsenbrant, Peters bruder I 43. - swester sun I 49. Unzli, Růdi I 188. Ürikon (b. Stäfa, Bez. Meilen) III 116. 119, 179, Üsikon (Zürcher Ratsgeschlecht) II 87. III 9. 10. 23. - H. II 299. Heinrich II 121, 179, 226. - - Pannerherr III 57. 63. 67. Jost II 233. Ütikon (Bez. Meilen) I 279. Ufenau, Ufftnow, Ufnow (Insel im Zürich-see) III 115. 118. Ufendorf s. Zürich, Auf Dorf. Uhwiesen (Bez. Andelfingen) III 173. Ůli, Jo., von Enstringen I 323. Uliner (Ulmer?), Haus des, s. Zürich, Uliner. Ulm II 137. 141. 162. 207. III 181. burgermeister und rat von I 237. haller von II 55. - Peter Ungelter, alt burgermeister von II 141. Ulm. Familie von III 172. Hans von III 40. Ülrich, Hanns, von Cappel III 190. - Heinrich, von Schwytz III 119. Jacob, vogt in Hôfen III 119.
 Unfrid, Conrad, tochterkind der Herrin sel. I 374. 375. Ungarn, Hungern, Ungern I 227. II 310. 376. 379. III 249. — Agnes, Königin von I 142. 197. — Gulden II 55. kung ze II 338. 375. 378. Ungelter, Peter, alter burgermeister zu Ulm II 141. Unghur, Johans I 268. 276. — sin miter I 276. Unterstrass (jetzt zu Zürich gehörend), wacht an der Nidern strassen I 242. 368. Unterwalden, Underwalden I 103. 256. II 61. 67. 73. 77. 95. 104. 105. 108.

109. 154. 156—159. 161. 164. 172. 177. 186. 200. 202. 214. 375. 378. III 4.

7. 8. 27. 38. 191.

(Unterwalden) nid dem Wald II 96. | Velwer, beide (Bürger) I 163. 109. 168. 177. 179. 188. 189. 195-197. 199. 200. 208. 274. 413.

- ob dem Wald II 96. 155. 168. 177-179. 188. 189. 195-197. 200. 208. 221, 274.

- Niderwalden (sic!) II 109.

- amman Arnolt Winkelriet II 274. - amman Heinzli, ob dem Wald II 108.

196, 208, 414. - amman Jost Isner, ob dem wald III 8. Urdorf (Bez. Zürich) I 120, 296.

Graf von II 412.

Uri, Ure I 103. 256. 290. II 67. 73. 77. 95. 96. 104, 105, 108, 109, 154-156, 157. 158. 159. 161. 164. 168. 172. 177. 179. 186. 188. 189. 191. 195-197. 199. 200. 202. 208. 222. 296. 298. 375. 378. III 4, 6-8, 27, 38, 210, - amman von II 53.

bote von II 168.

landlûte von II 53. 189.

- lantamman ze, Joh. von Attighusen

I 142. - rat von, die funfzehen II 189. Urmy, Schuhmacher I 380.

- Zimmermann I 342.

Ussermann, Anna, closterfrow an Oten-bach II 336.

ire eltern, ir brûder oder ires brûders sel. sone II 336.

- Elsbetha II 336.

— — Heinrich, ir sun sel. II 336. — Hans, sel. I 355.

- seine Witwe Elsbetha, seine Kinder 1 355.

Heinrich, sel. I 355.
— seine Witwe Mechtild I 355.
— Johans, selig II 290.

- seine Witwe, seine Kinder Hans und Heini II 290.

Ülrich I 156.

- - Ülrich, sin sun I 156. - Ussermannin, die II 377.

Uster I 356. Uttinger, Utinger, Felix III 50. - Heini, von Trüchtenhusen I 284.

- Peter I 387.

Peter II 395, 396. - sin wirtin Adelheit II 395, 396. Ütz von Switz, landschriber II 413. Ûtzingen, Peter v., von Ure II 177, 298.

Anna v. II 280. Utzinger, der, von Winkel II 392.

Utzwile, Heini, gerwer I 384.

Vader, der (Bürger) I 163. Valterspach, Ber. I 166. Veger I 166. Veldrian (Einwohner von Zürich), Veldrianin I 3. Veltkilch s. Feldkirch.

Venedig, Venediger, Venedyc, Venedyger I 69. II 376, 378, 379. III 61, 249.

Veni I 198. Veringer, messersmit I 342.

Verwers, brûder des I 119. Veser I 198.

Vetterly, Grosshans III 116.

Vicosoprano, Visperan, der postat (podestà) von I 183.

Vifli, Jude I 301. Vigony s. Vogogna.

Vilinger, Heinrich, kaplan ze der propstey I 279.

Viltz s. Filtz.

Vingri, Hermann, Vater III 160. - Hensli u. Rudi, Söhne III 160.

Vink s. Fink. Vinnelin, der Jude bei I 31.

Virabend, Johanes I 382. Vischental s. Fischenthal.

Vischer, Vischerre s. Fischer. Vischingen s. Fischingen. Vischtury III 181.

Visil, Jacob, sel. I 9.

- vro Adelheid, sin swester I 9. - vro Katherine, sin swester I 9.

Visperan s. Vicosoprano. Vörscher, der, von Baden II 290.

- rat ze Baden II 31. 32.

Vogel, Albrecht, von Glarus II 413.

- amman von Glarus III 6. - Hanns, von Glarus II 208.

Johans, von Glarus II 274.

- Rådger I 253.

Voglowerin, Margretha III 198.

Vogogna (an der Toce unterhalb Domo d'Ossola), der von Vigonij botten II 53. Vogt, Berchtold III 216.

Volkner, Hans, von Wiedikon, sin sun und tochtermann II 247. Volmar, Heinricze I 298.

Wackerbold, Peter I 96. Wackerbolds Ecke, Ort s. Zürich, Elsasserhaus.

Wädenswil, Wediswil (Herrschaft), alte lute, alte Eigenleute von II 317. 318. gerichte ze II 408. 409.

die herren von II 408.

- das hus ze, Sant Johansorden I 114. II 409.

Wagenberg (Burg bei Embrach, Bez. Bulach) III 224, 225.

Bilgeri v., Ritter I 39.
des von W. lute II 394.

- von Heidegg, Heintz v. I 230.

Wagende Studen (bei Eriswil, Kt. Bern) I 214.

Wagert, amman III 116.

(Weber) Hans, von Berotswil II 312.

- Margreta (Zürcher Bürgerin) II 379.

Wettiswiler, Wetzwile, Wetzwiler I 42.

— Berehtolt I 144. 171.

- bogen der Wetzwilerin s. Zürich, Haus

zur Haue, und Zürich, Wettiswiler.

Wagner, Chunrad, Zunftmeister I 148.

Wasserkirche s. Zürich, Wasserkirche. Watt (b. Regensdorf, Kt. Zürich) I 380.

Weber, Burgi, von Meilan II 395. 396.

- Hans I 402.

- Hans, Schuhmacher von Schlettstadt

II 418. - - Margreta, ir eliche tochter II 379. Heinrich III 147. - Beatrisa, ir eliche tochter und eliche - melmacher III 144. wirtin Rudolf Stůssis II 380. - Johans I 252. Wechsler, Heinrich, Zunftmeister I 148. - - Heinrich, sin sun I 282. Wecker, Weker II 265.

— Berchtold, Zunftm. I 148, 153. - Niderndorf I 119. Wala, Albrecht I 97. Wediswil s. Wadenswil. - von Erlibach I 62. Wegmann, Wegman, Johans, Schuh-macher I 265. winrüffer I 119. Walasellen s. Ammann. - sin tochter fro Anna, Joh. Meyerlis Walaseller (Zürcher Bürgergeschlecht), sel. wirtin I 265. Katherin I 6. Rudi, Schuhmacher II 358. Walchen s. Italianer. Walcher, Ülrich, von Luzern II 177. Weidmann, Grette, von Emerrach II 304. 305. Wald (Bez. Hinwil) II 314. III 254-256. Weinfelden, Winfelden II 238. III 216 -218. Walde, Amt uf dem, s. Schwarzwald. Walder, Johans I 386. - Herr zu III 216. 217. Waldmann, Hans, Bürgerm. III 195. 231. Weingarten, Kloster III 21. Waldner, Elsässer I 141. 156. 197. 198. Weiningen, Winingen (Pfd., Bez. Zürich) Waldshut, Waltzhut II 28, 263, 267, 400. I 322, 323, 351, 375, II 228, 229, 402. - Johans, saltzman I 25. Weinsberg, Weinsperg, Conrat de, domi-nus II 338. muntz, haller von II 28, 35, 103, 114. Waldstätte, Waltstette, die drie I 103. 210. 256. III 27. Weinsbergerbund III 10. Wallenstatt, Walenstad, Walastat (Kt. Welin, Johans I 197. St. Gallen) I 214. Wellenberg s. Zürich, Wellenberg. Wallgau, Walgow II 78. Wallis II 155, 296, 298, 300. Welsch herren, burgunder Adel II 193. Welsche teler (ital. Täler) II 8. - die von II 8. 95-97. 105. 108. 109. Wengi, Wengy, Hans, der alt von II 321. 123-125. — sin sun, der jung Hans II 321. Jacob von I 204, 205, 211. - Friderich von I 62. Wallisellen I 213. 265. Wenzel, römischer König, s. Römischer Walpersperg s. Fehrenwaldsberg. Walther, Heinrich, des rats II 391. König. Werd a. d. Sihl III 126, 331. - meister, der snetzer I 292. - der obere, in der Limmat, den man - Ulrich, von Luzern II 108. nempt dz Bartzisand II 45. Werdegg (bei Hittnau, Bez. Pfäffikon) III 224. 225. Waltrikon (Waltikon [?] bei Zumikon, Bez, Zürich) I 61, 267. Wandelberg, Anna von, Gattin Bilgeris Werdenberg, Grafen v. I 242. Werder von Heslibach, Johans I 251. I 163. Wangen (im Allgau) I 210. II 206. 291. Ülrich I 251. Werdmüller, der III 55. 56. Wänlich, Knecht Heinrichs von Rümlang I 370. Wanner, Cristan, von Brugg I 302. Wesel, Boten nach II 140. Wesen (Kt. Glarus) II 237, III 63, 64. - Peter, von Glarus II 298 Westerbühl, Elisab. v. I 187. Wetteswil (Wettswil, Bez. Affoltern?) - Wannerin, Ita, von Hauptikon II 331. — — ir man selig, Lutold II 331. — — Clewi Lûtold, ir stûfsun II 331. II 377. Wettingen (Kloster, Kt. Aargau) I 57. 280. 313. 314. 372. 373. II 26. II I17. Wart, Warte (Freiherrengeschlecht), Jacobus de, nobilis dominus I 13. - Rud. von I 253. 360. - abt I 313. 382. III 133. - ampt ze II 412. 414. - convent I 314. 375. Wartensee, Wartense, frou Elzbechte von, eliche wirtin Diethelm Blarers Eigenleute von I 120. 373. 404. II 411. Wettinger (Bürger von Zürich) Walther, selig I 14. I 204. das obere gut ze I 205. Waser, Heinrich, von Kusnach I 251. - sin tochter Elli I 14. Wasserflů III 181. - - sin tochter Ita I 14.

(Wettiswiler) hüser I 144.

- Johans I 171, 200, 215,

- meister Heinrich III 147.

Wal. I 39.

Wettstein, Wetstein, brûder Claus I 288. Wetzel, Wezel (Geschl. in Zollikon) I 60. - Heinrich I 60.

- - Dietrich, sin sun I 60.

- gen. Kummertanz II 39.

- - smit I 278.

— Johans, sin sun, smit I 278.
— Hermann I 60.

sin mûter I 60.

- Jo. I 267.

- - Kumbertanz I 267.

- R. I 267. R., Scholggi I 267.

Růdolf I 286.

Walther I 98. - Wetzel I 60.

Wetzwiler s. Wettiswiler.

Wezwil, Wetzwile (bei Herrliberg, Bez. Meilen) I 359. Wichtelmann, Peter II 239.

Wick, Johannes, comendur des huses Bůbikon III 201. 202. Wider, der II 7

- H., Heinrich I 193, 210, 231, 273,

- Jo., von Erlibach I 312.

Widerhorn I 201.

Widmer, Bentelli II 395.

Chûn, von Hasle I 292.
 Conrat I 338, 381, 386, 389.

 underschriber I 350—352, 355, 363. 364. 375.

(statt)schriber II 40-42. 247-249.

- Erhart II 40.

- Jo., von Obern Glatte I 47.

- Růtschman II 40. - Ulrich III 191.

Sihlwaldmeister III 97, 98.

Widmers tilinen s. Zürich, Widmer.

Wido, Johans, von Constanz II 335. Wiechser von Luzern II 298. Wiedikon (jetzt mit Zürich vereinigt) 13. 61. 123. 268. 279. II 230. 247. III 33, 126.

allmend II 245. 246.

- Hans Büler von II 7. Wien, Seidenstoffe für Wien I 118. 227. Wienart, Claus I 7.

Wietzinkon, H. (Bürger) I 163.

Wil (Kt. St. Gallen) I 191. II 206. Wil (bei Pfäffikon, Schwiz?) II 318.

Wila (Bez. Pfaffikon) III 172. Wilberg, Burkart I 294.

sin wib (Katharina Brennschink) I 294. - Johans von, gen. von Tössegge I 297. - Verena II 67.

Wildenstein (Burg, Kt. Baselland), klein Gotschi von (Gotfried von Eptingen)

Wile II 326.

Wile, usserm, Friderich von Owe I 47. Wilhelm, Graf, s. Montfort. Willberg, H., Elsässer Weinschenk I 320.

Willis, Arnold, Bote von Nidwalden II 168.

Erni, von Unterwalden nid dem wald II 196. 413. 414.

Windegg, herschaft II 78. III 63. 64. 66. Winfelden s. Weinfelden.

Wingersheim, Peter, von Strassburg II 286, 287.

sin wittewe Catherina Guntersshevnn II 286.

· Kinder Catherina, Peter, Clauss II 286

- Kinder erster Ehe Peter II 286. Catherina, frow Arbagasts Jude II 286.

Winingen s. Weiningen.

Wininger, gerwer I 292. Winkel, der Meyer von II 392. die Meygerin von I 292.

Hans (von Schaffhausen) I 342. - Johans im, Bürgermeister von Schaff-

hausen II 101

Winkelriet, Arnolt, amman von Nid-walden II 274. Winterberg, Ulrich II 385. 386.

- Cunrat, sin bruder II 385.

Wintereg (jetzt Höckleregg) I 279. Winterthur I 163, 230, 268, 374, 381, 383, II 24, 211, 212, 233, III 172,

190, 208, 226, 236-238, - die burger von I 166.

Gefangennahme von Bürgern von W. II 233.

Münzkonferenz II 198. obren, s. Oberwinterthur.

schultheis ze, Johanns von Sal II 310.
 spittal ze I 374.

tag ze II 205, 207, 211,

Winterturer, Johans, Metzger I 191. Wipkingen, Wipchingen (jetzt zu Zürich gehörend) I 116. 149. 169. II 45. 229.

- bach ze II 80. 81.

 dorflute ze II 241. 243. Otkenfies von II 7.

Wipkinger, Ulrichs wirtin, die pflaster tribere I 42. Wirsto, H., von Ludretinkon I 203. Wirt, Wirth, Anna, wip Herman Schiter-

bergs II 308.

· ir vater und geswistergiten sel. II

308. 309. Clewy III 190.
 Heini I 390.

- Heinrich, von Zug I 142. Wirtenberg s. Württemberg.

Wirz, Wirtz, Cunrat, amman (von Erlibach) II 395.

— Hensli, sin brůder II 395. Clewi II 275.

- Heinrich II 37, 395.

Wiss, Ab der, Heinrich I 247. Wiss, Burgi, Haus in Gassen, s. Zürich, Wiss. Clewy u. s. mûter II 390. 391. Zapfner, - - sin swester und ir man Ulrich Thum I 311. II 391. - Hans II 419. - seine Frau, die Kumberlin II 419. - Jakob, Gerber III 190. - Johans I 99. Matthias, Bürgermeister III 250. 254.
 Niclaus, bumeister III 97. Wisse, der (Wisso Wiss, erschlagen 1350) von Winterthur I 163. Wissenang, Heintz von, Neftenbachs Knecht I 119. Wissling, Rudy III 179. — Ruff III 179. Wisso, Burkart, Burgi (Fischer) I 351. 352, 387, 390, 392, - sin vatter sel. I 351. 352. - sel., Ritter I 161. - sin frowen und kinden I 161. 172. — Heini, von Höngg II 277. Wisswile (Weissweilb. Erzingen, Grossherzogtum Baden?) I 384. Witellikon (bei Zollikon) 1 267. 284. Witikon I 61. Witwen, Hanns der, von Zug II 208. Wolfensberg (b. Bauma) III 225. Wolfleibsch, Wolfleipsch, der alte I 161. - Johans I 36. - Ulrich I 161. Wolhusen, min frow von (Beatrix, Äbtissin am Fraumunster) I 139. 381. Wollerau, Wolrow (Kt. Schwiz) I 129. III 69. Wollishofen, Woleshoven, Wolishofen (jetzt zu Zürich gehörend) I 131, 169. II 247, Woloshofen (Zürcher Ratsgeschlecht), meister Werner von I 15. Wudi, Rathausknecht I 133. Wüff, Rudi, von Maschwanden II 344. Wühre, Würy, Uferweg und Landungs-platz, s. Zürich, Wühre. Wülflinger I 260. 287. Württemberg, Wirtenberger haller II 55. Wury s. Zurich, Wühre. Wüst, Hans, Johannes I 366, 388, II 37. 121. 183. 199. 262. 357. III 8. 35. 177. 178. Haus des, s. Zürich, Wüst.
uff Dorff, burger zu Zürich II 233.
Peter, von Zollikon II 233. Zürich. - Ulrich, sin sun, burger ze Winterthur II 233. Wunderer (Bürger) I 98.

Wütach, Fluss im Klettgau I 103.

Ysenhûtt s. Eisenhut.

Ysnach s. Isnach.

Ysner s. Isner.

Zapff, der, von Costentz II 398. - seine Schwester, Jacob Obrests wip sel. II 398. Johanns, Zunftmeister 1336 Zanggerin s. Baldinger. Zeiner, Hans, herr III 206. Zell (Bez. Winterthur) I 383. Zem Houpt, Conr., von Basel II 14. Zenagel, Heini, von Altstetten 1 252. Zender, Welti, von Knonow I 324, 325. - - sin sun Rudi I 324. 325. Zer Kinden, Jeckli II 82. Zessingen, die von, Elsässer I 142. Zeyo, Rüdi, gen. Kaltprunn (vgl. Kalt-brunner) I 278. Zidler, der II 48. Heini (Bürger) II 43. - Peters sel. gut II 392. Ziegler, ein knecht II 268. Zigerli, Růdolf, von Bern II 125, 274, 413. Zimer, Johans I 155. Zimmerberg (bei Horgen), Zimberberg ob Horgen I 10. Zimmermann, Zimberman, E., von Wi-tellikon I 267. Grossheini und Kleinheini, Gebrüder, zu Berikon II 346. Hans II 246.
 Urmi I 342. von Underwalden II 177, 186, 187. Zinzeller III 181. Zitzer, Peter I 235. Zitzers (Kt. Graubunden) II 106. Zoernlin, pfister I 215. Zofingen, Zovingen (Kt. Aargau) I 70. 123. 136. - muntze II 114. 153. - tag ze II 195. 209. Zoger, Heinr. I 23. Zoller, Cuntzman I 385. H., Elsässer Weinschenk, sin wip I 320.
Johans, des rats II 105. 309.
Wilpert II 67. Zollikon, Zollinkon, Collikon (Bez. Zurich) I 60. 61. 187. 191. 242. 243. 266. 284. III 132. Peter Wüst von II 233.

Zolr s. Hohenzollern. Zschalun s. Chalons. Zuben, Göry von, Bote von Obwalden II 168.

Görig, Görye II 177. 178. 188. 189. 274.

Gotteshäuser (Kirchen, Kapellen, Klöster), Häuser (ausgen. Tore und Türme), Strassen u. Plätze sind alphabetisch geordnet unter Gotteshäuser, Häuser, Strassen und Plätze.

— civitas Thuricensis I 13.

- oppidum Thuricense I 158, 160.

- gemeine statt II 32.

- grosse stat I 395.

| Zürich | mere, merere stat I 190. 231. | (Zürich, Gotteshäuser, Fraumün-264. 265. II 279. 337. 395. | ster |

mindre, minre stat I 83. 148. 231. 264. 265. 314. 318. 396. II 417. III 19. 246.

- an dem Spitze, Turm I 133.

Archiv, s. Sigentor.
 Auf Dorf, Tor I 133. II 76. 342.

S. auch Strassen und Plätze. - Augustinerturm, turn hinder den herren ze den Augustinern I 8.

- Befestigungen I 133. III 222. S. auch

Ringmauer, Tore, Türme.

Biber (Bybers) turm I 102. 154. 169.

Bürgermeister, Rat, Zünfte, Amtleute

der Stadt s. im Sachregister Amter, Zünfte.

- Burggraben s. Graben.

 Brücken, brugge, prugg I 19. 23. 24.
 46. 74. 145. 344. II 252. 342. III 36. 124. 189. 205.

- beid bruggen II 251.

nidere, nidre brugg I 5. 33, 153, 363,
 II 330, III 130.

obere, obre brugg I 194, 263, 303. 350-352. II 80. 81. 349.

Steg, oberer, unterer I 161. 163. II si.

Brustelbach (Faletschbach), turli uf dem (später Seldenauer Türli) I 279.

Brunnen, laufende III 19. 20. 189. - - an der kilchgasse II 330.

- - an der hofstatt II 330. - - am Rennweg III 35.

- im Schwesternhaus im Niederdorf III 201.

Glenterturm I 316.

Gotteshäuser, Kirchen, Kapellen, Klöster I 63. 64. 79. 81. 129. 134. 167. 176. 244. 245. 399. II 39. 87. III 95. 142. 150, 230,

- Abtei s. Fraumünster.

- Augustinerkloster I 8. II 252. 341. - - herren ze den I 8. II 341.

hus ze den II 415.

Barfüsser, ze den Barfüssen I 104.
 202. II 200. 202. 341.

Kreuzgang, Versammlungsort der Gemeinde II 123.

Chorherren s. Grossmünster.

- Fraumünster, Abtei, Gotteshaus I 301. II 316—318. III 33. 99.

Abtei, abtey, appty I 10, 115, 124, 129, 134, 139, 213, 265, 327, 381, III 146, 147, 230,

Krieg um die I 139.

- Abtissin, unser frow die eptischen, eptissin, domina abatissa monasterii I 13. 23. 42. 122. 129. 134. 141. 142. 176, 315, 388, 389, II 321, 334, 360, 407, III 233.

— Elsbetha, von gottes genaden ebtischin I 107, 139.

ster)
- Abtissin frow Beatrix von Wol-

- - insigel der ebtischin I 124.

- Eigenleute, gehörent Sant Felix und Sant Regulen II 317. 318.

 Erbe von I 26, 83. Erbrecht der Äbtissin von Unehelichen II 334.

klosterfröwen I 123. II 340.

herren ze I 123.

der hof ze I 381.

Lehen von der Abtei I 363.

- pfaffen I 123.

Grossmünster (Chorherrenstift und Kirche) I 16. 27. 54. 373. II 295. 327. III 150, 153, 167, 196, 198, 247,

gotzhus sant Felix und Regula II

280, 327,

Münster I 57. 255. 346. II 37.

Probstei, brobsty, probsti I 10, 279, 301, 328, 360, III 146, 198, 200, 207. 230, 233, 245,

- atrium ecclesie preposithure I 158. - - capitel II 280. 327. 328. III 198.

 — caplan der probstei I 279. II 281. Chor, kore I 190. II 327.

- Chorherren, canonici I 16. 25. 57. 161. II 86. 101. 295. 321. 360. III 198, 199,

- Chorherrenstube, sumerloben III

231. 232.

- Eigenleute I 176. Freiheitsbricfe II 295.

- fronaltar II 327.

- gewelb, uff dem I 211. - hof ze der probstye II 330.

- Leutkirche, lûtkilchen I 62.

 Leutpriester, l\u00e4tpriester I 190.
 der Probst I 176. II 295. 330. III 147, 204, 233,

- Anenstetter, Heinr. III 198. - Br. Brun I 221, 223, 229, 230. 236. 280.

grave Kraft von Toggemburg I 28. 107.

Lienhart Mosshart II 327. 328. - Läuten der grossen Glocke bei scinem Tode III 233.

Probst und Kapitel II 280, 327. III 198.

- Sänger, senger I 57. 279. - Sakristei III 149.

- Sigentor I 190. II 327. III 149.

— Turm III 231. 245. der Wendelstein I 133, 211, 295.

 Münster s. Grossmünster. Ötenbach, Dominikanerinnenkloster I 6, 50, 53, 300.

- frowen an I 3-5. 13. 50-53. 139. 235.

 — — Elsbeth Brunin, closterfröw I 225. — des Grimmin swestern I 147.

- - Ita sel. von Opfinkon I 225.

(Zürich, Gotteshäuser, Ötenbach) (Zürich, Häuser) - munche an I 131. 139. - Bilgeri hus I 43. 104. 244. S. Stein- — Pfleger des Klosters I 235. bock. - Säge des Klosters I 131. 139. Binder, Walth., hus I 314. Bleichi, ab der I 314. 375. - Weber des Klosters I 131. 139. Ötenbacher güt II 244. 245.
Ötenbacher hüser I 5. 80. Blibnútz hus ze Númarkt II 415. - Blûwels hus II 415. - Prediger (Kirche und Kloster), Bre- Bracken hus I 7. dyer, Predijer, Predicon I 6. 139. 145. Brenschinken hus I 144. - Brotlaube, brottlöbe I 28, 52, 54, 334, III 107, 161. 380. II 340. - convent I 268. - - Garten I 268, Brunen hus, des I 43. 269. — orden I 268. - Brunnen hus I 124. — prior I 268.
— Probstei, bropstei, propstye s. Gross-Bûchenneggerin hus II 417.
Burinen, hus der I 154. 168. Cappel Heintz, hus von II 415.
Deutsch Haus I 182. münster. Samung (Predigerinnen- Samnung, Samung (Predigerinnen-kloster S. Verena in der Brunngasse), Einsiedlerhof, des abts von Einsiedeln hus I 267, 363, III 142. kloster in I 300. die frowen in der I 244. Elsasser (s. Wackerbolds Ecke) I 96. - Sanct Jakob a. d. Sihl (Siechenhaus), - Etterinen hus, der I 144. die durftigen Sant Lasures an der Sile I 6. 19. 22. 64. 193. 194. 245. Falken, Valken, ze dem II 395. Farb, zur I 123. Fûlli, hus ze der II 330. 285. II 300. III 95. 126. - Pfleger I 103. 285, II 300. - Fütschis H. hus I 114. - Sanct Lienhart (Kapelle) I 5. 165. - Gans, Gens, zů der II 368. 415. II 263. - Gewölbe, gewelb, hus ze dem I 318. - Sanct Peter (Stadtkirche) I 10. 304. - Glenterturm, ehemals dem Seiler ge-III 206. hörend I 316. Wächter zu III 82. Glettinges hus I 119. - Wendelstein I 133. Gnursers hus I 46. - Sanct Verena, Frauenkloster in der Greif, hus ze dem Griffen II 415. Brunngasse I 6. 157. 244. Grunenberg, hus ze dem II 415. - Schwesternhaus im Niederdorf Grüningers sel. hus I 285. III 201. Gumprechts, des Juden hus I 157. - Hafners huser II 339. Wasserkirche, Wasserkilchen I 33.
 138, 352, III 130, 177, 178. Hagnauer, grossen mans hus an der Schüpfen II 415. gericht under I 386. II 260. Haller, Haus und Hofstatt von I 277. Haue III 166. S. auch Wetzwilerin, - pflegschaft I 366. Zürich berg (Chorherrenstift auf dem), gotzhus uf dem II 268. bogen der. Helffant, hus ze dem II 127.
 Helmhaus II 229. III 130. die herren ab I 22. 32. - - Probst ab I 289. - her Johans II 268. - Markt unter demselben III 130. S. auch Gotteshäuser, Wasserkirche. Zürich, Graben, burggraben, stattgraben I 238. II 75. 76. henkers hus I 52. Hinterburg, Mühle III 55. Hirschen, dz vorder hus ze dem Hirtz - ze Numargte I 71. - letzgraben uf dem Silveld I 378. 379. II 289. - der Pfistrin graben I 351. Hoger, zum I 165. — Seldenöwergraben I 7. Inkenberg, Bantaleons ab I. hus II 415. - usser graben vor der stat I 45. 77. Judenschule, Haus in der Brunngasse I 157. 239. 78. 148. II 72. Kämbel, Zunfthaus I 83. - nider in den sê I 45. kammermeisters hus I 344. 345. II 306. Kaufhaus, koffhus, kouffhus I 386. 388. II 16. 277. 278. 283. 351. 419. Hauser (s. auch im Sachreg. unter Häuser). Badstube Swinsfleisches I 239. Badstuben III 106.
 auf Dorf I 114. II 337. III 169. 193. 245. Katz, hus der Katzen I 47. - Bäckerzunfthaus (?) II 50. - Kellers hus I 314. 315. II 415. - Bären, ze dem swartzen beren I 202. Kerze, Kertzhus I 46. 54. 144. - Beck, hus in der II 279. Kiel, hus ze dem Kiel, im Markt II

415.

— Biberlin hus I 5. 144. 165. II 415.

(Zürich, Häuser)

— Kiel, Jos., sin hus vor dem Rûden II 415.

Kindli, Haus Heinrich Hagnauers, hus ze dem II 329.

- Köschen (Höschen) hus an dem Rennweg II 415. Kornhaus I 28. 151, 154, 162, 168, 263.

295. II 238. III 159. 160. 197.

- der mindern stat II 353.

- dz núw I 295. 296. II 283. III 159. Kornhäuser (beide) II 227. II I17. 197.

- Kratz, hus in dem I 154.

- Krieg, Haus des Krieg zur »Sonne« auf Dorf I 152.311. S. auch »Sonne«. - Kürschnerhaus, kursenhus in dem Münsterhof I 83.

- Lamparter Haus I 269.

Langenörli, sin hus uff dorff II 337.
Lederhaus I 276. II 338. 339. III 52.

53. 107. 109. - Lidigs hus I 268.

Lunghoft, hus der I 44, 51, 171.

- Maness, Hans, hus des M. ze den Agustinern II 415.

- Meise, zer I 142.

- Meiss, unsers lieben Bürgermeisters Garten ze Linden II 372.

- Meyer v. Knonau, Konrad (Haus zur . Haue () III 166. S. auch Wetzwilerin, bogen der.

 Metzg, metzie, schinthus I 28, 181, 191, 201, II 127, 174, 339, III 67, 68, 161. Metzgers Hans, hus an der nuwen

gassen (Kuttelgasse) II 415.

 Mezyer stube II 348.

 Mersel, Trinkstube der Krämer II 60.

 Muller, hus des meister Hans II 415. Münzhaus, muntze, muntzhus I 144.
 172. II 338, 339.

Obrost, Jacob, hus des II 415.
 Öchen, Rüdi, hus des II 415.

Öri, Peter, sin hus II 414.
Örlinkomin, hus der I 144.
Opfinkon s. Tilinen.

Orthus, under obern Zune I 190.
 Owers hofstat I 25.

- Pfauen, Pfawen II 339.

dz ort ze dem I 149, 170. - Müller Heintz zum I 382.

- Pfenzis hus I 57.

 Pflug, der I 144. - Pfung, Hans, hus des II 415.

- - hern Pfungen hus I 4. - mure hinderm hove I 5.

- Rad, zum golden I 96. 334. S. auch Wackerbolds Ecke. - Rapoltes tilinen I 54. S. auch Tilinen.

- Rapoltz hus I 144. Rapperswil, Grafen von, Häuser I 228.

 Rathaus, rathus I 33. 93. 118. 121. 133.
 226. 323. 324. 326. 334. 335. 344. II 174. 306. 326. III 74. 82. 83. 154. 246, 247, 252,

(Zürich, Häuser)

- Rathaus, Bau desselben I 323, 324, 326. - Seidenmass dasclbst I 118.

- sul vor der kleinen stuben I 118.

- - vangnus uf dem II 4. 5.

Reben, zû der, zû Numarkt vor dem tor III 198.

Reig, Hans, hus des III 209. - Revel, hern H. Reuel hus I 77.

Richthus an der brugg I 33.

Roist, Herman, hus des II 414. Rordorf, Hartm., hus des I 238.

- Roten turn, hus ze dem II 415.

- Rüden, Trinkstube der Edelleute I 144. 171. 329. 335. II 151. 255-258. 262. 327. 340. 341. 353, 415, III 241.

 Sagers hus im Kratz II 415. Salzleutenstube I 188. II 262, 417.

- Schaffhauserhaus, under obern zune I 189, 190,

Schenkhof III 199.

- Schiff, Trinkstube der Krämer II 60. - Schindhaus I 181. III 67.

Schipfe, an der Schüppfen II 263.

- Schmidlin, C. Smidelis hus I 23. Schneggen, stube ze dem Sneggen I 147. 171. II 151. 255—258. 262. 327.

340. 341. Schön, hus der Schönen zer Linden

II 415. Schützen-Trinkstube II 151. 257. 258. 262. 327.

Schule, schül I 269. II 240. S. auch im Sachregister unter Juden.

Schwarz, der Swartzen hus III 71. Schwert, ze dem, uff der brugg II 330. — zů dem [gewundenen] Swert II 339.

- Seiler, Cüni, hus des II 415.

ehemals dem Seiler gehörend (Glenterturm) I 317.

Sekinger, das hus etwenn des I 154. 168.

- Silbrin schilt, hus ze dem II 415. - Sonne, Sunnen, hus ze der II 415.

- Kriegs Haus zur S. I 152. 311. - Stampfenbach, Stampfibach (Amtshaus des Klosters St. Blasien) I 119.

III 17. - Steinbock I 104. 106. 108. 111. 114.

Stern, s. roten I 190.

— Storchen, hus ze dem I 224. — Stucki, hus I 287. II 391. 414. — Studer, hus des II 415. 417.

Studler, Uli, hus des II 415.

Suter, Heinrich, sin hus ze der Fülli II 330.

Teilinger, Casper, hus des II 414.
 Teufen, des von Tüffen hus III 74.

- Tilinen, Tillinen, under den I 42. 44. III 166.

der frowen von Opfinkon tilinen I 144. - Claus Richs Tilinen I 54. 144.

| (Zürich, Häuser)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Zürich) Roter Turn, hofstatt vor dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - Tilinen, des von Opfinkon tili I 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (jetzt Weinplatz) I 228.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Ott Futschis Tilinen I 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Sanct Lienhard (Landungsplatz) II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rapoltes Tilinen I 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>Rapoltes Tilinen I 54.</li> <li>Widmers Tilinen I 144.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - Sanct Niclaussäule (Samichlaus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Trinkler, Hans, hus des II 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | stud), du sul I 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Trottbaum, hus ze dem Trottbom I 54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Schwirren (Pfahlreihe, die den See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| II 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und einen Teil des Ostrandes der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Canda cinen Ten des Ostrandes der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Truberin, hus der I 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stadt am rechten Ufer gegen aussen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Uliners (Ulmers?) hus I 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | abschloss) I 31. II 80. 81. III 158.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>Ülsenbrant, bruder Peter, hus des I 43.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196. 222.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Valken s. Falken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Sihlfeld III 180.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Waag (Zunfthaus) I 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Stad, stat (Flussgestade unten an der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Wackerbold, Wakelboltz ort (das Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | heutigen Rosengasse) I 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| zum goldenen Rad, später Elsasser-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - Selnau, Seldenow, Seldenowe (ehem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| haus) I 96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cisterzienserinnenkloster und Orts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Werdmühle III 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gegend in Zürich) I 7. 300. III 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - bach von Selden I 7.80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Wettingerhäuser I 44. 57. 172. III 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — — Seldenöwergraben I 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 279.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — s. auch Gotteshäuser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Wetzwiler hûser, die zweye I 144.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Berchtolts hus I 144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - Sigentor ze der propstey (Archiv in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Wetzwilerin, bogen der (später Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | der Sakristei des Grossmünsters) I 190.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| zur »Haue«) II 306. 344. S. auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | II 327. III 149.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Haue, Meyer v. Knonau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Sommerlaube, sumerloben s. Gottes-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Widmers tilenen I 144. S. auch Tili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | häuser, Chorherrenstube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Spanweid (Feldsiechenhaus) I 27. 153.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III 95, 201,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Wiss, Burgi, hus in gassen II 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Spital, spittal I 4. 6. 22. 51. 59. 64.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Wust, Hans, hus des, uff Dorf II 415.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 104, 126, 132, 147, 151, 154, 168, 169,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Wurmsbacherhaus I 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193, 194, 245, 248, 249, 263, 316, 321,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Ziegelhütte I 306. 307. III 144. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | II 331. III 242.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Zimmerleuten (Zunfthaus) II 279. III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 224. 241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | capelle I 151, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - caplan, Jos Riso I 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — — caplan, Jos Riso I 316.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — — caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br>Lindenhof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — — caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — — caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  — Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br>Lindenhof.<br>— Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br>Juden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>— Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) 1 25. 80, 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br>Lindenhof.<br>— Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br>Juden.<br>— Ketzerturm s. Neue Turm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br/>Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br/>Juden.</li> <li>Ketzetturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  — Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 419, III 35, 222, 246,  — almeinde Ufendorf ushin I 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br>Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br>Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze. cruce, krütze Weichbild der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf)</li> <li>I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396.</li> <li>II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20.</li> <li>S. auch Tore.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br/>Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br/>Juden.</li> <li>Ketzerturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild de<br/>Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II S.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul> <li>caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 419, III 35, 222, 246.</li> <li>almeinde Ufendorf ushin I 20, S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br/>Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br/>Juden.</li> <li>Ketzerturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der<br/>Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8.<br/>229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 419, III 35, 222, 246.</li> <li>almeinde Ufendorf ushin I 20, S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br/>Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br/>Juden.</li> <li>Ketzerturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der<br/>Stadt) I 132, 152-154, 201, 219. II 8,<br/>229, 305, 306. III 45, 49, 101. 111.<br/>114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 419, III 35, 222, 246.</li> <li>almeinde Ufendorf ushin I 20, S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, cruce, krutze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br/>Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br/>Juden.</li> <li>Ketzerturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der<br/>Stadt) I 132, 152-154, 201, 219. II 8,<br/>229, 305, 306. III 45, 49, 101. 111.<br/>114.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngsse, Brungsse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.  — in dem bach I 238.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze,<br>Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter<br>Juden.  Ketzetturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der<br>Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8.<br>229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.<br>114.  Lindentor, torze Linden I 133. 269.<br>II 342. 372. 373.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plitze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crue, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111. 114.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>— Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 449, III 35, 222, 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20.</li> <li>S. auch Tore.</li> <li>— Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>— Brunngasse, Brungasse I 157, 236, 238, 314, II 342, 415,</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>— Eselgasse I 5.</li> <li>— Finkenstad, Vinken statt II 342, 353.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.</li> <li>Ketzetturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.</li> <li>Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.</li> <li>Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.</li> <li>Münsterturm III 245.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77. Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 235. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratxturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132, 152—154, 201, 219, II 8, 229, 305, 306, III 48, 49, 101, 111, 114.  Lindentor, tor ze Linden I 133, 269, II 342, 372, 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (nüwe) Turm (später Ketzer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.</li> <li>Ketzerturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.</li> <li>Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.</li> <li>Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.</li> <li>Münsterturm III 245.</li> <li>Neue (niwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in 114. 23. 367. II 315. 415. III 67.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.</li> <li>Ketzetturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.</li> <li>Lindentor, torze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.</li> <li>Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.</li> <li>Münsterturm III 245.</li> <li>Neue (nüwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.</li> <li>(Ketzer- oder Läuseturm) I 195.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plitze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 295. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23.367. II 315.415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ktetzetturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.  II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (nüwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.  — (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III                                                                                                                                                                                                                                                          | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 449, III 35, 222, 246,  — almeinde Ufendorf ushin I 20, S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngasse, Brungasse I 157, 236, 238, 314, II 342, 415,  — in dem bach I 238,  Eselgasse I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342, 353, Fischmarkt, vischmarkt I 144, 193, 194, II 256, III 35, 166.  Gassen in I 14, 23, 367, II 315, 415, III 67, hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.</li> <li>Ketzetturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.</li> <li>Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.</li> <li>Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.</li> <li>Münsterturm III 245.</li> <li>Neue (nüwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.</li> <li>— (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.</li> <li>Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eaelgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ktatturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Neue (nüwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  — (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.                                                                                                                                                                                                                                                   | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25, 80, 133, 149, 152, 170, 263, 396, II 233, 337, 342, 353, 363, 415, 417, 449, III 35, 222, 246,  — almeinde Ufendorf ushin I 20, S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngasse, Brungasse I 157, 236, 238, 314, II 342, 415,  — in dem bach I 238,  Eselgasse I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342, 353, Fischmarkt, vischmarkt I 144, 193, 194, II 256, III 35, 166.  Gassen in I 14, 23, 367, II 315, 415, III 67, hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <ul> <li>Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.</li> <li>Ketzetturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.</li> <li>Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.</li> <li>Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.</li> <li>Münsterturm III 245.</li> <li>Neue (nüwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.</li> <li>— (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.</li> <li>Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.</li> </ul>                                                                                                                                                  | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>— Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23.367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> <li>Kitzfelds ort II 342.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ktatturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Neue (nüwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  — (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in 114. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> <li>Kitzfelds ort II 342.</li> <li>Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul> <li>Zürich, hof, a. Strassen und Plätze, Lindenhof.</li> <li>Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.</li> <li>Ketzetturm s. Neue Turm.</li> <li>Kratzturm, an dem Spitze I 133.</li> <li>Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111. 114.</li> <li>Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.</li> <li>Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.</li> <li>Münsterturm III 245.</li> <li>Neue (nüwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.</li> <li>— (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.</li> <li>Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.</li> <li>Miederdorftor I 133. 165.</li> <li>Oberdorftor I 133. 1II 222.</li> <li>Oberdorfturm I 133. III 222.</li> </ul>                              | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plitze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eaelgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> <li>Kitzfelds ort II 342.</li> <li>Kratz, Krêtz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ktetzetturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.  II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245  Neue (nüwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  — (Ketzer-oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 116 222.  Oberdorfturm I 133. III 222.                                                                                                                                                                                         | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.  - in dem bach I 238.  Eselgasse I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166. Gassen in 114. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.  Kitzfelds ort II 342. Kitzfelds ort II 342. Kitzfelds ort II 342. Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99. Lezengasse I 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzetturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.  II 342. 372. 373.  Müllensteg, Müllisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.  — (Ketzer-oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.  Oberdorftor I 133. III 222.  Öberbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 284.                                                                                                                                                | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.  - in dem bach I 238.  Eaelgasse I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166. Gassen in I 14. 23. 367. II 315. 415. III 67.  hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.  Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.  Kitzfelds ort II 342.  Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99.  Lezengasse I 169.  Lindenhof (das alte Römerkastell,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzetturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111. 114.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245  Neue (nuwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  — (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 33. 116. 22.  Oberdorfturm I 133. III 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 284.  Renwegtor I 133. 238.                                                                                                                 | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Esselgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> <li>Kitzfelds ort II 342.</li> <li>Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99.</li> <li>Lezengasse I 169.</li> <li>Lindenhof (das alte Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit</li> </ul>                                                                                                                               |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.  II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.  — (Ketzer-oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.  Oberdorfturm I 133. III 222.  Oberdorfturm I 133. III 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 284.  Renwegtor I 133. 238.  — turm I 133.                                                                            | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 235. 314. II 342. 415.  - in dem bach I 238.  Eselgase I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.  Gassen in 114. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.  Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342. Kitzfelds ort II 342.  Kitzfelds ort II 342.  Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99.  Lezengasse I 169.  Lindenhof (das alte Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit Linden bepfänter Hügel am linken                                                                                                                                                                                                                        |
| Zürich, hof, s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzetturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111. 114.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.  Oberdorfturm I 133. 1II 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 284.  Renwegtor I 133. 238.  — turm I 133.  Ringmauer, ringmur I 6. 8, 9. II 337.                                                               | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77.  Brunngsses, Brungsses I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.  - in dem bach I 238.  Eselgase I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.  Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.  Gassen in 114. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.  Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.  Kitzfelds ort II 342.  Kitzfelds ort II 342.  Kitzfelds ort II 342.  Linden heft and the Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit Linden bepfanzter Hügel am linken Limmatufer), hove an dem I 3.5. 6. 80.                                                                                                                                                                                                                           |
| Zürich, hof, a. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.  II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  — (Ketzer-oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. III 222.  Oberdorfturm I 133. III 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 294.  Renwegtor I 133, 238.  — turm I 133.  Ringmauer, ringmur I 6. 8. 9. II 337. III 189.                                                      | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77. Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.  - in dem bach I 238.  Eselgasse I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166. Gasseni II 14. 23. 357. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.  Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342. Kitzfelds ort II 342. Kitzfelds ort II 342. Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99. Lezengasse I 169.  Lindenhof (das alte Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit Linden bepflanter Hogel am linken Limmatufer), hove an dem I 3.5. 6. 80.                                                                                                                                                                                    |
| Zürich, hof. s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzetturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Müllensteg, Müllisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.  — (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.  Oberdorftor I 133. III 222.  Oberdorftor I 133. III 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 284.  Renwegtor I 133. 238.  — turm I 133.  Ringmauer, ringmur I 6. 8. 9. II 337. III 189.  — türli in der mur I 8. 9. | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eaelgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> <li>Kitzfelds ort II 342.</li> <li>Kratz, Krêtz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99.</li> <li>Lezengasse I 169.</li> <li>Lindenhof (das alte Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit Linden bepflanzter Hügel am linken Limmatufer), hove an dem I 3.5.6.80. 121.</li> <li>— ze Linden I 77. 133. 269. II 342. 415.</li> </ul> |
| Zürich, hof, a. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzerturm s. Neue Turm.  Kratturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269.  II 342. 372. 373.  Mühlensteg, Mülisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzerturm) I 38.  — (Ketzer-oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. III 222.  Oberdorfturm I 133. III 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 294.  Renwegtor I 133, 238.  — turm I 133.  Ringmauer, ringmur I 6. 8. 9. II 337. III 189.                                                      | - caplan, Jos Riso I 316.  Strassen und Plätze.  Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 419. III 35. 222. 246.  - almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.  Barfüssen, gassen vor der I 77. Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.  - in dem bach I 238.  Eselgasse I 5.  Finkenstad, Vinken statt II 342. 353. Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166. Gasseni II 14. 23. 357. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.  Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342. Kitzfelds ort II 342. Kitzfelds ort II 342. Kratz, Krētz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99. Lezengasse I 169.  Lindenhof (das alte Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit Linden bepflanter Hogel am linken Limmatufer), hove an dem I 3.5. 6. 80.                                                                                                                                                                                    |
| Zürich, hof. s. Strassen und Plätze, Lindenhof.  Judenfriedhof s. im Sachregister unter Juden.  Ketzetturm s. Neue Turm.  Kratzturm, an dem Spitze I 133.  Kreuze, crüce, krütze (Weichbild der Stadt) I 132. 152—154. 201. 219. II 8. 229. 305. 306. III 48. 49. 101. 111.  Lindentor, tor ze Linden I 133. 269. II 342. 372. 373.  Müllensteg, Müllisteg, niderer II 81.  Münsterturm III 245.  Neue (niwe) Turm (später Ketzeturm) I 38.  — (Ketzer- oder Läuseturm) I 195.  Neumarkttor I 71. 133. II 76. III 198.  Niederdorftor I 133. 165.  Oberdorftor I 133. III 222.  Oberdorftor I 133. III 222.  Ötenbach (jetzt Hornbach im Seefeld) I 284.  Renwegtor I 133. 238.  — turm I 133.  Ringmauer, ringmur I 6. 8. 9. II 337. III 189.  — türli in der mur I 8. 9. | <ul> <li>— caplan, Jos Riso I 316.</li> <li>Strassen und Plätze.</li> <li>Auf Dorf, Ufendorf (jetzt Oberdorf) I 25. 80. 133. 149. 152. 170. 263. 396. II 233. 337. 342. 353. 363. 415. 417. 449. III 35. 222. 246.</li> <li>— almeinde Ufendorf ushin I 20. S. auch Tore.</li> <li>Barfüssen, gassen vor der I 77.</li> <li>Brunngasse, Brungasse I 157. 236. 238. 314. II 342. 415.</li> <li>— in dem bach I 238.</li> <li>Eaelgasse I 5.</li> <li>Finkenstad, Vinken statt II 342. 353.</li> <li>Fischmarkt, vischmarkt I 144. 193. 194. II 256. III 35. 166.</li> <li>Gassen in I 14. 23. 367. II 315. 415. III 67. hofstatt s. Peterhofstatt, Rüdenplatz, Weinplatz.</li> <li>Kirchgasse, kilchgassen II 330. 342.</li> <li>Kitzfelds ort II 342.</li> <li>Kratz, Krêtz, im I 8. 154. II 415. 416. III 99.</li> <li>Lezengasse I 169.</li> <li>Lindenhof (das alte Römerkastell, dann kaiserliche Pfalz, später mit Linden bepflanzter Hügel am linken Limmatufer), hove an dem I 3.5.6.80. 121.</li> <li>— ze Linden I 77. 133. 269. II 342. 415.</li> </ul> |

(Zürich, Strassen und Plätze) (Zürich) Türme I 32. 133. II 258. III 71. - Ludermargt (= Trödelmarkt, oder ver-72. 189. 190. 196. schrieben für Ledermarkt?) I 145. - An der Spitze I 133. Markt, margt, merk, merkt I 45.145. 149.170.396. II 342.415. III 33. - - Augustinerturm I 8. - Biberturn I 102. 154. 169. - Münsterhof I 396. II 229. 342. 415. — Glenterturm I 316. 417. III 33, 50, — Hottingerturm I 376, 388. - hus in dem I 19. 314. - - Kratzturm I 133, - kursenhus in dem I 83. — Münsterturm III 245. Neue Gasse, núwe gasse II 95. II 415.
 Neumarkt, Numargte, Númarkt I 6. - - Neue (nuwe) turn (Ketzer-, Läuseturm) I 38, 195. 71. 104. 133. 149. 396. II 230. 342. Oberdorfturm I 133. III 222. III 198. - Rennwegturm I 133. bach ze (später Wolfbach) I 6. 115. 151. II 75. 342. - - Roter Turm I 228. Wellenberg, wyrhus I 16, 31, 77.
 II 4, 233, 236, 344. III 196. S. auch garten ze I 244. - ort ze dem Pfawen I 170. Sachreg. Gefängnis. - tor ze I 71. 133. II 76. - Vorstädte I 20. 32. 165. Niederdorf, Niderdorf, Nidern dorff I
 119. 133. 154. 168. 170. 268. 277.
 285. 396. II 229. 342. III 201. 246. Wellenberg (ehem. Stadtturm in Mitte der Limmat, zugleich Gefängnis) s. Türme, Wellenberg. - der bach im I 149. 151. 170. 263. das wyrhus s. Türme, Wellenberg.
 Wolfbach, bach ze Numargte I 6.
 151. II 75. 239. 342. - hus und hofstatt im I 277. — tor im I 133. 165. núwen stad, in der II 415. Wühre, würy (Uferweg u. Landungs-platz am linken Limmatufer) I 46. 344. II 306. - Peterhofstatt, hofstat ze S. Peter I 18. Rennweg, Renneweg, Renweg I 6. 133.
 149. 151. 170. 196. 263. II 147. 230. Zürichberg I 44. 51. 52. 149. 154. 169. - Gerut an dem I 154. 415. 417. III 35. - s. auch unter Gotteshäuser, Zürich- Rindermarkt, Rindermargt, Rindermargte I 32. 71. 103. 108. berg. Zürichhorn (Ortsgegend am rechten See-Rossmarkt II 76. ufer im Riesbach) I 132. - Rüdenplatz, hofstatt vor der mûntze Zürichsee, -se, -sew I 7. 45. 95. 195. I 46, 144. 199. 214. 240. 305. 306, 308, 353. II Schipfe, an der schuppfen II 415.
 schul II 239, 240. 119, 228, 381, 402, 409, III 19, 26, 54. 68. 69. 77-79. 112. 115. 118. 200. - Schwenden, Swenden gassen, die hindr 207, 214, - sew indrent der statt II 75. Spitaler gasse I 168.
— wite II 414. Zug I 347. II 45. 77. 104. 106. 108. 109. 125, 157, 168, 179, 186, 188, 189, 195 - Stange, Gericht an der II 260. **—197. 200. 202. 208. 213. 214. 223.** - Strehlgasse, Strelgasse I 374, II 391. 224. 274. 375. 378. III 4. 6. 8. 38. 61. Tilinen s. Häuser, Tilinen.
 Urdorfs Gassen I 170. 191. 219-221. amman Peter Koli II 298, 413. Viehmarkt beim Neumarkt I 70. Müliswand, Müsliswand II 196, 414.
 die von II 5, 77. Vinkenstatt s. Finkenstad. - Weinplatz, hofstatt vor dem Roten Heinrich Wirth von I 142 Turm I 228. Spruchbrief von 1404 II 170. – Zāune, zune, obre I 189. 190. – – untere II 342. 415. Tag zu II 99. 105. 159. 169. 224. 298. III 61. Zukenrigel II 271. Zürich, Tore I 20. 95. 165. 249. 260. 261. Zukrigel, der II 4. 405. 263. 318. II 230. III 193. Zumikon, Zumingen (Bez. Zürich) I 61. - Auf Dorftor I 133. II 76, 342. 243, 267, — — Brústelbach I 279. Zum Thor (Familie) III 75. 172. — Lindentor I 133. 269. II 342. 373.

Zursee s. Sursee.

Zurzach (Kt. Aargau), markt II 273.

Zwick, H., der gartner in Gassen I 14.

Zweindal, Hensli von II 113.

Neumarkttor I 71.133. II 76. III 198.

— Niederdorftor I 133, 165.

Rennwegtor 1 133, 238.

- Oberdorftor I 133. III 222.

## Sachregister.

walter des Kriegszeugs, Vogt, Abendtrunk, der Eingewinner I 373. Wächter, Wagner, Weinrufer, Abenturer (Gold- und Silberarbeiter) III 117. Weinungelter, Weinstecher, Werkmeister, Abholz III 155. Zollbezüger, Ablass, applas III 134. Zunftmeister, Zwölfer. Ablaufgraben I 45. Abraum, Verbot des Ausschüttens in Äpfel, öpfel I 219. II 305. Äser (Kleidungsstück) III 43, 45, 46, 47. öffentliche Gewässer II 75. 101. 102. 110. 113. Abrechnungen s. Rechnungsstellung. Äussern, die, Ussere, I 89. 92. 165. — gåter der Ussern I 227. II 99. Absage an Zürich wegen der Kawer-schen I 205. S. auch Ausleute, Bürger. Allmend, almeinde, almend I 3. 80. 355. - wegen Propst Brun I 230. - des Ritters Hans v. Seon I 376. II 242-246, 288, 363, III 214. - an Österreich II 26. der burger almeinde I 3. II 244. - widersage II 60. - Einfangen derselben I 3. 20. 79. Absagebrief an die Besatzung der Veste Feldkirch II 85. - im Fluss, Fischereigrund I 351. 352. II 80. 81. Absagen, erbares II 403. 405. Wiedikoner II 245. Abschiedbuch III 257. zur Brachzeit II 243. abtrinken von unwillen II 402. Allmendberechtigung I 131. Abtritt (über dem Egraben zwischen zwei Allmend Genossenschaft zu Kloten Häusern), privete über den graben II 374. 375. Einfriedigung von almendland II 375. Abverdienen von Bussen s. Bussen. allrunen (Kartenspiel) III 232. Abzahlung von einer Geldschuld II 350. Alsen, alisen III 44. 46. 103. 106. Abzug aus der Stadt, bedingter II 264. Acht, aucht I 273. II 107. 379. Ambos, anbos I 278. Ambrosier (Mailänder Münzen mit dem Achtbuch des landgerichts I 274. 275. Bild des Ambrosius) I 135. Adern s. Rindersehnen. Amt, nachjagendes (Amt, zu welchem Abtissin s. Zürich, Fraumunster. ausw. Eigenleute gehören) II 411. Ächtung päbstlich gesinnter pfaffen I 167. Amtleute beider Stifter III 230. Amter, Amtleute der Stadt I 182. 353. II 255. 260. 341. 373. III 82. 83. von Gotteshäusern, Ausschluss der-selben von den Räten I 403. 404. 85. 132. 197. S. auch Amter. Anwartschaft auf III 211. Amtmann unter dem Helmhaus II 229. S. auch Amtmann, Armbruster, Amtseide s. Eide. Baumeister, Bürger-Arzt, Anerkennung, vorgängige, eines aus-zufällenden Urteils II 20. meister, Eingewinner, Ein-nehmer, Feilträger, Fürspre-cher, Gantmeister, Gerichts-Angeln s. Fischereivorrichtungen. Angriff mit bewaffneter Hand I 75. schreiber, Gerichtsweibel, Angster (angesichter; Pfennig- und Zwei-Hausmeister, Hirte, Imminer, pfennigstücke mit Brustbildern) I 209. II 149. 150. 215. 320. Karrer, Kaufhausknechte, Kaufhausschreiber, Korn-Anklage, fürbringen, zig II 284. meister, Kornträger, Pfleger, Anleihen für den Rathausbau I 323. 324. Pfundschillinger, Rats-knechte, Schultheiss, Sechser, - für die Abtei I 389. Seckelmeister, Seevögte, Annahme an Sonnes Statt II vi. Stadtknechte, Anschläge gegen die Eidgenossen II Stadtboten, Steuerbezüger, Ungelter, Ver-267.

Ansprache gegen einen Bürger II 333. Ausleute, Aussässlinge, ussere, usslütte
335. III 305. III 13. 14. 157. gegen Kleriker I 25.

 wegen Grundzins I 316.
 auf eine Heimsteuer II 395. 396. antwerk s. Wurfmaschine und Handwerk.

Anwälte jedes Dorfes III 133.

Anzeigepflicht bei Angebot verdäch-tiger Ware II 250. bei Jagdfrevel II 371.

- der Räte von Frevel III 200. 201.

- von Streithändeln II 185. Appellation, Berufung, zug, in Zivil-sachen III 249.

vom Schultheissengericht an den Rat I 174. 214. 232. II 396. 399.

Arabische Ziffern 1322 I 28.

- - 1323 I 29.

— — 1326 I 44. - 1429 III 18.

Arbeitseinstellung der Metzger II 57. Arbeitslöhne s. Lohn.

Archiv (im Sigentor, der Sakristei des Grossmünsters) I 190. II 327. III

Armbrust, armbrust, arnbrust, arbrust, arbruste I 4. 38. 47. 91. 215. 367. 398. 399. III 188.

- erschiften, inbinden II 293, 294.

 Bestandteile II 293, 294, S. auch Steinbogen.

Armbruster, ambruster I 202. 291. II 217, 293,

- snetzer I 145, 291 292

Armbrustschiessen II 151.

Arme Leute I 10. 31. 57. 62, 68. 94 341. 348. II 209. 255. 300. 341. III 242. Arzt, arzat, artzad, artzat I 48. III 202. 219.

- meister Johans, der I 20. 138.

Josep der Jude II 175.

- meister Peter, der I 19.

- Ulrich Caspar I 380. S. auch Eid. Auflauf I 75.

Aufsatz einer Zunft auf eine andere II 57. 173. III 49. 52. 99. 104.

Aufsicht über die Glatt III 238 Aufwandgesetze I 63. 64. 244. 245. 394. Augenschein durch den Rat in Baustreit I 154.

Ausburger s. Bürger. Ausfuhrbeschränkungen I 96.97.391.

397. S. auch Korn. Ausgaben für das Kaufhaus II 283.

städtische, Verminderung derselben III 81-86.

Ausgabenordnung I 30.73. III 81-86. Ausgleich in Beschimpfungshandel II 253.

Aushebung von Mannschaft ins Eschental, knecht usnemmen II 72.

S. auch die Aussern, Bürger, Landsassen

Auspeitschung II 235. S. auch Strafen.

Ausrichtung der Frauen von Sonder-siechen III 205.

Ausrufen von obrigkeitlichen Verordnungen II 122.

Aussätzige, Rechtsgutachten betreffend Erbrecht II 407. S. auch Sondersieche.

Ausschank fremden Weines I 333, 334. Aussöhnung mit einem Friedensbrecher II 405.

- mit cinem Ritter II 151.

- wegen Überreiten eines Kindes I 48. Ausstand der Ratsmitglieder in eigener Sache I 17.

Aussteuer einer Tochter II 68. Austausch von Gefällen II 384. Ausweisung s. Verbannung.

Bader I 239. III 106. Badstube I 239. III 106.

auf Dorf II 337. Bäcker, pfister I 43, 52-54, 100, 151, 161, 162, 215, 263, 301, 334, 336, 392, 397, II 176, 304, 341, 415, III 17-19. 54-56. 72. 106. 143-145.

158, 159, 161, 242, pfister der Abtei (der eptischin) I 134.
veilbacher II 45. 50. 51. III. 17-19.

 vochentzer, vokenzer, fochezer II 45.
 49-51. III 18. 19. 106. - Abgabe der Pfisterschaft I 52. 161.

- von der Kundschaft übergebenes Getreide I 162. Zunftbrief II 50. III 106.

Bäckerordnung I 52-54. 100. 151. II 45, 49, 51,

Bäckerungeld III 192.

Bährenlager s. Fischereivorrichtungen. Bänder, Bandwerk, gebénde I 84. 117. 185. 227.

Bahrtücher, pfellel, pfeller I 63. 245. Bann I 26.

Bannwart der husgenossen an Mulihalden II 385.

Bannwartgarben II 359. 385.

batene s. patene. Bau der stat, buw I 367. II 369. III 132. 189.

Baubefehl I 32.

Baubewilligung I 188. II 279.

- im Befestigungsgebiet I 148. Bauern III 225.

Bauholzausfuhr I 96. 97. Bauholzspenden I 18. 74.

Baumänner (Pächter zu Talwil), Holzgaben an I 281. 282.

Baumeister, der Stadt, der stat bu-meister, bumeisterampt in der stat I 30. 172. 182. 252. 260. 268. 323. 371. 373. 392. II 257. 272. 279. 337. Billian, Pfund Billian I 9. Bigamie, zwey ewib, zwen eman II 38. Billian, Pfund Billian I 9. Binder, gesworner (Packer im Kaufhaus) II 277. 278. S. auch Küfer. Birnen, biren I 219. II 305. 344. 410. 416. III 19. 20. 154-156. 189, 201, 208, - Rechnungsstellung des Baumeisters Blaphart s. Plappart. Blasbalg, blebalg I 278. blatte s. Plattenharnisch. I 293. III 97. S. auch Eid. Baumwolle II 120. Baurecht auf Ehofstätten I 25. Blei, bli, bly, blije I 222. 249. 261. 331. Baurevers II 330. geslagen blyg III 44. 46. 103. 106. Bausachen, Schiedsgericht in I 5. 80. Bleike, bleiche, an der I 314. - Steinbauten I 5. Bleiker, bleicher I 82. 180. III 113. Blendung s. Strafen. blide (Belagerungsmaschine) I 369. — Blidenmeister I 49. steinerne Scheidemauern I 5, 43. Baustreitigkeit I 23, 141, 154, 268, Bauten der Stadt s. Bau. beehis fleisch s. Fleisch, geräuchert. Blinde II 416. Beggenhub (Beckenhaube, Eisenhut) Blutrache II 252. 351. 420. I 278. - Bezeichnung der zur B. berechtigten der beggenhuber I 201. Verwandten III 200. Bedrückung von Angehörigen der Zür-Bodenwein, ein dem Reichsvogt zukommendes Gefälle I 361. cher Gotteshäuser I 213. Befestigungen s. Zürich, Befestigungen. Bogner, bogener I 131. Befreiung, gewaltsame, eines Verhafteten II 20. Bohnen, bonen II 50. Bohrer, negber, nepper II 393. III 103. 106. Beginen I 167, 185. Bordelle, frauenhaus I 80. — hůrhus I 3. Beglaubigungsbrief des Königs, ge-laubbrief II 84. - hûrwirt I 381. Beglaubigungsschreiben von Strass-burg II 286. — nach Mailand I 158—160. offene huser I 17. bossen (wohl das ital. boggia, Spiel) II 151. 261. Begnadigung I 165. II 349. Boten s. Gesandte. Begräbnisgebühren II 303. Botschaft s. Gesandtschaft. Begräbnisse, Kerzen bei I 63.

Verweigerung ehrlicher B. für päpst-Brache (brachliegende Zelg) II 243. Brachweide II 289. lieh Gesinnte I 167. Bräuche, brüche, brüche und dienste II 394. III 171. 179. 214. 215. 223-Begrābniswesen I 57. 62. 244. Behänge für Türen und Laden III 103. Beil, biel II 263. 393. 401. 226. 244. brüchgeld III 201. 202. 237. beilen (Schulden der Baeker für zum Brandfälle, Busse für den Hauseigen-Backen geliefertes Getreide) III 72. tümer oder Mieter I 369. Belästigung durchGewerbeanlage II 410. Brandmauern I 43. Beratungstag II 280. Brandschatzung II 265. Beraubung der Bürger I 20. 49. 370. Brandstifter, brenner II 284. 285. - durch Zürcher Bürger I 204. Brandstiftung, für inlegen II 265, 285, — im Kriege II 26. - von Jüdinnen I 35 - von Kaufleuten I 158, 159, 183, 197. brat, bråt (Fleischhäcksel) II 174. - von Pilgern II 310. Bratwürste, swinene II 175. Berufung s. Appellation. Brauchsilber, bruchsilber s. Silber. Beschimpfung II 253. Beschlagnahme I 126, 224, 319, II 416. Brautlauf, brutlöf I 64. 65. 186, 245, 246. 247. 394. II 256. 258. Beschränkung im Verfügungsrecht II brennen, einschmelzen von Silber II 250. Beschwörung des Bundes mit Glarus S. auch Brandstiftung. III 27. brenner s. Brandstifter. Besitz, auswärtiger, in Zürcher Gebiet I 24. II 88. 89. 99. Brennholz II 340. - Fuhrlöhne II 342 - aus dem Sihlwald II 254. 255. Besitzstreitigkeit, Zwischenverfügung I 22. Brettspiel I 77. II 151. 256. 257. 261. Besoldungen s. Lohn. 262. III 232. mit dem Würfel II 217. Bestechung I 155. Bettel III 123. Brief an Beringer von Landenberg III Beute, butung II 314. 315. 128.

Brief, geschworener; brief, so wir alle Bündnisgesuch seitens des Bischofs von zwurend in dem Münster swerend Konstanz II 19. I 342. 346. 400. 401. III 98-100. 104. 113. 153. 167. 196.

gesworne s. Bundesbriefe. S. auch Richtebrief.

Briefe der Stadt III 248.

im Trog in dem Sigentor II 327. - Einlösung derselben vom Stadtschreiber

III 149.

- über das der Stadt geschuldete Geld III 132.

Brot I 52, 54, 92, 151, 161, 162, 176, 373, 397. II 176. III. 72. 107.

 fochezis s. vochezis. - sinwels (rundes) II 50.

- veiles I 52. 54. III 107. 145.

- vochezis I 52. 54. 151. II 49. 50. III 106. 107.

vorbrote III 17-18.

- Vorschriften über deren Gewicht II 49. weggen, längliche II 50.

Brotlaube s. Zürich, Brotlaube.

Brotschau II 50. Brotspenden III 242.

Brotwage II 50.

Bruch, gefärwt brüch (Kleidungsstück) II 120. III 42. 45-47. 101. 102. 110. 113.

Bruderschaften III 229. bruche, bruchgeld s. Brauche. Brücken s. Zürich, Brücken. Brückenzoll zu Baden, Befreiung von

II 52 Brüder, Waldbrüder I 345. Brunnen, laufende II 330, 372, III 19.

20. 189. Leitung in Privathäuser II 330.

im Rennweg III 35. S. auch Zürich, Brunnen.

Brustblech I 384, 385,

bu, buw s. Dünger. Buch, buch, da unser fryheiten abschriften inne verschriben sind II 295.

- das berminte, s. Richtebrief.

dz gross (Protokoll des kleinen Rates)

- mit den Vollmachten der Tagsatzungsgesandten II 123, 124, - mit den Gewalten der Behörden II 123.

Bücher, V bûch Mossess I 192. - Talmuth I 192.

Büchse (Cassa einer Gesellschaft) I 309. II 278. 279. III 112. S. auch Zollbüchse.

Büchse (Feuergewehr), núwe grosse II 36. Büchsen III 188.

pulver III 188. Bündnis mit den schwäbischen Reichs-

städten I 210. - mit Glarus III 27.

- des Bischofs von Chur mit Österreich

- Ablehnung desselben II 19. 134. - von Basel II 3.

Bündnisse, pund, so wir mit unsern eidgnossen haben III 153, 167, 196. S. auch Bund.

Bürge der Stadt I 46. Bürgen s. Bürgschaft.

Barger, burger I 141. II 165. 300.

- aussere, usburger, die ussern I 10-12. 40. 165. 190. 221. 227. II 10. 11. 404.

Verpflichtung der Bürger und Ausburger, ein Haus zu erwerben I 12.

S. auch Äussere, Ausleute, Landsassen.

der Graf von Toggenburg II 223. eingesessene, ingesessene II 10. 11. 59. Bürgerbuch, der burger buch I 94. 117.

121. II 212. III 36.

— statt båch für burger II 212.

Bürgereid vor Wiennechte, so die burger in dem Münster swerrent I 128. II 37. S. auch Eid eines Bürgers.

Bürgermeister, burgermeister I 237. II 48. 250. 255. 340. 341. 355. III 85. 117. 158. 172. 173. 188. 191. 192. 196. 203. 239. 243. 247. 250. 257. - Amtsdauer I 276.

- Anwärter auf die Nachfolge Bruns

I 129. Befugnisse I 393.
Besoldung I 130, 259, 276.

- Eid des III 150.

- Läuten der Glocken bei ihrem und ihrer Frauen Tode III 233.

Treueid gegen den I 129.
 Wahl I 128, 129, 275. III 149, 150.

S. auch Ab Inkenberg, Pan-thaleon, Brun, v. Cham, Glen-ter, Jak. Keller, Maness, Meiss, Meyer von Knonau, Schmid, Schwarzmurer, Schwend, Stüssi, Wiss.

Bürgerrecht, Aufgabe desselben I 181. 212. 221. 302. II 386. III 153. 167. 234, 235,

- Aufnahme I 40. 67. 163. 227. 228. - Aufnahmsbedingungen I 12.67.192.371. - Aufnahms - (Einkaufs -) Gebühr I 367.

II 264. III 70. - Ausschliessung I 18

- Beibehaltung trotz Wegzuges II 418. - der Juden und Lombarden 1 87, 269. II 192.

einer Landsassin I 181.

 Ersitzung I 239. II 212.
 Kauf II 212. lediger Kinder II 262.

Schenkung III 169.
 Verlust I 18. 96. 128.

S. auch Burgrecht.

Zürcher Stadtbücher, III.

306 -Bürgerssöhne III 235. cins s. Zins. Burgschaft I 6. 13. 16. 24. 36. 46. 62. 73, 180, 192, 202, II 18, 233, 234, 265, 270, 309, 419, III 233, - der Abtei für die Stadt I 359. - für Edelleute, Verbot I 377. - seitens der Ratsmitglieder I 15. 73. butung s. Beute. buggenschin (Tuchsorte) III 42. 45. 47. 101. 113. Bulle, papstliche I 264. Bund am Bodensee III 20. 21. grosser III 10. Weinsberger III 10. Bundesbriefe, bundbrief, gesworne brief II 123. 124. 154. 155. 158-160. 167. 192. 172, 173, 177, 179, 180, 189-191, 201 -203. 209. 210. III 5. 153. burdinen s. Fischereivorrichtungen. Burgrecht des Bischofs von Chur II 122. III 59. - des Bischofs von Konstanz II 19. - des Grossmünsterstiftes II 280. des Grafen von Toggenburg II 223. III 64. 66. - Gottfr. Müllners I 40. - mit Edeln II 404. - mit Mellingen II 322. - von Abteien I 11. S. auch Bürgerrecht. Burgsässe, verwahrloste III 224. Bussen, büss I 13. 27. 34. 37. 51. 59. 175. 184. 189. 276. 336. II 121. 300. 308, 407, III 133, 136, 144, 153, 161, 189, 238-242, 251, 254, - Abverdienen I 146. 168. 215. II 255. 344. III 254.

- Bezug in Silber I 180.

— — in den Vogteien II 257. — Erlass von III 181.

- für Ausbleiben beim Blutgericht I 121.

für Totschlag II 44.
Teilzahlung I 13.
und Frevel in der Vogtei Grüningen

II 275, 276, Butter, anken (ankehn) II 306. 307.

- Ausfuhr von II 178.

in Kübeln I 249. 261.

- Ungeld von II 229.

- Verkauf von I 54. 144. 183. 220. 249. 261, 310, 347,

Zoll von II 230. Buttermarkt I 144.

Cawertschen, Cauwerschin, Cauwertsch, Cawerschin, Gawertschen, Gouwertschin (lombardische Geldwechsler) I 33, 66, 132, 136, 178, 205, 208, 255, 321, 381, II 358, III 63, 70. S. auch Lombarden.

cerf, gecerf (Spanngürtel oder Flaschenzug für Armbruster) I 38. 47. Chorherren s. Zürich. Grossmünster.

Concilium II 24. - ze Costentz II 88. 311. Concubinen von Geistlichen I 16. II 281. Concursbegehren I 156. Constavel s. Konstafel. consules s. Rat. crûtzgang s. Wallfahrt.

Dachdecker, tecken III 70. 71. — ihr Lohn II 363. Damenbrett, smit frowen« I 77. darkomen lút II 371. III 215. Darleihen I 11. 178. 208. II 24. 118. - an die Abtei I 389.

- an den Grafen von Toggenburg II 78. - Aufkündigung von städt. D. II 309. III 132. 190.

Aussteuer eines Vaters an den Sohn II 294.

städtisches III 132. 190. um Scholder II 366.

Darleihensrecht I 33. darren, tarren s. Haferdarren.

Decima s. Zehnten. Deutsches Haus, Amt des Tutschhus

(Amt zum Flüssigmachen eingezogener Güter) I 182.

Diebin, Verfügung über ihre Hinter-lassenschaft III 126.

Diebsfinder. angeblicher I 325.

Diebstahl, dupstal, furtum, tiepstal I 13. 296. II 235. 236. 238. 252. 349. 366. Rückgabe gestohlenen oder geraubten Gutes I 35. II 358. 366. III 35. 126.

Dienste, fremde III 234. Dienstpferd s. Pferd.

Dingflucht, Nichterscheinen vor Ge-richt auf Vorladung I 170. 318. 319. Dinkel, dinklin Garben II 385.

Dirnentracht I 17. 80.

Draht, trut III 44. 46. 102. 103. 105. Dritter Teil, Anteil der Frau auf den dritten Teil der Fahrhabe ihres verstorbenen Mannes II 336. III 185. S. auch Ehefrau, Erbrecht.

Drossel, troeschele I 146. Dünger, bu, buw, mist I 4. 9. 18. 21.

43—46. 77. 78. 165. 168. 189. 228. 343. II 47. 283. 353. III 87.

- haufen, mistwurfi I 43.

 Mass beim Kaufe von II 328. - Zahlung von II 365.

Dukaten, tuggaten (venetianische Münze) II 54. 215. 296-300.

Edelleute I 60, 128, 171, 172, 377, III 172, 173, 195, 215, 223, 225, Edelmann, Edelweib III 13. Egraben I 314.

gehung einer III 164. 165.

Eheanspruch I 267. Ehebrecher I 393.

Bestrafung II 152. Verordnung gegen II 36, 38.

Ehebrecherin II 266.

Ehefrauen, Erbrecht am Nachlass des Gatten II 336.

- erwerbende III 95. - getrennt lebende, Vermögensgenuss derselben I 22.

Schutz ihres Eigentums gegenüber dem Manne I 191 - Schutz vor Misshandlung I 142.

- von Sondersiechen, ihre Ausrichtung

S. auch Eherecht, Güterrecht. Ehefrauengut, Ausrichtung beim Tode des Mannes III 184.

- Sicherstellung II 308. Eherecht, elich sachen III 167.

- Anteil der Frau am Hausrat nach dem Tode des Mannes III 184. Ehofstätten I 25. 82. II 21.

Ehrenwein, erwin und sant Johans segen I 394.

Eichen III 160.

eichene stumppen II 408.

Eide, Amtseide der adeligen, nicht verbürgerten Landsassen III 195. 196. der Angehörigen der Herrschaft Weinfelden III 217.

der Dienstknechte in der Herrschaft Eglisau III 244.

der Eigenleute Zürichs in der Herrschaft Eglisau III 244.

der Einzüger des Pfundschillings III

der Feilträger III 157.

der Fürsprecher III 157. 158.

- der Gemeinde III 150.

- der Grafschaftsleute von Kiburg III 171, 172,

der Hochwächter auf dem Grossmünster III 245. der in der Herrschaft Eglisau Einge-

sessenen III 244. der Juden I 270.

der Karrer III 156.

der Kaufhausknechte III 245.

- der Knechte und Wächter zu Eglisau III 243.

- der Kornträger III 197.

- der laufenden Stadtboten III 191.

- der Leute, die unter die hohen Gerichte Kiburgs und die niedere Gerichtsbarkeit von Prälaten und Edelleuten gehören III 172. 173.

- der Leute von Flums III 135.

der Leute von Höngg III 230.
 der Metzger II 220.

der Müller III 18. 197.

- der Niederwasserschiffer II 393.

Ehe, Verleitung Minderjähriger zur Ein- | (Eid) der Räte bei Wahl des Bürgermeisters und der Räte III 149.

der Rate und Zunftmeister III 150.

der Schiffleute III 197. - der Schmiede III 155.

der Seckelmeister III 188.

 der Seiler III 156. der Stadtknechte III 189.

der Stadtschreiber III 152.

der städtischen Werkmeister III 154. der Unterschreiber III 203.

der Verwalter des Kriegszeugs III 188. der Wächter auf dem Rathaus III 246. der Weinungelter III 186, 187, 228, 251 - 253

der Wirte III 136. 228.

- der Zöllner an den Toren III 193. - der Zunft, ihrem Zunftmeister gegen-

über III 151. 152. der Zunftmeister III 149.

- der Zünfte bei Wahl des Zunftmeisters III 151

der Zwölfer III 152. - des Arztes III 202.

des Baumeisters III 189.

des Bürgermeisters III 150.

des Bezügers des Bäckerungeldes III

 des Gerichtsschreibers III 156. des Herrn oder Vogtes zu Bürglen (Thurgau) III 216.

des Herrn oder Vogtes zu Weinfelden III 216.

des Kaufhausschreibers III 192.

des Rathausknechtes III 154, 247. des Sägemeisters III 155

des Schultheissen von Mellingen II 322. III 191. 192.

des Schultheissen zu Stein a. Rh. III 194. des Stubenknechts III 231.

des Untervogtes zu Baden II 413. des Untervogtes zu Eglisau III 243.

des Vogtes zu Eglisau III 243. des Vogtes auf Kiburg III 153. des Wagners III 156.

des Zöllners bei den Schwirren III 196. des Zunftmeisters seiner Zunft gegen-

über III 151. eines adeligen Landsassen II 259. eines Bürgers I 128. II 386.

eines neuen Bürgers III 152. 167.

Eidbruch II 265, 352, Eidverweigerer I 119, 120, 129, II 386,

Eier, eier, ey I 23, 153, 193, 219, 288, 289, 361, II 305.

eigen, Eigenleute s. leibeigen. eigenschaft (Guthaben bei der Stadt)

III 187. 253. Eigentum eines Hauses, Entscheid über I 157. 285.

Eigentumsansprüche II 390.

Eigentumsübertragung gegen Leibding II 332. — zu Schaden der Gläubiger I 81.

Eigentumszeichen, Hausmarke, sines (Erbrecht) des unehelichen Grossvaters vatters seligen zeichen II 345. ehelicher Enkel III 24. Einbinder an der Sile II 246. - des Vaters mit Bezug auf die mütterliche Morgengabe der Kinder III 25. 8. auch Ehefrauen, Eherecht. Einfang, infang II 241-244. Eingewinnen, Eingewinner I 33. 56. 65. 73. 120. 127. 147. 185. 372. 373. Erbrechtsvertrag für Enkel II 268. 388. III 67. Erbschaft I 9. 16. 23. 24. 47. 281. 290. - Besoldung I 373. II 67, 390, 407, Geld III 82, 83. eines Verbannten I 335. Eingewinnerbuch I 140. Erbschaftsansprache I 265. Einkaufsgebühr ins Bürgerrecht s. Bür-Erbschaftsliquidation I 268. gerrecht. Erbschaftsstreit II 331. 392. Einnehmer der Pfennige aus dem Rate Erbschaftsüberlassung, bedingte I 277. Einschliessung, lebenslängliche, s. Stra-Erbschaftsverteilung II 304. fen. Erbschaftsverwalter II 305. Einschmelzen von Geld s. Münzwesen. Einstellung in Tätigkeit vor Gericht Erbvertrag I 251. 252. III 302. I 283. Erbzinse II 38, 39, III 229. - in Vermächtnisfreiheit II 239. - Streit um I 359. Einungen für Handwerk I 83. Erdreich, geweihtes II 86. S. auch Zünfte, Zunftbriefe. Einunger I 86. 116. 117. 179. Eisen, insen, isen, ysen I 222. 235. 249. 260. 261. 315. 11 63. 228. 367. Erhängen II 348. Erneuerungsbauten in Mietwohnung I 188. Eroberungen der Eidgenossen verblei-Elle, elne I 84.118. II 120. ben denselben II 302. Elsässer Wein s. Wein. Rückerstattung I 327. 328.
 von Österreich II 28. Elternrecht über den Kindern verschriebene Güter I 58, 74. zuhanden des Reiches II 23. Endegarn (Enden des Seidentuchs) I 85. Ersatzpflicht in Privatstreitigkeit I 48. Engelweihen zu Einsiedeln III 207. Ertränken s. Strafen. Enkel, Annahme an des verstorbenen esel (eine Tuchsorte) I 262. Sohnes Statt II 67. Ess (im Anbau liegende Zelg) II 242. 243. Enten, wilde I 146. III 176. Entführung einer Ehefrau III 145. Enthauptung von Friedensbrechern II 267. Fache, Fächer s. Fischereivorrichtun-Entmündigung durch Siegelzerschlagen I 376. Fähnrich, venner III 254. Entschädigung für Kriegsschaden I 238. Färber III 43, 49, 102, Entwässerungsdohle I 155. Färberei, Wollentuchfärberei II 409. Entzug der Fürsprache vor Gericht II 359. Farbkessel II 409. von Gütern, entwerung II 18. Färinnen s. Fischereivorrichtungen. Erbberechtigung I 291. Fässer, fass, vas, leere I 222. 249. 261. II 391. Erbe, erben s. Erbschaft. Erbgüter, erbe vom gotzhus ze Fröwen-munster II 316. Anstechen der F. III 136. - Ausfuhrverbot I 222, 249, 261. erbe von den gotzhusern II 39. - mit Zeichen II 345. Erbrecht II 116-119. Fahndungsbefehl I 14. - der Aussätzigen II 407. Fahr, Schiffahrt, Anteil am Ertrag des F. II 264, 400, 401. - der Ehefrauen nach Zürcher Stadtrecht II 331, 336, III 146, var auf dem Niederwasser III 211. der ehelichen Nachkommen unehelicher Fahrende Leute, varende lut I 246. Våter II 119. Fahrhabe s. Gut, fahrendes, Hausrat. Fall, vålle III 153. 244. - der Eltern und Grosseltern II 117. der Enkel II 67.

Bezug desselben zu Wald III 254. 255.

Fallpflicht, Freiheit von II 383.

- vellige (fällige) gåter II 382.

250. 261.

- von Eigenleuten II 317-319.

Fallpflichtige, lipvellige I 403. 404.

fardel, ein fardel (Paket) schurliz I 234.

Falsches Spiel, valsch spil II 345.

der Seitenverwandten II 117.
der Sippschaft II 117.
der Sondersiechen III 95.

- der Klosterleute und Sondersiechen

- der Gesehwister II 117.

- der Kinder II 117.

der Frau II 116.

III 95.

Fastmus, vasmus (Hülsenfrüchte) I 153. | (Fischarten) Schwale, swale II 82. 222, 228, 249, 261, 263, 315, 390, 397, II 63, 238,

Fastnachthühner, vassnachhüner I 280. 297. III 244.

Feder, veder I 250.

Federgewand I 250. Federspiel III 163.

Fehde der äussern Bürger gegen die Stadt I 98.

Grubersche I 346. II 76, 83, 98, 107, 137.

- mit den Brun I 230.

- mit Hans von Seon II 403. 404.

- Richtung einer I 121.

Fehdezüge, Verbot eigenmächtiger I 91. Feigen III 24. Feilbieten von der Kanzel I 81.

Feiltrager, veiltrager I 118, 344, II 247, 278, III 157.

ihre Gebühren III 205. S. auch Eid.

Feldfrüchte, Frevel an I 138.

Felle, gefill, gevill, vel I 222, 235, 249, 261. — bokfell I 222, 249, 261.

— geissfel I 222. 249. 261.

grossvichs I 222. 249. 261.
 schaffel I 222. 261.

weissgegerbtes (irchs) I 262.
 wildes I 250, 262.

— zames (sämisch gegerbt) I 262. Fenster I 23. 188. 268.

in die Ringmauer bildenden Häusern III 222. Fertigung aller Vermächtnisse vor Rat

- durch den Lehensherrn I 314. II 361.

362. III 198. - von Kaufbriefen II 38. 48.

- von Verkäufen II 321.

Feuerausbruch, für usgang I 396. Feuerglocke s. Glocken.

Feuerlöschzuber, gelten II 414. Feuerpolizei II 110. III 161.

Feuersbrunst III 74. - zu Basel II 282.

Feuerwaffen s. Büchsen.

Feuerzeit, fürzit (die Zeit zum Löschen des Herdfcuers) I 5.

Fichte, Rottanne, rotes tannin holtz I 171.

fich zoll s. Viehzoll.

Filz III 43, 48, 49, 102,

Fingerhüte III 44. 46. 103. 106. Fischarten, bambeli (Cyprinus bipuncta-

tus) I 310. 311. Barsch, kleiner, berbely I 309. - Forellen, förchenen, förinnen I 310.

III 241. Groppen (Cottus vulgaris) I 310. 311.

- haslen (Cyprinus rodeus) I 310. II 82.

- Hechte I 194. 304. kurtling (Äschen?) I 310.

- Sälmling, selmeling I 309.

- Trüsche, trischely (Lota vulgaris) I 310.

- Weiherfische, wyerfisch I 361. S. auch Fische.

Fischbänke, fischbånk, Verleihung der II 381.

Fische, fisch II 230. III 105. 112.

vom Greifensee III 138-140.

Fischeinung, vischeinung I 199.

Fischeinunger I 305. Fischenzen, vischentz, vischenze I 21.

264. 350-352. II 80. in der Glatt II 268.

Fischer, vischer, Fischerzunft I 21. 43. 119. 193. 199. 200. 301-309. 350. 351, 361, 381, II 79, 81, 82, 325, III 53. 54. 56. 111. 112.

 im Greifensee III 138, 139. - in dem niedern wasser I 309. 311.

- in dem obern wasser I 309. S. auch Zunftbriefe.

Fischereiverordnung für die Fischer im Greifensee III 138. 139.

für die Jone III 241.

- für die Niederwasserfischer II 325. für den Zürichsee I 199. 200.

Fischereivorrichtungen, allgemeine, Bewilligung zu solchen in der Glatt

III 238. in der Limmat III 114. 133. 134.

- Untersuchung der II 74. 75. - Verbot derselben im Zürichsee III

77. 78. Angel I 310, III 241.

- Bähren, berren, berren lager I 21. 350 \_352. III 241.

- burdinen I 21. 350-352. II 74. 75. 81. - fache, facht, facher, farinen I 350-352. II 74. 75. 79. 82. 245. III 77.

114. 133. 134. 238. — Garne I 305.

groppenbåren (engmaschiges Handnetz) I 310.

Grundangel II 325. - heginen I 305.

 Reusen, rüschen, rüschenleger I 21.310.
 350—352. II 74. 75. 80. 81. III 241. storberren III 241

- swirren I 350-352. III 78. 241.

- traglen I 21. — überslacht III 133, 134, 241.

- Zuggarne III 162. Fischfrevel II 380.

Fischmarkt, vischmargt I 144, 193, 194, 302-309, II 82, 256, III 138, 139,

Fischschauer I 307. Fischverkäufer I 302-308. III 105.

111. 112. 140. 141. Fleisch I 222. 249. 261. II 57.

lebendes III 33.

Fleischpreise II 6, 16, 104, 105, 174. 175. 219. 226, 227.

Fleischschätzer, -schetzer II 16. 57. 226, 380,

Fleischschätzung II 57, 219, 220, Fleischsorten II 6, 16, 104, 105, 174, Fuder, füder (als Masseinheit) I 223, 249. 261. 175, 219, 226, 227, Füchse II 371. Fleischwage, metzger wag II 6. 10. Flösse mit Sihlholz II 342. Verbot des Fangens von III 163. Fünfer, die Mailander Soldi II 55. 103. Flössholz I 5. 35. 43. 73. 74. II 156. 150, 215, 292, 320, Flossholz zu Holzschuhen III 103. Tarifierung der fremden III 38. Fluchen und Schwören, Verordnung Fürbitte für zum Tode Verurteilte II 357. gegen I 164. II 37. 38. Fürsprecher I 55, 56, 94, 121, 125, 173 Flusspolizei II 74, 75, 80, 82, 393, 401, III 114, 115, 238, -175. 184. 232. 233. 257. 386. II 40. 359, III 157, 248, 255, fochetzis s. Brot. Ordnung der I 55. 94. 125. Förster, forster (der Stadt), Rudi Ka-S. auch Eid. merer I 147. fürwechsel II 261. S. auch Sihlwaldmeister. Fuhrleute, fromde fürlüt II 387. Forderung, Ansprache II 246. einer angeblichen Abgabe II 405. 406. Forellen s. Fischarten. Gabeln, gablen III 103. 106. Fourrier, furrier III 254. gadem, gådem, gaedner s. Laden. Frauen s. Ehefrauen Frauenhaus s. Bordelle. Gänse, gens, des Vogtes zu Bülach II 42. 48. . 48. Frauenklöster, Verbot des unerlaubten Betretens 1 300. Verbot, die G. frei laufen zu lassen III 57. 58. frêcht s. Grundzins. Gänsehandel I 193. frechthaber II 277. Freie Leute, fry låt II 371. III 215. Gärten, ze Linden II 372. Galgen, Galgenleitern, leytern an den galgen II 366. Freier Hof, fryer hof II 371. 372. Freiheit s. Marktfreiheit. Galgengericht zu Winterthur III 208. Freiheiten, königliche III 226. galtzer, Schweineverschneider II 412. Freiheitsbriefe, fryheiten, des Chor-herrenstiftes II 295. Gantmeister, ihre Gebühren III 205. Garn III 130. - für Regensberg III 36. Gast, Auswärtiger, Nichtburger I 37. 44. - Zürichs II 295. 64. 68. 83. 140. 141. 145. 170. 179. Freilassung, vorübergehende, eines Kriegsgefangenen I 284. 210, 220, 222, 239, 245, 256, 260, 289, 348. II 5. 82, 228, 260, 278, 307, 418, Fremde Gerichte s. Gerichte. Fremde Leute I 65. III 186. S. auch III 197. 248. Gaukler, Verordnung gegen III 123. Knechte. Gauwertschen, Gawertschen s. Cawert-Fremdes Volk III 81. Frevel, frevni I 34. 72. 130. 185. 332. II 408. 409. III 239. 240. schen. Gebühren s. Lohn. gecerf s. cerf. - an Feldfrüchten I 138. Friedbrief mit Österreich I 327. 328. Gefängnis, Gefangenschaft I 13. 29 357, II 19, 21-23, -31, 42, 62, 213, 239, 266, 297, II 9. 265-267. 284. 310. 312. 344. 357. 50 jähr. Friede II 23. Friede, der alt friden, zwischen Zürich und Österreich II 13. 380. 359. 394. 421. III 123. 235. 254. Entlassung aus II 312. III 22.
 ewiges I 331. 332. mit Winterthur I 166. Gefangene (aus dem Eschental) II 74. — Graf Wilhelm v. Montfort-Bregenz II Friedensbrecher II 265. 403. III 128. Friedensbrief II 403. Friedensbruch I 53, 401, 402, II 237-3. 5. 239, 265, 267, 283, 310-314, 344, 389, - Hermann v. Hinwil II 4. III 240. 250. 251. S. auch Urfehde. - Kriegsgefangener I 284. Friedensgebot III 250. 251. Gefangennahme des Stadtschreibers (Jozwischen Ratsgliedern I 98. hannes Binder) I 204. Friedensmahnung des Königs II 375. des Stadtschreibers Johans Nell I 375. - von Bürgern I 49. 98. 156. 221. 370. 376. Friedhof der Juden s. Juden. II 154. Friedloserklärung eines Mönches I 375. Fronmesse I 33, 55. - von Winterthurern II 233. 234. Geflügelmarkt, Hühnermarkt I 144.193. Gegenseitigkeit, im Schutze fremder Lehrknaben II 346. Frühmesse, frümes, zu Mellingen II 413.

Gehölz, obrigkeitliches, zu Bäch III 160.

Frühmesspfründe, frümesspfründ, zu Meilen III 206.

Geiselschaft, giselschaft I 34. 140. 180. | (Gericht) so nu Zürich erhaben sint I 108. 224. 229. 378. | — Stangengericht, bisher under der Was-- Stangengericht, bisher under der Wasserkilchen, hinanhin an der stangen Abrechnung über I 224 m Amt Regensberg II 365.

Geistliche, geistliche Personen, pfaffen,
pfafheit I 7. 15. 18. 25. 64. 71. 167. II 260. - unter der Wasserkirche I 386. - Vogtgericht des Reichsvogts suf den hof Lindenberg « I 121.172-176.184. S. auch Vogtgericht. Ungehorsam gegen die richter I 61.
 Vorladung II 390. - Beschlagnahme des Nachlasses eines II 247. - rechtswidrige III 26. Gerichte, fremde I 142, 242, 271, 278, 282, 301, 312, 359, 380, II 349, 400, III 153, 167, 196. - Besteuerung ihrer Güter II 148. Kinder von I 290. II 281. - Konkubinen von I 16. II 281. - lantgericht zu Schadbüch I 242. - nichtsingende I 167. - Pfaffenrecht, Zürcher I 15. - römische I 329. - Zürch. Vogteien: Thalwil, Herbstgericht - Pfaffenrichter I 15. - ungehorsame I 18. I 281. S. auch Gerichtsbarkeit. - Verbannung der päpstlich Gesinnten Gerichtsbarkeit auf dem linken Reuss-I 71. - Vermächtnisrecht derselben II 212 ufer bei Ottenbach III 124. - Verordnung gegen ihr Spielen III 231. hohe III 226, 236 f. - zu Grüningen II 372. S. auch Fall. - - zu Hettlingen III 236, 237, Geläuf, geloiff, nächtliches I 396. Geld, Einschmelzen von, s. Münzwesen. - - zu Kaiserstuhl II 83. — — zu Kiburg II 371. III 172. 173. — — zu Meilen II 279. - hinterlegtes II 270. - mit Zürich verburgrechteter Edelleute S. auch Darleihen, Münze. Geldverleiher I 132. Geldwechsel s. Wechsel, Wechsler. I 83. der Gotteshäuser I 176. Geleite, freies, geleit II 7. 58. 59. Geleitsbrief II 284. 311. - niedere, zu Bubikon III 202. — zu Kiburg III 172. 173. Gerichtsbeisitzer I 172. 184. Gerichtsordnung I 34. 55. 184. gemächt s. Vermächtnis. Gemeinde, alle du I 87. 88. II 159, 200. 202. III 150. - zu Wädenswil und Richterswil II 408. Anfragen an die I 400. Gerichtsschreiber III 156. S. auch Eid. S. auch Eid. Gerichtsstand der Zürcher Bürger I 141. 187. Gemeindebeschluss in Kriegssachen Gerichtsweibel III 203. 204. 252. Gerste I 263. II 49. III 18. II 202. Gemeinder (Anteilhaber an einem Ge-schäfte) II 308. III 101, 193, 212. Gerüchte, Verbreitung falscher II 282. Gesandte, Gesandtschaften, Boten, Bot-Gemeindeversammlung II 123. 124. schaften I 153, 210, 330, 333, Gemeine Herrschaften s. Herrschaften. scnatten 1 153, 210, 330, 333,

an Appenzell II 167, III 7,

an den Grafen v. Toggenburg II 127,
129—134, 224, III 4,

an den Kaiser, König II 22, 23, 27,
29, 136, 137, 272, III 22, Gemüse, krüter, reben I 53. Gemüsearten I 306. Gerber, Gerberzunft, gerwer I 45, 120, 285, 292, 301, 384, II 338, 339, 343, III 49, 51—53, 55, 107—109, 190, an die Eidgenossen II 8. 106. III 5. Gerberrinde, schinden und bluwen I 171 nach Baden II 14.
nach Basel II 142. Gericht des Rates I 34. 56. 72. 94. 113. - nach Bern II 28. III 12. 120, 123, 125, 130, 174, 184, 185, 393, II 280, 359. - nach Chur II 165. geistliches I 15. 44. 57-59. 79. 301. - nach Hasle II 108 341. II 403, III 80. - nach Konstanz III 10-12. nach Luzern II 17. III 30. 32.
nach Nürnberg III 30. 32.
nach Rapperswil III 64. 65. 67. gekauftes III 203.
Hofgericht I 121. 253, 272, 273, 282. 283. II 22. Judengericht II 326. - nach Zizers II 106 - Landgericht I 243. 272. 273. 283. - des Herrn (Abtes) v. Wettingen III 133. - der Grafschaft Kiburg III 209, 210. - der Eidgenossen an Glarus III 27. Malefizgericht III 240. - vor dem Rate in Zürich II 83. 96.

97. 109. 124. 177. 190, 196. 208, 274, III 38.

 Schultheissengericht I 33, 55, 94, 124, 172, 176, 184, 232, 233, 386.

```
(Gesandte) der Eidgenossen zum Herzog | (Glocken) Stübglocke (eine halbe Stunde von Mailand III 73.
 - der Reichsstädte nach Konstanz II 207.
                                                   Sturmläuten I 39, 369.
                                                 Glockengeläute bei Todesfällen I 36.
      III 3. 9. 15.
  der von Baden II 29, 30.
                                                       73. II 303. III 233.
- der von Bern an Zürich III 12.
                                                 Glockengiesser, gloggner I 295. III 71.
- der von Konstanz an Zürich III 20. 21.
                                                 Glockenschlag ze mittem tag zwelfi
                                                       I 347. II 307.
 - der von Öttikon, Ülikon und Stäfa
                                                 glőtz (Büchsenkugeln) III 188.
Gold III 117.
      III 179.
 - der von Strassburg III 9. 10.
                                                 Goldschmiede, aurifaber I 69. 136. 177.
208. 255. 380. II 40. 41.
 - in Angelegenheiten Privater 127, II 398.
      III 84. 85.
                                                  - Ordnung der II 249-251. III 116. 117.
      S. auch Stadtboten.
                                                       S. auch abenturer.
Geschenk, Schenki an König Sigismund
                                                 Goldwährung, Zahlung in Gold II 216.
      III 74.
 - auswärtigen Gästen von gemeiner Stadt
                                                 Gotteshäuser, gotzhuser I 63. 64. 129.
167. 244. 245. II 38. 39. 87. 214. 341.
       wegen II 234, 354.
Geschirrmarkt, schusselen veil haben
                                                    Beteiligung derselben am Kriegszuge
nach Italien III 142.
       I 145.
             der handwerksleute knechte

    erbe von denselben II 39.
    rödel und zinsbücher derselben II 39.

Gesellen,
      II 135.
Gesellschaften I 90. 246. 247. 402. 403.
                                                       S. auch Zürich, Gotteshäuser.
       II 257.
                                                 Gotteshausleute, gotzhus lût II 371.
Gestohlen Gut s. Diebstahl.
                                                       397, III 14, 256
Getreide s. Korn.
                                                     der Klöster Wettingen und St. Blasien
Getreidearten I 263.
                                                       II 411.
Gewand, Brabensches I 234.
                                                    des Klosters Schännis III 255.
    Rinsches I 234.
                                                  - unverlehnte III 215. 223.
Gewandschneider s. Schneiderzunft.
                                                    gotzhus wip II 317.
Gewerbetreibender, werbender man
                                                 Grab, Graber Il 303.
       II 286.
                                                 Graben, Offenhaltung der II 75. 76.
Gewerbeverordnung für Kleinverkauf
                                                     Verbot des Fahrens im II 75.
       I 66.
                                                       S. auch Zürich, Graben.
Gewicht II 10, 49, 367.
                                                 Grabgeläute I 36, 73, II 303, III 233,

Feststellung desselben II 178.
Pfund zu 36 Lot II 178. 382.

                                                 S. auch Glockengeläute.
Grabsteine I 11. 43. II 303. 304.
- ruben (etwa 8 kg) II 367.
- Saum, som II 367.
- Zentner I 222.
- zu 100 Pfund II 178.
                                                 gransen (eine Art Fischerschiff) I 305.
                                                       III 139-141.
                                                 Gremper, Grempler, Gremperzunft I 301.
347. II 266. 305. III 51. 52. 54. 55.
108. 109. 112.
Gewichtsordnung II 220. 221.
Gewohnheitsspieler II 287.

    Ordnung, Zunftbrief I 219, 347. II 305
    —308. III 54, 112.

Giessen, toter Flussarm II 242.
giselschaft s. Geiselschaft.
                                                     Sechser der I 219.
Glaubiger, Befriedigung von Pfand-

    Zunftmeister der I 219.

       gläubigern II 392.
                                                 Grenzstreit s. Marchen.
Griffel III 44, 46, 103, 106.
Glaser III 53.
Glaswerk III 53. 71.
                                                  Groppe s. Fischarten.
                                                 Groppenberen s. Fischereivorrichtun-
Glocken, gloggen I 36. 39. 62. 73. III
                                                       gen.
       245-
                                                 Groschen, grossen (eine Silbermünze,
zuerst in Böhmen und Frankreich
geprägt) I 176, 177, 209, 254.
    die grosse I 62. II 302. 304. III 158. 159.
- die kleine, mindere I 62. II 303.

    Behemscher grossen II 103, 150, 292.
    Engelscher 1 209.

    die vier II 303.

- Feuerglocke, Sturmläuten I 134.
                                                     grossen turney I 178.

    Nachtglocke (Zeichen zum Schliessen
der Wirtschaften) I 93, 137, 195, II

                                                       S. auch Turney.
                                                 Grundangel s. Fischereivorrichtun-
                                                       gen.
 - neue, beanstandete I 295, III 71, 72.
                                                 Grundzinse, frècht I 100. II 143.277.

— Ablösung von III 230.

Gült I 100. II 6. 118. 127. 390. 417. III
  - im Grossmünster I 211.
- im Spital I 151.
  - Ratsglocke I 33. 55.
                                                       229. 253.
- Stadtglocke, urglogg I 206.
```

(Galt) ewige III 177. - Lösung, Wiederkauf III 183. - jährliche III 178 181. 182. korngult, habergult I 316. II 143.
 pfenniggult II 143. Gültbriefe II 417. Gültenkauf in Zürcher Gebiet II 5. Gürtel I 37. 186. 250. 262 Gürtler I 119. III 44. 46. 102. 105. 241. Güter, eingezogene I 227 Güter und Gülten der Stadt III 182. 183. Güterkauf ausserhalb des Stadtgebietes I 83. II 5. Güterkäufe auch ohne Fertigung seitens des Lehensherrn gültig I 314. 315. II 361. 362. III 198. - Kauf von auswärts liegenden Gütern II 5. Güterrecht, cheliches I 321. S. auch Ehefrau. Güterverkäufe in den Ämtern II 364. Güterverwahrung, amtliche I 27. gugrars (wohl ähnlich gugeral, Tuch für Kapuzen), Gugeln I 82. 250. 262. Gulden (1/5 Mark, 1 11. alter pfennig) I 99. 100. 135, 176, 178, 208, 209, 254, 256. II 54. 296-300, 319. — gesetzliches Zahlungsmittel I 179, 209,
— Wertung II 115, III 29, 30. - Bischlig II 299. - florentzer II 55, 215. - genewer II 55, 215, 298. Goldgulden I 178, 208, Kamer II 215, 299. Neapolitaner, nappeltaner II 299. – päbstler II <u>55.</u> - rheinischer II 54, 55, 121, 214, 297-299, 320, 395, III 59, ungerscher II 55. 215. welsche II 297. Gut, gebundenes (Fässer) III 219.
— gestohlenes II 358, 366, III 35, 126. S. auch Diebstahl. essbares (aesiges) s. Lebensmittel.
 fahrendes I 179, 204, 209, 256, 364,
 II 5, 87, 116, 118, 219, 308, 316, 391. III 126, 127, 184, 185, 187, — liegendes I 81, 188, 204, 256, 340, 377, II 87, 99, 116, 118, 119, 188, 391, III 126, 127, 184, 185, 187, 212, - städtisches III 154. verlorenes (geraubtes) I 35. - Vorzugsrechte von Gläubigern beim Kauf und Tausch desselben III 126.

Habe s. Gut. haber s. Hafer. Händler, auswärtige II 278. III 158. 159. S. auch Gast, ufbisewer, Zwischenhändler.

Guthaben s. Darleihen.

Gyselschaft s. Geiselsehaft.

Häuser, Bau eines steinernen Hauses III 222. Befehl, des v. Teufen Haus abzubrechen Ш 74. Einsturz alter Gebäude II 127. Hauseigentümer I 370. - Hauskauf I 157, 192, II 315. Verpflichtung der Bürger und Aus-bürger dazu I 12. 67, 192, 269. - buslute (Mieter) I 370. - Hausverkauf unter Rückkaufsbedingung I 363. Hauszins I 22, 84, 96, 361.
sind liegendes Gut I 377, Il 119. - Tausch zweier Häuser II 338. S. auch Hauszins. Verbot eines Neubaues III 241. Häute, hut I 249, 261, III 52, 55, 107, 108, Hafer, Haber I 222, 263, 288, 289, 390, 396, 397, II 63, 176, 243, 347, III 135, 144, 159, Haferdarre II 110. Hafergarben II 385. Hafergult II 143. Hafermahler, habermelwer III 236.
 Hafermehl I 391. Hafner II 416. Haftbarkeit der erwerbenden Frau für die Schulden ihres Mannes III 95. Halbpacht, auf die Hälfte des Ertrags, um die halben buwen I 283, 349. Haller (in Schwäbisch Hall geschlagene leichte Pfennige) I 69. 135-137. 178. 202. 209. 255. II 291. Berner II 102. 103. böse II <u>260</u>. Solothurner II 102, 103. - Tünger II 103. — Ulmer II 55. - Waldshuter II 103. Württemberger II 55. Halseisen, stellen ins, s. Strafen. Hammer I 278. beslachhamer III 103, 106, Hand, abschlagen der, s. Strafen. Handänderungssteuer bei Güterver-käufen II 364. Handel und Wandel, Verordnung über II 62. Aufseher II 64. - Bussen II 62. Handelsgemeinschaft der Frau mit dem Ehemanne III 236. Handlungsunfähigkeit II 321.

Handlungsunfähigkeit II 321. Handschuhe, hentschen, hentschüch I 38. III 45. 103. 111. — als Symbol der Lehensübertragung III 198.

Handschuhmacher, hentscher I 203. Handtücher s. Zwachellen. Handwerksknecht, hantwerch knech

Handwerkskneeht, hantwereh kneeht II 357.

```
Handwerksordnung s. Zunftbrief,
                                               Hirsche, hirtz II 371.
      Zunftordnung.
                                                Hirte, hirt der statt II 243.
Hanf III 55. 56
                                                Hobeleisen III 103. 106.
                                                Hochgericht III 240.
   Hanfzehnten II 276.
                                                Hochwächter s. Wächter, Eid.
Harnisch, harnach, harnasch, harnesch,
                                                Hochwasser, grosse Wasser II 402.
Hochzeiten, hochzit. brutlöfund hochzit
      hernesch I 91. 195. 384, 385, 398.
      399. II 143. III 59. 143.
                                                       I 64, 65, 245, 247, 394,
   sind steuerfrei II 87, 219,
Hasel s. Fischarten.

    Hochzeitgeschenke I 65. 246.

Hasen II 371.
                                                hodel s. Zwischenhändler.
Hauben, huben (Kopfbedeekung für
Frauen) III 42, 43, 45, 47, 48, 101.
                                                Hörige s. Leibeigene.
                                                Hofgericht s. Gericht.
                                                Hofleute zu Wald III 254. 255.
Hofstätten, hofstetten (Dorfgenossenschaft), Rechte der I 281. 282. 313.
Holz, brennholz II 340.
      102, 110, 113,
Hauben, hube, slappe (Beckenhaube,
      krieger. Kopfbedeckung) I 38. 385.
- Engelsche I 384, 385.
Hauptbrief, houptbrieff, Schuldbrief
II 370.
                                                - Buchen, bûchis II 340.

    Tannen, tannis I 171. II 340.
    Vorkauf verboten I 365.

Hauptgut (Kapital) I 33. 66. 363. II 118.
      417. III 230.
                                                Holzberechtigung an Gemeindewäl-
Hauptleute, höptlut I 231. 395. II 67.
                                                      dern I 51, 52, 80, 281, 282, 313, 111
                                                       174. 175.
                                                Holzfrevel II 254. 344. 407. 408.
Hauptmann für den Zuzug an die Rom-
      fahrt (Rud. Stussi) III 57.
                                                Holzgabe an Kindbetterinnen u. Leichen-
                                                      wachen I 281. 282.

    im Krieg gegen Österreich (He
Meiss, Altbürgermeister) II 126.

                                                Holzhau, howe II 241.
Haus s. Häuser.
                                                   Verbot des H., bann über den Sleippfen-
berg II 47. 266.
Hausgeld (Taxe im Kaufhaus) III 192
Hausgenossenschaft an der Muhli-
                                                Holzhauer, holzhower II 46, 47, 49, 362.
                                                Holzlagerung II 353.
      halden, Leistungen an dieselbe II 359.
                                                Holznutzen im Sihlwald, s. Sihlholz.
Hausmeister im Kaufhaus III 170.
                                                    windbrüehig holz II 254. III 175.
                                                Honig, hong I 249, 261.
Hausrat, husblunder, husplunder I 145.
                                                Hornambos I 278.
      196. II 87. 248. 316. 370.
Hauszins, cinse des huses I 22. 84. 96.
                                                Hornzeichen der Turmwächter I 133.
                                                Hosen I 37, 186, II 120, III 43, 45, 47,
      295.
                                                      101. 110. 113.
hebling, helbling (ein halber Pfennig,
                                                Hühner, hünr I 123. 153. 193. 219. 349.
      später ein Haller) I 179.
                                                       361. II 305, 384.
Hechte s. Fischarten.
                                                    herbstûn I 297.
Hecken und Zäune, hag und zune

    vasnachthůn I 280. 296. 297.

      II 243, 244, 245.
hegenner (Felchenfischer) I 193.
heginen s. Fischereivorrichtungen.
                                                - vogthuner II 385.
                                                Hühnermarkt s. Geflügelmarkt.
Heimsteuer I 321. II 266, 308, 336, 391.
                                                Hülfsbegehren der Appenzeller II 388.
— der Eidgenossen gegen Mailand II 154
      395. III 148, 169, 185.
Helfer zu St. Peter III 206.
                                                       -157. 159. 161. 162. 163. 172. 177.
Helmschmied, Beggenhuber I 201.
Hemden, gelickte II 120. III 42. 43. 45
—47. 101. 102. 110. 113.
Henker, henkers hus I 52. S. auch
                                                       179. 188. 197. 199. 200-202.

    der Reichsstädte gegen Zollern II 162.
    der Schwizer gegen Wallis II 1 23—125.

                                                 - des Grafen Friedr, von Zollern II 113.
      Nachrichter.
hentscher s. Handschuhmacher.
                                                    des Königs gegen die Hussiten III 23.
Herbstgericht zu Talwil I 281.
Herbsthuhn, herbstun I 297.
                                                       26, 30, 32
                                                    - gegen Feldkirch II 84
                                                       gegen Österreich II 17. 21. 22. 23. 25. 83, 94. 168.
Herbstmesse, sant Reglen tult I 79.
Herrschaften Zürichs III 25.
                                                    - gegen Venedig III 61.
- Erwerb II 100. 184.
  gemeine (eidgen.) II 28, 282,
                                                — Strassburgs III S.
Hülfsbewilligung für den Grafen von
Heu, hoi III 87.
- Marktordnung für I 44.
Hinterlage von Briefen I 367.
                                                       Toggenburg III 4.
                                                    für den König auf die Romfahrt III 37.
                                                       39, 57,
Hinterlassenschaft einer Diebin, Ver-
                                                      - gegen die Hussiten II 136.
      fügung über dieselbe III 126.
Hintersässen III 217. 244.
                                                - - gegen Mailand III 73.
```

(Hülfsbewilligung) für den König gegen Italien 1431 III 142. — gegen Österreich II 23—25. 83. 93. für Strassburg III 11. 12. 14. Hülfsmannschaft gegen die Hussiten II 143. - nach Basel II 193. - nach der bischöfl. chur. Festung Fürstenburg III 60. Hülfsversprechen an Basel II 193. Hülsenfrüchte s. Fastmus. huser, offene s. Bordelle. Hüte III 41. 111. 114. - aus Seide genäht III 43. 102. gestrickte, gelismete III 43, 48, 102,
 wollene III 49, 102. — roter Hut, Diebstahl eines II 252. Hufschmied III 218. hunderten (Kartenspiel) III 232. Hurd, zur Hasen- und Fuchsjagd II 371. hûrhus s. Bordelle. Hut s. Hüte. Hutmacher, huter, huter II 264. III 49. Hypothekarschuldbrief I 379. Jagdordnung II 371. S. auch Wildbann. Jahrzeiten, jarziten, Vergabungen zu I 64, 100, 177, 245, III 229. Jahrzeitzins, Ablösbarkeit eines solchen I 123. Immi, imy II 343, III 13, 14, 17, 197. Imminer I 292. III 197. Inkompatibilitäten für Ratsglieder I 404. Interdikt, ungesungen sin I 26 Massregeln gegen dasselbe I 71. 167. Juden I 17, 31-33, 35, 66, 80, 87, 125, 136, 143, 157, 178, 192, 208, 246, 255, 260. 269. 270. 300. 320. 341—343. 380. II 301. 341. 352. 354. III 22. 75. 76. - Abrechnung unter II 301. - Aufenthaltsbewilligung für einen jüdischen Arzt II 175. Aufnahme von II 192. Bücher, jüdische I 192.
Bürgerrecht I 87. 260. 380.
Buhlschaft mit Christinnen I 31. 32. Burgrecht derselben II 192. Eid derselben I 270. Entzug des Aufenthaltrechtes II 166.
 Friedhof I 269. II 354. - Knabenmord durch III 20, 21, Recht der I 270, II 326. Schirmbrief III 28. Schule I 157, 270, II 239.
Schutz der I 143, 320, 341, 342.
Sicherheitsverhaftung I 343, III 20, 21. Unfähigkeit zum Zeugnis I 360. - Verfolgung zu Schaffhausen I 341.

- Verhalten in der Karwoche I 17.

- Zulassung in Zürich II 186, 220.

Über einzelne Persönlichkeiten unter den Juden s. das Personenregister unter Jud. Jungfernschaft, mägtum, Klagen wegen Verletzung III 79, 80. Juppen (Kleidungsstück) III 43, 45, 47. 101, 110, 113, juriste II 407. Käfen, kêfen s. Zuckerschoten. Käse I 222. 249. 261. 373. III 112. - Ungeld von II 229, 230, Kalbfleisch II 16. Kalk III 144. - Preis des I 200. 307. kamber s. Weberblatt. Kamberer, Aufseher über die Weber-kämme I 39. Kamberszeichen I 39. 85. 86. 117. Kamin einer Färberei, kämit II 410. Kantengiesser I 383. Kappenzipfel II 348. Karrenlast, karr I 222. Karrer, karner I 309. 349. III 156. S. auch Eid. Karten, Kartenspiel II 151. III 231. Kastanien, kestennen I 250. 262. Kauf, freier, für Glarus II 224. — für Lebensmittel II 347. Versagung des II 167, 168.
 S. auch Kornkauf. Kauf, gültig, ohne Fertigung durch den Erblehensherrn I 314, 315, II 361. 362. III 198. vor Gericht I 25 Kaufbriefe III 256. - Fertigung von I 314, 315, II 38, 248, 361. 362. III 198. Taxe für Ausstellen III 148. 149. Kaufhaus, s. Zürich, Kaufhaus. Kaufhausschreiber III 192. 245. Kaufleute, mercatores, köflüte I 71. 160. 197. II 292. 319. 342. 343. Kaufmannsgüter, köfmanschaft I 31. 161. II 23. 52. 64. 277. 278. Tarif für Lagerung im Kaufhaus II 16. Kegelspiel, keglen II 151. Kelche II 250. III 117. Kelleramtzu Oberlunkhofen III 163, 164. Kelnhöfe I 192, II 384, 385, III 132, Kelter, trotten I 316. 377. II 68. III 136.
— sind liegendes Gut II 119. kernen s. Korn. Kerzen, Gebrauch bei Beerdigungen und Messen I 63. 245. kestennen s. Kastanien. Kette, Aushingabe einer II 413. eiserne III 103. 106.

Ketzerglauben (Hussiten) II 138. S.

auch Hussiten.

kilch ... s. Kirch ...

Kind machen bei einer andern II 37. kindbetty, kindbetterschmäuse (Wochenbett) I 247. 394. kindbetterinen, Holzgaben an I 282. 283. Kinder, minderjährige, Überredung derselben zur Eingehung der Ehe III 164. 165. - Missbrauch von II 251, 348. - Vormundschaft über, s. Vormundschaft, Waisen. Kindsmörderin I 65. II 353. Kindstötung s. Knabenmord. Kirchen, kilchen, Verkündigung amt-licher Erlasse in den I 399. II 65. Kirchenbettel I 138. Kirchenschatz, kilchenschatz II 250. III 117. Kirchenstühle, stüle in der kilchen, Eigentumsrecht an I 81. Kirchhof, kilchhof I 79. II 85. S. auch Judenfriedhof. Kirchmeyer, kilchmeyer II 322. Kirchweih, kilwi, III 231. 250. 251. — Waffenverbot II 299. III 134. Kirschen, kriesu, Markt für I 144. kirsenwerch s. Kürschnerware. Kiste des Rats II 309. Klage gegen die Herrschaft Österreich I 212-215. Klageanbringung gegen Vögte und Amtleute II 373. Kleiderordnung 1 185. Kleidungsstücke II 120. Kleinverkauf I 66. Kleriker s. Geistliche. Klöster I 31, 63, 64, 245, Il 87, 100, 255. - Beteiligung derselben am Kriegszug nach Italien III 142. S. auch Gotteshäuser, Amtleute. Klosterleute s. Gotteshausleute. Klosterpfleger I 235. Klosterstiftung, beanspruchtes Recht der Stifter I 50. 79. Knabe (Lehrling) des Stadtschreibers III 257. Knabenmord II 353. III 20. 21. Knecht, oberster, III 247. S. auch Ratsknechte. Knechte I 31. — fromde I 12. II 17. 267. Knoblauch II 306. Kölschtuch III 42, 45, 47, 101, 110, 113. koppler II 345.

100, 104,

- büchs (Cassa) derselben II 278. 279. Kreuzgang s. Wallfahrt.

Kind, aussereheliches, s. Uneheliche. | (Konstafel) Gerichtsbeisitzer von der I 172 Neuaufnahme in die III 235. Konstanzer, kostenzer pfenige s. Pfennige. kopf, beslagner (aus Maser hergestelltes, mit Silber beschlagnes Trinkgeschirr) I 355. Kopftücher (seidene, für Lothringen), höpttüch, Loter I 84. 85. 117. 185. Korbmacher, Zeinenmacher I 121. 322. Korn, kernen, spelt I 32, 54, 68, 149— 151, 162, 169, 222, 228, 235, 249, 263, 265, 389, 390, 396, 397, II 23. 49. 50. 63, 243. III 158, 159, 242. Kornankauf der Müller für die Pfister III 143. 144. Kornausfuhr I 399. II 176. Korneinung I 149. 151. 169. 390. II 151. 176. III 16. Korngült II 143. Kornhandel, Betrug beim I 170. Kornhaus s. Zürich, Kornhaus. Kornherren = Kornhändler I 98. Kornimmi s. Immi. Kornkauf s. Kornmarkt. Kornlager des Bischofs von Konstanz in Zürich I 127. Kornmacher (Zwischenhändler, welche das Rellen des Korns besorgen) I 149. 150. 151. 169. 228. 301. Kornmarkt I 149. 151. 152. 169. 263. 392. II 25. 65. 347. 387. III 135. 136. 158-160. Kornmeister III 242. Kornpreis I 162 Kornschauer I 150. Kornträger III 197. S. auch Eid. Kornungeld s. Ungeld. Kornverkauf I 68. 152. - von Zinskorn I 390. Kornvorkauf I 32, 169, II 227, Kornvorräte der Stadt II 386. Krämer, Krämerzunft I 23, 199, 224, 301. II 60, 120, 121, 323, III 24, 42, 43, 46, 48, 53, 77, 100, 101, 102, 103, 105. 111. 113. Kleinkrämer, merzeller I 145. Trinkstube der Gesellen der Krämerzunft II 60. Verbot ihrer Verkaufsstellen unter den Tilinen III 166. S. auch Grempler, Laden. Krauter I 53. 74. Kramwaren, krämrye, kremry, mertzerie I 234. 250. 262. II 63. Koller (als Teil der Kriegerrüstung) I 38. Konstafel, constafel, constavel I 128. 132. 172. 212. 226. 259. 278. 342. kräpffen (Armbrustspanner) III 188. Kraut, krut s. Mangold. 343, 400, 401, II 69, 159, 212, 278, Kreuzer, crucer, krutzer I 69. 135. 176. 178, 209, 254, 255, II 55, 150, 215, 292, 320. III 43. 49. 53. 57. 59. 81. 98. 99.

Kuppler, Kupplerinnen III 164, 165.

Kurpfuscherei I 7.

Krieg I 238, 315, 398, alter Zürichkrieg III 185. 208. 211.
 Burgdorfer I 292. 352. gegen Mailand II 156—161. 163. - »gen welschen land« II 346. Landkrieg II 88. - Laufen in fremden II 163. 346. III 234. 235. S. auch Reislaufen mit Österreich I 212. II 24. 26. 28.
 Sempacher I 284. 327. 328—333. - zwischen dem Bischof von Chur und dem Vogt von Mätsch II 7.

zwischen dem Bischof von Konstanz,
dem Abt von St. Gallen und gemeiner Ritterschaft im Hegau samt St. Georgenschild einer-, Appenzell anderseits III 3 zwischen dem Bischof und der Stadt Strassburg III 3. 15. zwischen Friedrich von Toggenburg und Appenzell III 3 Kriegsbefürchtungen II 207. Kriegsdienstpflicht, mit reisen dienen 368. - der Geistlichen und Klöster II 147. III 142. Kriegskassen (Reisbüchsen) III 213. Kriegskosten II 69. Kriegsleute, verdächtige, Verhaftung von II 63. Kriegsschaden zu Baden II 34. Kriegswesen I 47, 89, 231, 395, III 213, 215, Ausrüstung » werlicher ze ross« II 143. Unterstellung von Zürcher Zuzug unter den Pfalzgrafen II 146. 147. Kriegszeug III 188. Kriegszüge (reysen) ins Eschental II 66. - nach Baden II 271 - gegen Feldkirch II 84. gegen die Hussiten II 332 kriesu s. Kirschen. Kritiker der Rathausbaute, drohung gegen solche I 326. krötlisaltz s. Salz.

Küferknecht II 285.

110. 111. 114.

Kuh, ků, kůye s. Vieh.

Kuntschaft s. Verhör.

 Laden, Kramladen, gadem, gaden, gådem,
 gaedner I 19. 66, 172, 188, 224, 336, 397. II 306, 418. III 161. Laender (Kleidungsstück) III 42. 45. 47. Längenmass (Seidenmass), ein eln mess, do der tum zügelassen ist I 118. Läufer der Stadt, ihr Lohn III 248. Lagergebühren im Kaufhaus, leger lon II 16. Laichzeit, brutzeit, brût II 82. Laien, weltliche Personen I 72. II 152. III 212, 229, Streitfälle mit Priestern III 239 f. Laiengut, leyen gût I 19. Lamparter s. Lombarden. Landanlage, landfesty II 363. Landesabwesender, Fürsorge für dessen Erbe II 316 Landflüchtigkeit II 421. Landfriedensbruch I 6, 49, 197, 204. 229. 375. II 137. Landgericht oder Hofgericht s. Gericht. Landmann, lantman I 18. 95. Landrichter I 243. 273. Landsassen I 181.

— adelige III 195. S. auch Aussere, Ausleute. Landstrasse, freie III 166. Landvögte I 356. S. auch Aargau, Österreich. Landwein, lantwin s. Wein. Landzüglinge, landzügnen III 215. 223. 226. 256. von Rümlang III 185, 186. Laternen III 161. lebendig begraben s. Strafen. Lebensmittel, aesiges, essiges gut I 96. 97. 153. 315. III 136. Kleinverkauf von I 152, 153. Lebensmittelvorrate, ensmittelvorräte, Anlegung sol-cher für den Kriegsfall III 213. 215. Leder I 92, 145, 215, 222, 234, 249, II 339, III 40, 52, 55, 107, 109, kronschappel, kronenartiger Frauen-kopfschmuck I 185. Lederhaus s. Zürich, Lederhaus. Lehen, Lehensgüter I 26. 101. II 45. küchleten (Küchenschmaus) I 394. Küfer, binder, vasbinder I 121, 240, 301, II 46, 164, 279, 362, 421, III 71, 109. 331. 407. Anerkennung des Verkaufs trotz Verweigerung der Fertigung durch den Kürschner, kursenner, kursiner, nater I 83, 200, 288, 301, 382, 384, II 236. Lehensherrn III 198. S. auch Fertigung. 351. 419. 420. III 45. 48. 49. 103. der Äbtissin I 363. der Bürger I 101. Fertigung I 314. II 361. 362. III 198. Kündigung und Aufgabe III 86—88. - kursenhaus s. Zürich, kursenhaus. Kürschnerware, kirsenwerch, kürsen-werch III 45, 103, 111. Lehensherren, lenherren I 358. II 93. kuglen walen (ein Spiel) II 151. 261. 361. Lehensleute, leman, lenlut (Halbpächter) I 283. 284. 390. II 265. Kupfer I 222, 234, 249, 261, Lehensübertragung I 190.

```
Lehrlinge II 135. S. auch Knaben.
Leibding I 3, 19, 27, 60, 139, 147, 224,
225, 226, II 281, 322, 332, 335, 336.
                                               (Lohn, Besoldung, Gebühren) Eingewinner I 373.
                                                   Feiltrager III 205
       367. 390. III 86. 148. 187. 212. 253.
                                                Fürsprecher, ratsredner I 173, 174, 232.
- Ansprüche auf ein II 367.
                                                      III 248.
 - Kauf II 19, 372,

    Gantmeister III 205.

                                                - Gerichtsweibel III 203. 204.
Leib-igen, eigen, eigenleute, eigenmann

    Handwerker II 362. 363.
    Holzhauer II 46, 49. 362.
    Kaufvermittler I 234.

      I 60. 130. 403. 404. III 153. 217.

    Eigenleute der Herrschaft Grüningen
III 201. 202.

     - des Johanniterhauses Bubikon III
                                                - Kirchturmwächter I 133.
                                                 - Küfer, binder, vasbinder I 240. II 46.
      170, 171, 202,
  - Rechtsverhältnisse von II 317. 411.
                                                      49, 164,

    Läufer und Boten III 248.
    Maurer II 363.

      III 215. 223. 244. 256.
   Zugehörigkeit von II 317. 318.
                                                - Maximallohne I 172. 240. II 46. 49.
Leibesstrafen s. Strafen.
                                                - Pflasterträger II 363.
Leibrenten s. Leibding.
                                                  - Rathauswächter I 133.
Leichenbegängnis s. Begräbniswesen.

    Ratsknecht, Rathausknechte I 26, 132.

Leichenwache I 282.
                                                      133.
Leinenhandwerk, linin antwerk I 179.
                                                - Ratsredner s. Fürsprecher.
Leinentuch, linin tuch s. Leinwand.
                                                - Rebleute s. Arbeiter in den Reben.
Leineweber, Leineweberzunft, linweber,

    Scharwächter I 132.

      linin webrin I 93, 301, III 42, 47.

    Schmiede III 218.

      101, 110, 113,
                                                Sigrist I 10. 62. II 303. 304.
Leinlaken, linlachen (Bettuch) II 252.

    Sihlwaldmeister II 253.

Leinsaat III 55. 56.

    Stadtschreiber I 26, 31, III 148, 149.

Leinwand, linintûch, linwat tuch I 234.
250. 262. III 42. 43. 45-48. 101.
                                                      256, 257,

    Gehülfe I 26. III 257.

      102, 110, 111, 113, 114,

    Taglöhner II 362. 363.

    bleike I 179.

                                                - Totengräber I 10. 62, II 303. 304.

Turmwächter I 133, II 363.
Wachtlohn I 226.
Zimmermann I 72, II 363.

    mange I 82.
    messer I 179.

    ordnung I 179.
    zeichen I 179.

                                                I.ombarden, Lamparter I 229, 264, 269, 270, II 240. S. auch Cawertschen.
lenlute, lenman s. Lehensleute.
Letzigraben (im Sihlfeld) I 378. 379.
II 289. III 180.
                                                Losladen an dem Sihlwuhr II 369.
                                                lüstlisspil III 231. 232.
Leute s. Arme, Fahrende, Freie,
Fremde, Lehens.., Leibeigene,
                                                lutiner s. Leutenant.
      Uncheliche Leute.
Leutenant, lutiner III 254.
                                                mägtum s. Jungfernschaft.
Leutpriester, lutpriester I 10. 167. 190.
                                                Männertracht II 286.
      II 37. 38. 152. 413.
                                                Mahnbriefe, manbriefe II 100, 105, 123.
Licht, ewiges, Stiftung eines, im Gross-
münster II 327.
                                                      124.
                                                   an Ausbürger II 404.
 - Verordnung, nach der Stübglocke nicht
                                                Mahnung der Eidgenossen gegen Mai-
land II 167. 168.
      ohne Licht auszugehen I 90. 93
Lichtstoker, eine lothringische (?) Sil-
bermünze II 55. 150, 215, 297.
                                                    des Königs, Frieden mit Mailand zu
halten II 376. 378.
Lichttragen bei Nacht II 326.
Lidlohn III 62. 218. 219.
                                                   an Appenzell zum Frieden II 169.
                                                Maiengericht zu Talwil I 251.
Maklergebühren s. Zwischenhändler.
Liquidierung verpfändeter Güter II 392.
Lohn, Besoldung, Gebühren I 26.
                                                Malchenschlösser, malfenslos III 44.
                                                      46, 103, 105,
- Arbeiter in den Reben II 46, 47, 262,
                                                Malefizgericht s. Gericht.
                                                Malter (Fruchtmass) I 222. 249. 261.
      362.
   Arzt III 219.
                                                Mandeln III 24.

    Bäcker I 100.

                                                Mange (für Leinwand) I 82.
- Binder s. Küfer.
                                                Mangold, Kraut, krut I 143. 144. II 306.
- Boten der Stadt III 248.
                                               Marchen (Grenzen) bei Wald für das
                                    S. auch
      Läufer.
                                                      Fallrecht des Stiftes Schännis III
 - Bürgermeister I 130, 259, 276.
                                                      255. 256.
- Dachdecker, tek II 363.
                                                - im Zürichsee bei Frauen winkel zwischen
```

Zürich und dem Kloster Einsiedeln Metzger, Metzgerzunft, metzier, metzier, et il. 115. 116. 118. ehen in der Reuss zwischen Zürich 6. 57. 58. 104. 173. 174. 219. 220. (Marchen) in der Reuss zwischen Zürich 288. 289. 324. 325. 380. III 33. 51. und Luzern III 124. - Streit zwischen den Maness und Wie-52, 54, 55, 107, 109, 112, 161, S. auch dikon I 279. Eid. Marchstall, markstal I 223. Metzgerordnung II 173. Metzgerwage II 6. Marchstein, rucken I 280. Mark, feine II 149. Mieter, huslut I 370. S. auch Häuser. — geschickte II 291.
— Silber I 176. 209. II 149. 227.
Markt, Abend- I 308. III 139.
— Morgen I 308. III 139.
— Pfingst- II 342. 343. Mietrecht I 188 Milch, milch feil han I 23. 145. Minderjährige, anvertrautes Gut für I 29. 374. S. auch Kinder. Missachtung eines Verbannungsurteils - zu Grüningen II 65. II 349. - zu Rapperswil I 215. 397. 398. Mist s. Dünger. - zu Zurzach II 273. Mönche I 167. 375. Marktfreiheit, frigheitt, Handelsfreiheit an Markttagen I 315, 316, II 342, III 42, 45, 47-49, 54, 102, 110, 112, 113. Mörsel, mörsel III 103. 106. Mohnsamen, måge III 55. 56. Monopol des Ausschanks fremden Weins I 333. 334. Morgengabe I 65, 246, II 266, 336, Marktfrieden I 315. 316. Marktfriedensbruch I 370. III 148 Marktordnung I 19. 23. 53. 74. 132. 143-145. II 64. 65. 305. Mühlen, mülinen I 5. 21. 150. 155. 196. 199. 399. II 20. 74. 119. III 14. 197. der Kürschner I 83. - in der Glatt III 238. - zu Altstetten II 21. für Heu I 44. S. auch Butter-, Korn-, Fisch-, und Mühlengeschirr sind liegendes Gut Geflügel-, Obst- und Plunder-II 119. markt. Mühlenamt, mülvampt III 157. Mühlenungeld III 82. 83. 252. Mühlenwuhrpflicht I 198. 199. Müller I 150. 301. 364. III 18. 19. 54— Marktrechte, Schutz der II 63. Markttage II 306. 387. Mass I 118. II 305. III 207. S. auch Elle, Fuder, Malter, Mütt, Pfund, Saum, Saumtierlast, Viertel, 56, 143, 144, an der Sihl II 368, 369. Zentner. städtische Sägemeister III 151. S. auch Eid. Massregelung widerspenstiger Pfaffen I 15. 18. Münze, Münzen, muntz II 180. III 59. — alte II 183. 185. Maurer, murer I 301, 326, II 110, 135, 279, III 71, 109, 222. Basler I 135. - lohn II 363. Berner I 135, II 28, 35, 55, 102, 103. Maximallöhne s. Lohn. 114. Mehl, mel I 215. 397. II 176. III 55. 107. Mehlmacher I 391. III 144. Böhmische II 215. 230. Englische I 209.
 Florentiner II 55. 215. meiden s. Pferde. Meineid I 65. II 235. - Freiburger I 135. Genueser 11 55. 215. Mess, Mass für Salz I 250, 261, 287, II 387, III 169. goldene III 117. Konstanzer I 69, 135, 176, 177, 209. Mailander II 215. Messe der Stadt Zürich III 241. Frankfurter III 15. 16. Messer II 286. III 44. 46. 103. 106. Neapolitaner II 299. - scheid- I 36, 75, 76, neue II 150, 191, 195, 204, 205, 213, snyd-, ryss- III 103. 106.
 span- I 36. 75. 76. Ausfuhrverbot von neuer Münze I 132. - zug- III 103. 106. Rheinauer II 114. Messerschmied I 225. II 282. Messertragen I 36. 75—77. II 256. 257. Messerzucken I 402. 403. III 250. 251. Schaffhauser II 215. silberne III 117. St. Gallen II 215. Solothurner I 70. 122. 136. II 28. 35. mertzerie s. Kramware. Metzg, metzig, schinthus I 28, 181, 191, 201, II 127, 174, 339, III 67, 68, 161. 55, 102, 103, 114, Strassburger I 69, 209. Tours s. Turney. Tunger II 103, 114. niderfall und abbruch derselben II 127. - Neubau derselben II 127. Metzgbänke I 27.181. II 220. III 67.68. Ulmer II 55.

```
(Münze, Münzen) Ungarn II 55. 215.
                                               Mundtoterklärung I 317, II 282, 348.
    Venezianische I 69.
                                                     352.
                                               Mutter, Verpflegung der, Fürsorge für
die II 321.

    Waldshuter II 28. 35. 114.

    Württemberger II 55.
    Zofinger II 114, 153.
    Zürcher I 214, II 215.

                                               Muttergut, Vormundschaft darüber I 364.
Münzeinung s. Münzordnung, Münz-
                                               Nachlass, Besorgung eines II 333.
       vertrag.
                                                - eines Auswärtigen II 286.
Münzknechte I 291.
                                               - eines Geistlichen, Herausgabe des-
Münzkonferenz II 91. 153. 198.
                                                    selben II 247,
Münzkonkordat s. Münzvertrag.
                                               Nachlassliquidation, amtliche II 413.
Münzkorn II 91, 149, 196, 291,
                                               Nachlese in den Reben, süchlen 1 283.
Münzkreis von Zürich I 214.
                                                    284. 349.
Münzmeister I 68. 69. 123. 135. 177.
                                               Nachrede, üble, über den Bürgermeister
      208, 255, 256, 291, II 103, 149, 183,
                                                    Meiss II 96.
      250, 319, 383,
                                              Nachrichter, Henker II 252.366. III 168.

— Hans N. II 235.
Münzordnung von 1335 I 68-70. 99.
      100
                                               Nachtglocke, nachglogge s. Glocken.
 - von 1343 I 122. 123.
                                               Nachtpolizei, Vorschrift, Licht zu tragen
 - von 1351 I 176-179.
                                                    I 90, 93, 137,
 — von 1364 I 207—210.
                                               Nachtschach I 16. 274.
— von 1376 I 254—256.
— von 1415 II 19. 20.
                                              Nachtwache I 93. II 326.
Năgel III 44. 46, 77. 103. 106.
 - von 1419 II 121.
                                              Näherin, naygerin III 111.
Näpfe, nepf III 44. 46. 102. 105.
Münzprägung I 214. II 20, 91, 102.
115, 150, 152, 175, 176, 183.
                                               Naturalgrundzinse,
                                                                         Ablösung
Münzschlagschatz II 149. 150.
                                                    II 143.
Münzstätte I 68. 135. 177. 208. 291.
                                              Neubau, Verbot eines solchen III 241.
      II 250.
                                              Neuerung, nuvrung (Verfassungsänderung) 1336 I 88. 108. 113. 115. 128. — 1393 I 331.
Münzstreitigkeiten II 186.
Münzuntersuchung II 29.
Münzverordnete I 291.
                                              Ncuner (Münzsorte) II 50, 55, 215, 292.
Münzverruf I 101. 202. II 35. 102. 114
                                                    320.
      -116, 260
                                              Neutralisierung des Klosters Wettin-
Münzverschlechterung II 164, 209,
                                                    gen II 26.
      210. III 29. 38.
                                              Neutralität im Appenzeller Krieg I 345.
Münzvertrag, -einung, -konkordat
                                                    346.
      mit Bern und Solothurn II 54.
                                              Niedergelassene, Rechtsstellung I 67.
  - mit den Bodenseestädten II 291.
                                              Nicderwasserfischergesellschaft s. Fi-
 - mit den Eidgenossen (1425) II 208.
                                                    scher.
      209, 213—216, III 29, 30,
                                              Niederwasserschiffahrt s. Schifferord-
  - mit den Waldstätten II 218.
                                              nung.
Nieren II 10.
mit Luzern (1421) II 148, 149, 153.
  - mit Österreich und Basel (1343) I 122.
                                              notarius I 382, 383,
      136
                                                - publicus I 158. 160.
- mit Schaffhausen und St. Gallen II 180.
                                              Nuss, nus, nussen I 222. 234. 249. 261.
      211.
                                                   310.

    zu Rheinfelden (1393) I 298. 299.

                                              Nussöl III 55, 56.
Münzwährung I 9. 179. II 20. 54. 102.
      149, 153, 176, 190, 191, 195, 197,
      III 58. 59.
                                              Oberwasserfischer s. Fischer.
Münzwechsel s. Wechsel.
Münzwesen, Verbot des Einschmelzens
von Geld I 69, 70, 101, 178, 209.
                                              Obmann eines Schiedsgerichts I 357.
                                                 gemein man II 34.
                                              Obst, obs, ops, Vorkauf von I 145, 152,
II 219, 305, 306.
      II 251.
     S. auch Ambrosier, Angster,
Dukaten, Fünfer, Groschen,
                                                einkellern von I 152.
                                              Obstmarkt, obs I 132, 144, 192, 193, 344.
     Gulden, Haller, Hebling, Kreu-
                                              Ochsenraub I 374.
     zer, Lichtstoker, Mark, Ncu-
ner, Pfennige, Plappart, Pfund,
Schilling, Schiltfranken, Stäb-
                                              Öl, ein som öles I 222, 234, 249, 261, 310, III 112. S. auch Nussöl.
                                              Offnung des freien Amtes, rodel von des
     ler. Turney.
                                                   fryen amptes rechtunge und fryheit
Mütt, mut (Getreidemass) I 222, 249, 261,
                                                   II 71.
```

- des Kelnhofes Stadelhofen I 192.

ÍI 50.

ögisen, ein kupfrin I 278. Orden, geistliche I 30. Ortband (Scheidenspitzen) III 44. 46. 102, 105, Päpstler (Münzsorte) 11 55, 215, Panner, paner I 38. 395, 396, 11 155. III 39. - Pannerträger I 231. III 57. - Pannerherr, für den Zug nach Rom (Heinr. Usikon) III 57. Panzer, bantzer I 182. 278. 385. Panzerhandschuhe, hennt I 38. Papst, babst II 24. - Clemens VI. I 158. zu Avignen, Stellungnahme gegen den-selben I 264. zu Rom I 329. Paten s. Taufpaten. patene, batene (Oblatentellerchen) II 250. III 117. paternoster II 306, 335, Händler mit II 238 Pfänder I 21. 100. III 157, 203, 204. 232, 233, Pfändung, pfänden, eingewinnen, auf das gut vallen I 27, 54, 56, 278, 401. II 382. III 189. Pfaffen, Pfaffheit s. Geistliche. Pfaffenrecht, Zürcher I 15. Pfaffenrichter I 15 Pfandeinsetzung II 417. Pfandhinterziehung I 81. - Bestrafung von II 381. Pfandleiher II 366. Pfandrecht für Forderung II 391. Pfandschaft II 36. 119. Pfandverwertung II 392. Pfannen (Nürnberger) III 77. Pfeffer I 160. Pfefferzins I 288. II 221. 383. Pfeiffer, pfiffer II 281, 354, III 252. Pfeile, pfil I 4. 398. II 290. III 188. Pfennig, dritter (Handänderungssteuer) II 116. 364. Pfennige (Münzsorte), alte I 68, 99, 101. 122. 132. 136. 206. 207. 255. - neue I 68, 69, 100, 122, 132, 135, 136, 178. 205. 255. - fremde I 70. 101. - Basler I 70. 136. 137. - Berner I 70. 122. 135. 136. II 153. 260. Burgdorfer I 70, 122, 136. Burgunder I 135. - Freiburger I 70. - Konstanzer I 69, 135, 176, 177, 209, 254. 255 - Solothurner I 70, 122, 136, Zofinger I 70. 136. II 153. Zürcher I 70. 137. II 319. S. auch Münze, Münzwesen. Pfenniggult II 143.

Pfennigschauer I 100. Zürcher Stadtbücher, III. Pferde, pferit, ross, auch meiden I 53. 89. 223. 234. 249. 250. 260. 262. 266. II 143. 329. - reisige III 143. Saumpferde III 143.
 Zoll von II 229. 230 Pferdelast, rossledi I 222. III 13. Pferderaub, pferid genomen II 88. Pferdestellung für Kriegszwecke I 89. Pfingstmarkt II 342. Pfister s. Bäcker. Pfisteramt der Abtei I 134. Pflastertrager, ihr Lohn II 363. Pfleger, der Wasserkirche III 177, 178. Pflug III 225. pfragen, pfragner s. Händler, Vorkauf, Zwischenhändler. Pfründen III 229 Pfund, lib. (Gewicht) I 222. 249. 250. 261, 262, II 178, 382, kleines, zu 24 Lot oder 11/2 Mark (ca. 352 Gramm) II 49. Pfund (Zürcher Pfennige), liber denario-rum Thuricensium I 99, 100. Pfundschilling, Pfundzoll (Erbschafts-steuer) II 365, 398, III 25, 187. von neuen Schiffen II 325 Pfundschillinger III 187, 188, Pfundzoll s. Pfundschilling. Pilger, bilgrin I 336. II 310. 311. 314. 315. 374. III 207. Streit um das Recht ihrer Beförderung III 68-70. S. auch Einsiedeln. Plappart, blapphart, plaphart (ital. parpaiolo, Münze ursprüngl. ital. Her-kunft) I 176. 178. 209. 254. 255. II 55, 103, 149, 292, 296-300, III 59. - alter II 55, 150, crutz- II 55, 150, 296, Berner II 55, 150, 215, 320, - böhmischer II 214. Mailänder II 214. Schaffhauser II 215. St. Galler II 215. - Zürcher II 215. Plattenharnisch, blatte I 385. Plundermarkt, ludermargt (für alten Hausrat und Kleider) 1 144. Pollierer III 198 Prälaten, ihre niedere Gerichtsbarkeit III 172. Priester s. Geistliche. Privatfehde I 34. Privatrache, Schutz vor I 43. Privatstreitigkeiten I 12. 27. 48. 253. procurator vor geistl. Gericht 1 341. Propst, Läuten der grossen Münster-glocke bei seinem Tode III 233. S. auch Zürich. Grossmünster. Prozessionskerzen I 301.

Quenzlen (Kartenspiel) III 232.

```
Ratsglocke, läuten, dem rate lüten I
Rad s. Strafen, Wasserrad.
                                                      33, 55,
Rate I 39, 72, II 243, 340, 341, III 149.
                                                Ratskiste, des rates kiste II 309.
      252.
                                                Ratsknechte, rates knechte I 8, 17, 18, 26, 54, 73, 95, 127, 132, 138, 144.
 - entsetzte I 90, 137.
- Verbannung von zwölf Räten I 101.
                                                      155. 371. 401. II 326. 353. 417. III
- Verzicht alter Räte I 111.
                                                      82-85.

    Verzicht der verbannten Räte auf Rats-

                                                  - oberster Ratsknecht III 247.
      stellen und Zünfte I 108.
                                                Ratslisten I 82. 148. 311.
Rat, a) Vor 1336: consules I 13.
                                                Ratsredner s. Fürsprecher.
     - aestivales, estivales (Sommerrat) I

4-6: 9. 12. 15. 22. 24-26. 29. 31.

35. 37. 40. 45-47. 50-53. 58. 60.

74. 78. 82. 84.
                                                Ratsschreiben III 72.
                                                Ratssitzung beider Räte bei den Bar-
füssern I 202.
                                                Ratsstube II 353. 354.
Raub I 14. 274. 374.
— geraubte Ware I 92.
      - autumnales (Herbstrat) I 7. 9. 13.
      14. 26. 29. 31. 36. 44-46. 50. 57.
      59, 60, 96,
                                                Raubsteuer, röbstur, röpstur (eine Abgabe der österr. Untertanen) I 213.

quadragesimales, vastenrat I 3. 10.
11. 14. 16-18. 21. 27. 28. 34. 36.
48. 52. 54. 58. 65. 68.

                                                Rauch, Belästigung durch II 410.
  - Ausstand I 17, II 73.
                                                Reben, råben, reben (Weinreben) I 21.
23. 48. 283. 284. 349. II 34. 35. 276.

    Bürgschaft von Ratsmitgliedern I 15, 73.

  - Einnehmer der Pfennige I 30. 65
                                                       277, 390, 391, III 86-88, 135, 136,
- rât und die burger, cives et consules
I 5. 8. 12. 55. 62. 64. 66. 68. 72. 75.
                                                       199. 212.
                                                 - Arbeiter in den Reben II 46, 47, 362.
       81. 83. 84. 87.

    Setzreben II 34. III 132. 133.

   b) Nach 1336:
                                                  - zu Hirslanden I 380.
                                                 Rebhühner, Verbot des Fangs derselben
  - consules natales I 54
 - Rat I 89, 98, 147, II 71, 83, III 85.
                                                       III 162
       172, 173, 188, 196, 232, 235, 239,
                                                 reblûte s. Reben.
   - grosser (Rat der Zweihundert) I 241.
                                                 Rechnungsstellung der Landvögte I
       244. 401. 403. II 123. 131. 182. 248.
                                                       356.
                                                    der Seckelmeister III 96, 158.
       397.
  - Anklagen gegen Ratsmitglieder I 393.
                                                 - der Wechsler II 262.
 - Anzeigepflicht bei Freveln III 200, 201.
                                                 - des Bauamtes I 293, III 97.
 - Ausschluss aus dem Rat I 258.
                                                   - des Pflegers der Wasserkirche I 366.

    Ausstand der Vögte und Lehensherren

                                                       III 177
       II 93.
                                                       - zu St. Jakob I 285.
                                                  - des Sihlwaldmeisters III 97. 98.
      - der Wirte II 93.
 - Busse für Ausbleiben I 242.
                                                 - über Geiselschaft I 224.
  - Geschäftsordnung II 182.
                                                     über das Kornimmi II 342.
                                                 - über die Vogtei Baden II 271-274.411.
Rechtsaner bieten, recht bieten I 134.

    Redefreiheit der Ratsmitglieder II 248.

 - Umfragen im Rat I 89.
                                                     235. II 60. 78.
des Grafen von Toggenburg gegen
   - Unfähigkeit von Unehelichen und Fall-
       pflichtigen I 130, 403.
                                                       Appenzell II 226.
                                                    vor der Kirchen I 134.
  - Unvereinbarkeit von Ratsstellen und
                                                 Rechtsgebot auf Bürgermeister Meiss
II 33.
       Klosterämtern I 404.
     Urteile I 56. II 397.
                                                  Rechtstag zwischen Chur und Toggen-
burg II 111. 112. 128. 129.

    Vertretung beim Kreuzgang nach Ein-
siedeln III 146.

                                                  Rechtsversprechen I 376. II 418. 420.
       S. auch Eid.
                                                        421.
 Rathaus s. Zürich, Rathaus.
                                                   - für den Bürgermeister I 237.
 Rathausknecht, husknecht I 133, III 154.
                                                  Rechtsvorschlag II 107.
        247. S. auch Eid, Ratsknechte.
                                                  Redefreiheit der Ratsmitglieder, Schutz
 Ratsboten I 294, 376, 378, 383, III 85.
                                                        derselben II 248. 249.
                                                  Reh, Tier II 371.
   - Verwendung für Private II 283, 397.
                                                  Reich, rich I 176. II 23. 101. 102. III 9.
  - von Winterthur III 237.
                                                  Reichspanner II 168, 379.
        S. auch Gesandte.
                                                  Reichsstädte, rich stett, richsstette II
101, 136, 162, III 3, 9, 15, 16.
  Ratsbuch I 368.
  Ratsgeheimnis, Verletzung des I 258.
                                                  Reichssteuer, stura I 38. 259.
  Ratsgericht s. Gericht.
```

Reichsstrasse, riches strazze I 144. 214. Romfahrt des Königs Sigmund III 37. III 114. 115. 166. Reichstag zu Nürnberg II 136. Reichsvogt, vogt I 125, 128, 172, 184, - Anteil desselben an der pfisterschaft I 52. 161. Vollzug seiner Entscheide I 127. - Untervögte des Reiches: Heinr. Reuel 147. Lunghof I 187. Reichsvogtei, Einkunfte derschen I 360. Reinigungseid II 315. Reis (Getreideart) III 24. Reisbüchsen s. Kriegskassen. Reisende, geste II 374. Reisgeld III 171, 201, 202, 226, 237. Reisläufer, Bestrafung, Heimrufung von II 7. 398. 399. III 236. 237. Reislaufen II 7. 163. 164, 167, III 234. 253. Reispflicht II 394. III 170. 171. 215. 223-225. Reitpferd, meiden s. Pferde. Reitknecht III 252. Relle, Wasserrelle I 150. - Handrelle I 150. Renner, rånner, reitknechte, knappen II 143. Rennfähnlein, -fändlin II 85. Reusen s. Fischereivorrichtungen. Richtbuch I 180. 342. II 348. 352. Richtebrief, der brieve, richtbriev, das bermite büch, stattbüch I 29. 72. 75. 77, 82, II 100, III 239, Richter (der gotzhuser) I 57. 176. Richtung mit dem Herzog von Mailand II 221. 225 mit Österreich I 212. - Versprechen, eine solche zu halten II 323 - wegen Totschlag und Blutrache II 420. - zwischen dem König und Österreich II 284, 302, - zwischen Glarus und Zürich II 224. - zwischen Juden II 326. - zwischen Zürich und den Aussern I 92. Rinder s. Vieh. Rindersehnen, Adern, Ablieferung an die städt. Armbrustmacher, Verbot des Verkaufs I 145. II 174. 217. Ringgen (Schnallen) III 77. 103. 106. Ringmauer s. Zürich, Ringmauer. Ritter I 56, 105, 273, III 85, Ritterschaft, die edeln herren von der II 225. - St. Georgenbund II 83. 207. III 3. Rittertürme s. Zürich, Türme. röben s. Rüben. rodel s. Zollrodel. Rodungen, rûttinen III 175. 176. Roggen I 263. II 49. 50. III 18. Saumtierlast, som I 222, 249, 261. II Rohhäute, geharcs leder feil haben I 145.

39. 57. Rosse s. Pferde. Rotgewild II 371. Rottanne s. Fichte. Ruder, ruder I 195. II 401. Rüben, gelbe (daucus carota), roben I 143. II 305. weisse (brassica rapa), reben, reben I 53. 143. II 305 Rückerstattung eines Fasses mit Hausmarke II 34 gestohlenen Gutes II 366. III 126. Rückzahlung von Darleihen in anderer Währung II 261. ruschenleger s. Fischereivorrichtungen. Rüstungen, entlehnte I 384. Rüstwagen, wagen für kost, füter, har-nesch II 143. rûttinen s. Rodungen. Rufer, ruffer, geschworner I 371. Rupp, ruben (Gewicht, ca. 81/6 kg) II 367. sacher, secher II 20. III 59. Sagemühlen, sage der munche an Öten-bach I 131. 139. Säule, sul (St. Niklaussäule im Sce) I 303. Saumer, somer uber dz gebirg II 159. III 219. 221. Salz I 21, 188, 235, 250, 261, 266, 287, 259, 315, 387, 396, II 23, 25, 63, 228, III 169, 170, — krőtli I 387, II 418, 419, — merktsalz III 219—221, - mes (Salzmass) I 250, 261, 287, 387, III 169. - ruches 1 387. stubch ze 18 mes I 287. Salzgriff (ein Recht des Reichsvogtes) I 361. Salzkauf I 286 Salzknechte III 170. Salzleute I 25, 188, 289, 384, 386, 387, II 419. Salzleutstube II 262, 419, Salzlieferung I 285. Salzsäcke I 387. Salzsäumer I 396. S. auch Säumer. Salzverkäufer I 188 Salzverkauf I 386-388. II 25, 418. III Sanct Johanns-Segen, erwin und sant Johans segen I 394. Sarg, bom I 10. 62. 63. 245. sarwurk I 15. Sattlerknecht II 284. Satzungsbriefe III 256. - Taxe für Ausstellung III 148. Saum, som (Weinmass) I 46. 222. 249. 261. S. auch Saumtierlast.

367.

```
Schachspiel, schachzabel II 151. 256. | Schlagschatz s. Münze.
      257. III 232.
                                                Schleier, scidene, schleyer, sleyer I 84
—86, 117, 118, 227, 234.
Schadenersatz für Kriegsschaden I 13.
                                                Schlösser (Tür-) III 44. 46, 103, 106.
      II 34.
                                                Schlösser, ergangene, s. Burgsässe.
Schlosser III 44. 46. 106.
Schadenersatzansprüche gegen die
      Schwizer I 9, 10,
Schadloshaltung für städtische Aus-
                                                Schmähung, schmäht III 168.
                                                Schmalsaat, smalsaat I 49. 169. 396. 397.
      lagen I 27.
Schaffner der Stifte III 230.
                                                       II 65. III 135. 136.
                                                Schmalz, smalz s. Schweinefett.
Scharfrichter s. Henker, Nachrichter.
Scharwächter, Scharwacht I 132. 195.
                                                Schmied, Schmiedenzunft I 260, 278, 282.
                                                       301, 326, II 334, 367, III 44, 46, 53,
      III 246.
Schaufeln, schuffen III 103. 106.
                                                       76, 102, 103, 105, 106, 155, 156,
- sandschuflen III 103, 106.
Scheidmesser s. Mcsser.
Schenkgeld s. Trinkgeld.
                                                       S. auch Eid.
                                                    Verbot der Errichtung einer Schmiede
                                                       II 391.
Schenkungen, Abgabenpflicht bei Gaben
                                                Schmiedlohn III 218
      II 364. S. auch Geschenk.
                                                Schmiederechnung I 260.
Scheren, stock-, snider-, hus- III 103.
                                                Schmiedcwerk III 46.
       106.
                                                Schmiedewerkzeug I 278.
Scherer I 381. III 47, 53, 57, 106,
Schiedsgericht I 5, 80, 175, 205, 357,
                                                Schmutzwasser, Verbot der Ableitung
                                                       auf Nachbargrundstücke I 22
                                                Schneider, Schneiderzunft I 119. 243.
       II 34, 42, 43, 126
    zwischen Bascl und einem Bürger von
                                                       301, 382, 383, II 120, 121, 251, 270.
      Baden II 309.
                                                       III 42, 45, 47, 49, 101, 102, 110, 111,
  - zwischen Tengen und Bülach II 47. 48.
                                                       113, 114, 130,
                                                Schnetzer, Snetzer s. Armbrustmacher.
  - zwischen Zürich und Osterreich II 13.
       14.
                                                Schöffenbarkeit (Befähigung
Zunftmeister) I 130, 404.
  - zwischen zwei Brüdern II 385.
Schiedsspruch, des keisers uspruch
                                                scholder II 366.
      (der kaiserliche Schiedsspruch zwi-
                                                 scholdner II 288, 345, 366.
      schen Zürich und Österreich) I 166.
                                                Schreiber s. Stadtschreiber, Unter-
- zwischen Rat und Gemeinde Baden
II 29-32.
                                                       schreiber.
                                                Schüler, schüler I 167.
Schiessverbot I 4. 79.
schiesszug I 398.
                                                Schupfen s. Wuhre.
Schiffahrt I 160. Il 74.
                                                Schurlitz (ein Stoff) I 234. 250. 261. III
  - Ertrag, var II 264. 400. 401.
                                                42. 45. 47. 101. 110. 111. 113.
Schüsseln I 144.
      S. auch Fahr.
                                                Schützen II 193. 339. III 84.
Schiffe I 31, 78, 160, II 88, 325,
Schifferordnung für Pilgerbeförderung
                                                   -Stube s. Zürich, Schützenstube.
-Wein I 339. III 84.
      I 335
  - in der Limmat (Niederwasser) II 263.
                                                 - zielstatt I 339.
      261. 400 - 403.
                                                  - zur Hülfe nach Strassburg II 12.
Schifffertiger, Schiffahrtsaufseher II
                                                Schuhe I 215.
                                                Schuhflicker, suter, alt schüchmacher
I 97. 146. S. auch Schuhmacher.
      393. 401.
Schiffleute, Schiffleutenzunft I 309, 373, 384. II 263, 264, 325, 373, 374, 393,
                                                Schuhmacher, schümacher, Schuh-
macherzunft I 231, 265, 295, 301,
325, 362, 380, 382, 384, II 229, 236.
      394. 400-402. III 54, 56, 68, 69, 111.
       197. 210. S. auch Eid.
Schiffsausrüstung I 195.
Schiffsschauer, schöwer II 263.
Schiffweg in der Limmat (Aufsicht Zürichs über ihn) II 401. III 114. 115.
                                                       358, 417, 418, III 40, 44, 52, 53, 103,
                                                       107. 109.
                                                Schuhringgen III 44, 46, 103,
Schuld, Geldschuld I 66, 100, 181, 185,
353, II 178, 398,
Schilling (zu 6 pfennig oder 12 haller)

    Ausweisung wegen III 232.
    Schuldbrief I 385. II 40.

      II 291, 292,
                                                  - mit Liegenschaftenverpfändung I 379.
schiltfranken (französ. Goldmünze, Ecu
d'or) II 54. 215. 296-298.
Schindeln I 47. 223. 249. 261.
                                                Schuldeneinzug, —eintreibung I 65.
120. 140. 372. III 62.
schinthus s. Zurich, Metzg.
                                                  - für Brotlieferung III 145.
- für Juden und Cawerschen I 66.
Schirm der burger I 15.
schlacht s. Fischereivorrichtungen.
                                                Schuldentilgung in alten Pfennigen
Schlachtvich s. Vieh.
                                                       I 177. 208.
```

```
Schuldenzahlung aus Erbe 11 393.
Schuldhaft I 56. 57. 371. 372. II 383.
                                                       187, 188,
      419. 421.
Schuldklagen, Verjährung I 8. 78.
Schuldner, Belangung seiner Bürgen
III 232, 233.
  - der Stadt II 309.
Schuldverschreibungen,
                                   städtische
       I 188. S. auch Darlehen.
Schule, schul II 240. S. auch Juden-
      schule.
Schulmeister I 167.
   der Juden: Moisse I 157.
Schultheiss, schulthess, Schultheissen-
                                                      141.
      amt (der Stadt Zürich) I 17. 33. 55.
80, 81, 94, 124, 125, 128, 141, 172, 176, 184, 232, 386, II 288, 289, 392, 405, 406, III 156, 157, 203, — Unterschultheiss I 172,
                                                      III 43, 48,
zu Baden I 335, II 29—31, 220, 411, 413.
- zu Bern I 327.
- zu Bremgarten II 209.
                                                      kaufen I 87.
- zu Luzern I 229, III 168.

- zu Mellingen II 296, 322, III 191, 192.
      S. auch Eid.
- zu Stein a. Rhein III 194. S. auch Eid.
   zu Winterthur III 236.
Schultheissengericht s. Gericht.
Schupossen, schüposen II 375.
schurholz, Durchforstungsholz II <u>254</u>.
Schutz auswärtigen Besitzes der Bürger
  - einer Ehefrau vor Misshandlung I 142.
                                                Senf II 68.
  - im Besitzrechte I 25. 26. 28. 42. 48.
      138, 142, II 331,
   von Waisen I 32.
Schwal s. Fischarten.
Schwangerschaft, Begnadigungsgrund
      II 236.
Schweine I 243, 262, 344, III 57, 58,
Schweinefett, Schmalz, smaltz I 222.
249. 261. III 51, 54, 108. 109. 112.
Schweineställe, swinstigen I 344. III
      57, 58,
Schweinezoll II 229.
Schwemmen s. Strafen.
Schwert II 239.
   nuwer swerten brend (neue Schwert-
      klingen?) I 261.
    Verbot des Schwerttragens für die alten
      Räte I 137.
Schwertfeger, swärtfeger III 106.
Schwirren, swieren, swirren I 31. II
230. III 115. 116. 118. 119. S. auch
                                                       III 200
Zürich, Schwirren.
Sehwören, Verbot I 164. II 37. 38. 152.
Schwur den vögten II 255.
  - ze dem Munster II 255.
       S. auch Eid.
Sechser (die sechs Grossratsmitglieder
einer Zunft) I 219.
Sechser (Münze) II 103.
                                                 Silber, bruehsilber, werchsilber I 46, 69
154, 177, 208, III 116, 117.
Seckel der Stadt I 206, III 187, 242, 253.
```

Seckelamt I 182, III 82, 83, 181, 182, Seckelmeister, seckler I 147, 182, 195, 242, 292, 356, 385, II 45, 121, 127, 262, 272. 273. 275. 276. 296. 297. III 84. 96. 132. 188. 189. 192-194. 196. 248. - Rechnungsstellung des III 96. 188. S. auch Eid. Seckler (Taschenmacher) I 19. 23. 317. 381. III 45, 48, 103, 111, Seckler (Finanzverwalter der Stadt Zürich) s. Seekelmeister. Seevögte, sew vögte I 305, 308, III 140. Sehnen von Schlachtvieh s. Rinderseh-Seide, sida, siden, syda I 234, 250, 262. geraubte I 158. Verbot, gewundene und gesponnene Seide auf Spindeln oder Spulen zu Seidengewerbe, syden antwerk I 39.84 -87.116-118.226.227.359. II 277. Seidenhändler I 158. Seidenweber, -weberin I 39. 338. 359. Seile, lindine (aus Lindenbast?) I 250. Seiler I 309. 392. III 156. S. auch Eid. Selbsthülfe I 358. Selbstmörder, Leichnam eines II 85. Selbstmordversuch II 348, 349. Selgeräte I 64. 245. II 273. Sense, ein sturzen segensen I 261. Servitut gegen Errichtung einer Wirtschaft I 317. Sichel, sychle 1 261. III 76. Sicherstellung, trostung, von Eigen-tumsansprache II 390. von Waisengut II 416. 417. Sieb, Siebmacher, sip I 121. Siegel, Siegelstempel, Verlust eines solchen I 203. 238. 256. 293. 362. 363. 365. 366. 370. 376—378. 395. III 137, 170, 208, Vernichtung von Amts wegen I 376. - der Stadt Zürich, anhängendes II 309. - - aufgedrücktes I 191. II 405.
- grosses, mereres III 148. 152. 256.
- kleines, minderes I 190. 311. II 30.
293. III 152. - secret III 176. 257. — der Aptissin I 124. - der Probstei und des Kapitels II 328 des Gerichts zu Zürich II 265. - des Schultheissen III 156. Sigrist II 303. 304. Sihlholz II 156, 293, 340-342. Sihlwaldmeister I 73, 147, 182, II 253 -255. 340. 341. III 144. 169. Rechnungsstellung III 97, 98

| Stadtbuch I 72. 305, 306, 318, 351, 352, 375, 389, 392, II 20, 48, 68, 69, 79, 81, 152, 177, 188, 203, 212, 243, 324, (Silber) Einschmelzen von II 250. 251. Silberausfuhr I 179, 209, 256, 298, Silberbeschauer I 67. 340. 370. 397. III 41. 125, 137. 142. Silbergeschirr II 370. III 117. Silberkauf I 68, 101, 135, 136, 177, 178, 149. 164, 166, 168, 170, 176-179, 184. 190, 191, 198, 206, 208-210, 213, 208, 209, 256, Silberlegierung II 250. das ander büch III 129, 131, 153, 167. Silberwage I 67 235. 256. 257. - das grosse II 322. Singverbot zur Festzeit II 217. sinnen [vom lat. signum, zeichnen], eichen, amtlich Hohlmasse bestim-- neues I 72. II 233. - von Luzern III 125. men I 95. S.auch Bürgerbuch, Richtebrief. Stadtknecht II 20, 70, 349, 366. III 189. Sinner (städtischer Beamter) II 323. III 83, 252, 253, 252. S. auch Eid, Ratsknecht. slappen s. Hauben. Stadtrecht, der statt satzung, gewonheit I 41. 221. II 334. III 40. 72. 153. Söldner I 207. 242. II 273. 294. zu Pferd I 223. 167, 184, 185, 233, 235, 236, 257, Stadtschreiber I 72. 120. 152. 187. 204. Soggelen (Holzsandalen) III 44. 53, 103. 219, 233, 274, 355, 366, 373, 375, 385, II 40—42, 225, 247, 248, 296, 297, 309, 355, 385, III 3, 67, 148, 152, 167, 109. Sohnespflicht I 156. Solddienst eines Ritters, an den sold varn I 102. 191, 232, 256, Sondersieche II 407. III 95. ein Lohn I 26, 31, III 148, 149, - Rechte und Pflichten III 256, 257, Ausrichtung ihrer Frauen III 205. Spane (Abholz) III 155. S. auch Eid, Unterschreiber, Binder, Graf, Kienast, Nell, Spanmesser s. Messer. Spannbank für Armbrustschützen I 47. Widmer. Speise, gekochte III 105 Stadtschreibergehülfe, Substitut 126. Spengler I 119. III 44. 46. 102. 105. III 257. Spezercien, spetzry I 250. 262. Stadtseckel s. Seckel der Stadt. Spiele, Spielverbot I 26, 60, 77, 79, II 151, 152, 217, 256, 257, 261, 262, III 231, 232. Stadtsiegel s. Siegel. Stadtuhr, urglogg I 206. Stadtwache s. Wache. S. auch alrunen, bossen, Brett-Stäbler, stebler (Halbpfennige mit Stab) spiel, Damenbrett, Karten, I 209. S. auch Turney. Kegeln, kuglen walen, lustli-Städtebund, grosser III 10. stågriff s. Steigbügel. Stahl, stachel I 222, 235, 249, 261, II 63, 228, 367. spiel, quenzlen, Schach, Würfel. Spielleute, spillút I 246. Spielschulden I 60. II 287. Stallung II 253, 409, III 239.
— freiwillige II 20. Spiesser, berittene Speerträger II 143. Spital s. Zürich, Spital. - versagen I 402. 403. II 238. Stangengericht s. Vogtgericht. Sporen III 44. 46. 103. 106. Steigbügel, stägriff, stegreff III 44. 46. Spruch Berns zwischen Zürich und seinen Untertanen im Amt Grüningen III 180. (Armbrust, Bogen oder Steinbogen eidgenössischer, zwischen Appenzell und St. Gallen II 225. Wurfmaschine zum Schiessen mit Steinen) I 4 Steuer, stura, sture I 38.61.239.259.394. II 69.86.87.127.335.412. III 170. 171. 214. 215. 223—226. 234. 244. — der Äussern II 99. Spruchbrief wegen Schwiz und Zug von 1404, Rückgabe desselben II 170, 171. Stab (Abzeichen der Stadtknechte) III 83. Verleihung II 70.
 Wegnahme II 349. - der Leute von Wagenburg II 394. vom Amt Schaffhausen I 190. Stab auf dem Niederwasser III 211. Stadt s. Reichsstädte, Schwäbische von der Judenschule in der Brunngasse I 157. Städte, Zürich. Stadtarzt s. Arzt. von geistlichen Gütern II 100. 101.
zu Neerach II 397. III 131. Stadtbaumeister s. Baumeister. Stadtboten I 27, 37, 73, II 296, 398. Steuerbezüger, stürer II 87. Steuerbezug in den Vogteien II 258. III 83-85, 248, in Privatangelegenheiten I 27. II 398. Steuerforderung an die Pfaffheit für den Hussitenkrieg II 147. III 84. 85. - laufende III 191. 252. - von Edelleuten gegen Insassen und - reitende I 153. Bürger I 50. 60.

Steuerfreiheit I 17. II 293. Taglöhner, tagwanner II 362. III 214. der Brugger im Amte Wettingen II 414. Tagsatzung, tag, tagleistung zu Aarau I 122, 123, 135, II 195, 209. Steuermann, stierman II 263. Steuern und Bräuche zu Ottikon III - Baden II 13. 52. 192. 195. 209. 274. 125. 300. 387. III 39. 40. 73. Steuern und dienen II 10. 11. - Beckenriet II 25. 171. 199. 201. Steuerpflicht im Weichbild der Wachten I 368. 394. 395. III 6. 7 Bern II 28. III 179. 180. in der Grafschaft Kiburg II 371. III - Cappeltannen (Meyerskappel) II 153. 215, 223, 224, - Churwalden II 129. Steuerrückstand, Bürgschaft für I 202. - Einsiedeln II 24. 95. 97. 98. 110. 161, 172, 177, 180, Steuerverweigerung I 80. 96. - Hasle II 108 verburgrechteter Abteien I 11. Stifterrecht, beanspruchtes, in einem Kloster I 50. - Konstanz II 91, 207, 290, III 4. 10, 11, Stirnenstössel, Verordnung gegen die - Luzern II 8. 12. 13. 17. 21. 22. 26. III 123. 28. 52. 61. 67. 72. 73. 76, 77, 94, 104-Stock (= Pranger, Halseisensäule) I 23. 106, 110, 136, 139, 160, 163, 164, 168, 344. II 258. 366. 169, 179, 195, 203, 204, 209, 218, 221, 225. 226. 296. 297. 300. III 9. 11. 23. 26. 29—32. 37. 180. - Nürnberg II 138. III 23. Stoppelweide, stroffel weid II 243. 289. storberren s. Fischereivorrichtungen. Strafen, auspeitschen II 235. blenden I 138, 155, 221, 225, II 235. Rapperswil III 64-66. ertränken II 235. 353. — Schwiz II 297. - Halseisen II 282 - Winterthur II 205. 207. 211. Zofingen II 195, 209,
Zürich II 209, 271, III 38, 168. - Hand abschlagen I 6. 91. lebendig begraben I 65.
lebenslänglich einschliessen I 19. - Zug II 99, 105, 159, 169, 224, 298, - Ohren abschneiden II 252. III 61. Rad III 168. Tagsatzungen II 196. schwemmen II 251. tagwan s. Taglohn. Talg s. Unschlitt. - Zunge ausschneiden I 14. Talmud, der Talmütt I 192. Tannen III 160. Strasse, der burger strasse I 144.

— des riches strasse I 144. 214. III 114. 115. 166. Weisstanne I 171. offene II 217. Tanzbeschränkung I 186. Strassenpolizei I 4. 9. 18. 20. 21. 42-Targum (ein jüdisches Buch) I 192. Taschenmacher s. Seckler.
Taufen, Töffi, Eingebinde bei, ingebinde
I 64. 244. 245. 247. 46. 77, 165, 168, 189, 228, 343, 344, II 283, 353, III 57, 58. Strassenräuber, strassröber II 9. Strigel III 44. 46. 103. 106. - Schmäuse I 394. Stuben, Trinkstuben I 246. 247. Stubenhitzen I 246. Stubenknecht III 17. 145. Taufpaten, gott und götti I 247. Tausch zweier Häuser II 338. teck s. Dachdecker. - auf der Chorherrenstube III 231. stuck geltz II 368. Teig (zum Brotbacken) III 107. Testament II 67. 332. S. auch Ver-Stübglocke s. Glocken. mächtnis Stundungsvertrag I 12. Teuerung, turi II 69. 195. Sturmglocke s. Glocken. Tier s. Rch. Sturmläuten I 39. Tischlachen III 42. 45. 47. 101. 110. Substitut des Stadtschreibers III 257. süchlen (Nachlese im Weinberg) I 283. Tötung cines Friedensbrechers, von lip tun II 265. 284. 349. Sühne für Überreiten I 48. von Pilgern II 310. Sühngeld für Annahme von Zinsen für S. auch Totschlag. Darleihen I 11. 80. Sustmeister III 220, 221. Tore der Stadt s. Zürich, Tore. Tote Hand, Gestattung von Käufen für Sustordnung für den Frachtverkehr zwi-II 100. schen Horgen und Küsnacht am Vicr-- Güter in I 19. waldstättersee III 219-221. - Steuer von II 101. Vergabungen an I 64. II 322. Tag s. Tagsatzung. - Verkauf an I 244. Tagleistung s. Tagsatzung. Totengeläute I 36. 73. S. auch

Taglohn, tagwan II 362. S. auch Lohn.

Glocken.

```
Totengraber, grebil, toten grebel I 9. Uneheliehe I 130. 321. 403. 404. II 119. 62. II 303. 304.
  - Gebühren, Lohn I 10. 62. II 303. 304.
                                                  - Beerbung derselben durch die Abtissin
Totsehlag I 76. 124. 130. 239. II. 45. 265. 279. 280. 351. 355. 402. 409.
                                                        11 <u>334</u>.
                                                     Bürgerrecht von unehelichen Kindern
      420. III 181. 209.
                                                        II 262.
Treueid I 115, 221. S. auch Eid.
Trichter, trachter, Normaltrichter I 96.
                                                  Unfug II 17, III 239, 240.
                                                  Ungeld I 101. 188. 292. 388. II 10. 16.
                                                        21. 229. 246. 277. 278. 326. 351. 402.
Trink gelder, trinkpfenning, schenkgeld
       26. II 354. III 253.
                                                        III 157, 192, 193, 196,
Trinkstube I 318. II 257, 261, 326, 327.

    Bäcker- II 304. III 192.

      340. III 105.
                                                  - Kās- II 229, 230,
  - der Edelleute I 171. 172

    kleines I 222, 249, 260,
    Korn- I 222, II 229, 230,

- der kramer ze dem Schiff II 60.
- - ze dem morsel II 60.
                                                  — Mühlen- III 82. 83. 197. 252.

    der Salzleute II 419.

    Schmer- II 230.

                                                  - Vieh- II 10. 11.

    offene Il 151.

- der Schützen II 151.
                                                   - vom Bedarf der städtischen Vögte II
S. auch Zürich, Rüden, Schneggen.
Trölerei vor Gericht I 175, 257.
                                                        374.
                                                      Wein- I 67, 68, 94-96, 168, 353, 354.
Trompeter III 252.
                                                        II 92, 229, III 82, 83, 136, 186, 187,
                                                        227. 228. 251-253.
trotte s. Kelter.
Tuch, Breite desselben I 39.
                                                     Ziger- II 229, 330.
                                                 Ungelter (Bezüger des Ungeldes) I 68.
94-96. 182. II 92. 229. III 82. 85.
136. 156. 229. 251-253.
Ungläubige s. Hussiten.

    Verkauf I 66.

Tuche, Gewandtuch I 234.

    graues (graw) I 222, 235, 249, 250, 261.
    Hagenauer I 262.

    Hosentuch I 262.

                                                  Unpfändbarkeit geliehener Werkzeuge

    polnisches (polensch) I 262.

                                                        I 278.
                                                 Unschlitt, unslyt, Talg I 222, 234, 249, 261, III 51, 54, 108, 109, 112, — Kerzen III 112.

rheinisches I 262.
von Brüssel I 262.

von Löwen (Löfen) I 262.
- von Mecheln I 262.
                                                  Unsicherheit durch Bekriegung II 138.
  - Wifling I 262.
                                                  Unterkäufer s. Zwischenhändler.
Tuchscherer I 120. III. 110.
                                                  Unterpfande, Gleichberechtigung zweier
Tücher, Schulden für II 419.
                                                        Gläubiger I 236.
Tüchlein, tüchlin köffen (Einkauf von
                                                  Unterschreiber I 350. 362. 363. III 203.
                                                        256. 257.
       Tüchlein, wohl Seidentüchern) I 86.
                                                                     S. auch Eid, Stadt-
                                                        schreiber.
Türme s. Zürieh, Türme.
Türmung I 31. 32. 57. 62. 77. 91. 93.
203. 242. 247. 250. 256. 258. 267. 278.
                                                  Unterstützung notleidender Rebberg-
besitzer III 212.
                                                  Untervögte III 134. 172. 173. S. auch
      279. 302. 317. 324. 343. 359. 401. II
235. 381. S. auch Gefängnis.
                                                        Reichsvogt.
                                                  Unzucht, unzüchtiges Leben I 61. III
tuggaten s. Dukaten.
                                                  Urfehde, Urfecht I 13. 32. 47. 189. 196.
Turmherren III 245. 246.
                                                        203. 242. 247. 250. 252. 266. 267.
271. 278. 279. 297. 302. 312. 322.
324. 344. 359. 374. 402. II 233. 234.
Turmwächter s. Wächter.
Turney (Münze von Tours) I 69, 99, 135, 178, 208, 255,
Twingherren III 173. S. auch Ge-
                                                        252. 271. 312. 344. 349. 350. 394. 398. 399. 419. 421.
      richtsbarkeit, niedere, und Edel-
                                                   - entsetzter Räte I 111-114.
      leute.
                                                  - Rudolf Trotters III 141.

    verbannter Räte I 106. 108—110.

Überfall I 297. 370.
                                                  Urfehdebrief II 265.
 - des Luzerner Schultheissen I 229.
                                                 urglogg s. Stadtuhr.
                                                 Urteilseröffnung I 233.
Urteilsgebühr I 233.

    und Gefangennahme von Bürgern I 98.

  von Pilgern II 310-315.
überfaren, Gewalttat verüben II 18.
                                                  Urteilszug s. Appellation.
übertreiben, überweiden, mit Vieh II
ufbisewer (Händler mit Hülsenfrüchten)
                                                 vach s. Fischereivorrichtungen.
      I 98. 201. 391. 392.
                                                 våsen, vesan (das in der Spreue steckende
Korn) I 150. 263. 288. 289.
```

Umsassen, umbsässen II 10.

var s. Fahr. vasmus s. Fastmus. vasnacht s. Fastnacht. Vaterpflichten I 321. veder s. Feder. veilbacher s. Bäcker. veiles s. Brot. Venetier Münze s. Münze. Verantwortlichkeit von Vätern und Meistern I 143. Verantwortung wegen Friedensbruches II 389. Verbannte, Verbot mit denselben zu verkehren I 89. 92. Erbschaft eines Verbaunten I 335. Verbannung I 3. 6, 7, 11, 16, 29, 32, 37, 57, 61, 65, 71, 75—77, 89, 90, 101, 167, 189, 221, 223, 225, 235, 296, 336, 381, 398, II 36, 59, 234— 239, 252, 266, 267, 348, 349, 353, 380. III 232. - Androhung für Freunde der verbannten Räte I 92. 93. - Milderung II 8 - Missachtung II 349. - wegen Geldschulden II 398. - wegen Reislaufens III 234 Verbot eines Neubaues III 241. Verbürgung für einen gefangenen Bürger I 156 gegen Schaden I 160. Verburgrechtete s. Bürger. Verfügungsrecht, Beschränkung im II 368. 379. letztwillige s. Vermächtnis.
 Vergabung III 190.
 an Altäre I 340. Bewilligung zn II 322. 368. Vergleich wegen Totschlag II 355-357. Verhaftsbefehl I 48. II 348. Verhör, Kuntschaften III 248. - ihr Gang III 59. - Kuntschaft über Beringer v. Landenberg III 128-129. über die Eigenleute und Fallpflicht II 317. - über die Übergabe von Baden II Verjährung von Briefen geistlicher Ge-richte I 341. - von Schuldklagen I 8. 78. Verkauf an den Meistbietenden I 81. — gerichtlicher I 145. 181. Verkehr, Überwachung des II 217. Verkunden obrigkeitlicher Erlasse in den Kirchen I 399. II 65. 261. Verlästerung der Stadt durch Frauen I 88. Verlassen der Stadt ohne Bewilligung Verleihung der Brotlaube I 334. eines Grundstückes II 241. 243. Verleumdung I 375. II 348. angebliche II 310.

(Verleumdnng) des Bürgermeisters Meiss II 96. 186. 187. des Rates I 276. Verleumdungshandel II 354. Verleumdungsklage II 352. Verlieren (pfänden) I 55. 56. 120. III 62. 72. 232. Verlustpfennige (Schuldexekutionsgebühren) I 206. 207. Vermächtnis, gemecht, gemächt I 59. II 67. 68. 281. 302. 332. 333. 336. 337. 369. 370. 410. Abgabenpflicht bei II 364. - Ausrichtung derselben III 86. - Ausstellung vor dem Rat II 281. 360. cines pfaffen an Beibehälterin und Kind II 281. Genehmigung eines II 281. 282. 377. 379.Ungültigkeit der vor der Abtissin gemachten II 281. Verordnung über Genchmigung III 212 Vermächtnisbrief, gemechtbrief Il 40. 377. III 256. — Taxe für Ausstellung III 148, 149. Vermächtnisrecht, Entzug desselben Vermittlung zwischen Chur und Toggenbnrg II 106, 111, 112, 128, 129, 130 **−1**34. Vermittlungsversuch zwischen dem Grafen von Toggenburg und Appen-zell II 223, 224, III 5. Vermögensabtretung seitens eines Spielers II 287. Vermögensanrecht einer getrennten Frau I 22. Vermögenssteuer II 218, 219. S. auch Steuer. Verordnung gegen das Spielen der Geistlichen III 231. Verpfändung, Ablchnung einer II 9. - der aargauischen Städte seitens des Reiches II 33. der Vogtei Baden II 32 der toggenburg. Lande II 78.
 von Fahrhabe I 196. - von Gütern II 364. Verpfründung im Spital I 4. verrüffen, amtlich bekannt machen II 261. Versammlungsrecht, Beschränkung desselben I 90. 137. Versatz II 366. Verschleppung angemeldeter Streitfälle I 175 Vertgmeister III 221. Vertrag mit dem Bischof von Konstanz III 239. 240. - Kündigung desselben III 240.

Verwandtschaftsverhältnisse. Kund-

schaft über II 376.

Verwundung, wundaten I 130. 252. 402. Vormundschaftsrechnung I 287. 293. 403. II 344. 409. 294. 299. 322. 337. 339. 355. 356. 294, 299, 322, 337, 339, 355, 356, 362, II 290. vesen s. våsen. Vorrang bei Schuldbetreibung I 140. III Vich, vich I 201. 243. II 243. 288. III 40. 72. Vorschuss für Gesandtschaft II 108. - totes II 329. III 172. 173. Vorstädte, vorstette I 32. S. auch Vichgesundheitspolizei II 329. Wachten. Viehmarkt I 70. 201. Vorwechsel I 69, 177, 208, 255, Viehtreiber, vichtriber III 108. Vorzugsrecht des städtischen Ungelds Viehweide in Weinbergen verboten I 349. gegenüber dem Schuldner I 9 358. im Erbe für Verpflegung der Mutter Viehzoll II 229. II 321. Viertel, fiertel, vierdnig (Getreidemass) I 219, 220, 222, 249, II, 49, 305, 306. Wache, Stadtwache, Wachtdienst I 89. vochenz, vochetzis s. Brot. 93. 124. 155, 195. II 175. III 81. 247. vochenzer s. Bäcker. Wachs I 262. II 221. Vögte II 93, 127, 230, 255, 258, 328, 373. Zinse II 382. 374, 379, 409, III 59, 134, Wachtel I 146. Aufsicht über die Harnische III 143. Wachten (vor der Stadt; Vorstädte) I 368. - zu Bülach II 42. Wachtfreiheit II 293. - zu Eglisau III 243. S. auch Eid. - zu Greifensee I 361. II 51. 329. - zu Grüningen II 93. 275. lohn I 226. ordnung II 326. Wächter I 93. 133. II 363. III 252. - zu Kiburg III 172, 173, S. auch Eid. Kirchturmwächter I 133, III 242, 245, Rathauswächter I 133, III 246. - zu Regensberg II 11. 86. Vogel I 219. II 305. Torturmwächter I 133. Vogelfang mit lin, Leimruten, I 349. - zu Eglisau III 243. - mit garnen I 349. S. auch Eid, Lohn. Vogelschutz für Insektenfresser I 146. Wägen von Eisen II 367. Wählbarkeit der Bürgersöhne zu Rats-Vogt s. Reichsvogt, Vormundschaft. stellen III 235 Vogtei über die Glatt III 238. Währung, wärschaft II 56. 183. 184. 191. 209. III 183. Vogteien II 200. 257. 258. III 25. Ungeld in den I 353. 354. Waffen, Ablegen von Schwert und Messer Vogtgenossen, Rechte zu Talwil I 281. I 30. 36. 75. 76. Vogtgericht s. Gericht. Aushingabe von I 47. Vogtherren II 93. III 173. Rückgabe entlehnter I 398. Vogtleute der Herrschaft Eglisau III 244. Ruf zu den I 91.
 -schmied s. Helmschmied. Vogtmann II 93. III 217. - Verbot an Kirchweihen II 299. III 134. Vogtrecht zu Küsnacht I 287. - zu Talwil I 280. - Verpflichtung zum Besitz I 399. - Vorräte I 38. Vogtsteuer I 30. Wage, brot wage, gemein wag uf dem im Kelnhof zu Stadelhofen, hüner II hus II 50. 384. Wagenlast I 222. - in den Vogteien der Stadt I 356. 357. Wagner III 47. 53. 57. 156. zu Höngg, Ablösung I 372.
 zu Küsnacht I 287—289. Eid. Waisenfürsorge I 29. 32. 200. 201. 277. 374. II 236. 240. 268. 416. III 162. Vollmacht an den Rat I 329. vorbrot s. Brot. S. auch Vormundschaft. Vorkauf, fürköf, pfragnye I 69, 194, 365. Wald I 313. II 64. 65. 418 Bercchtigung der Zwischenhändler, ho-del II 63. Waldgenossenschaft s. Holzberechtigung. Wallfahrt, crutzgang nach Einsiedeln, Verordnung 1432 III 146, 147. Wanne macher, Wanner I 121, 134. Einschränkung des II 63. - von Butter I 347. 348. von Wildbret I 348. Wartegeld (für einen Arzt) I 17. Vorladung vor Gericht, Nichtbeachtung der II 390. Wasser, grosse, s. Hochwasser. Wasserhahn, hånis mit Schlüssel II Vormundschaft I 14. 29. 32. 48. 202. 290, 322, 364, II 384, 373. Wasserhuhn, Belchen I 146. - Entlastung von der III 137. Wasserläufe, kunstliche, bach, der von - über Muttergut I 364. Seldenowe fluzzet I 7. 80. über verwaiste Minderjährige III 162.

Wasserleitung in Privatgrundstücke | Weinberge I 349, 358. II 372, 373. Verbot der Anlage neuer II 34. 35. - in Privathauser II 330. III 132, 133. S. auch Reben. - städtische II 372. Weineinfuhrverbot II 228. Weingarten I 26. S. auch Zürich, Brunnen. Wasserrad, rad (das Wasserschöpfrad Weingult I 225. auf der obern Brücke) I 351. Weinkauf III 135, 136, Weinkeller des Bischofs von Konstanz Wasserrecht I 21. 153. 196. Wasserwege, Offenhalten der II 393. III 114, 115. I 227. Weinläutern II 68. 165. wätman, Tuchhändler I 386. III 177, 178. Weinlese, winmat, winmet I 284. 349. Weinleute, Weinleutenzunft I 301. II Watten, Wattnetz s. Fischereivorrich-164, 165, III 53, 54, 105, 112, tungen. Weber III 42, 46, 101, 113, 130, S. auch Weinmass I 353. Weinrechnung des Chorherrenstiftes Lein- und Wollenweber. III 233 - der fröwen am Ötenbach I 131, 139. für 1420 II 135, 1421 II 156, 1422 Weberblatt, kambe I 85. 86. II 164, 1423 II 182, 1424 II 212, Wechsel, Geldwechsel, Wechsler I 69. 136, 137, 179, 209, 214, 255, II 114. 1425 II 221, 1426 II 218, 1427 II 224. 1428 III 11. 1429 III 23. 1430 III 34. 1431 III 63. 1434 III 74. 1438—1448 115, 121, 153, 319, amtlicher, der Stadt I 69. 101. II 29. III 79, 1449-1534 III 88-94. 56, 115, 183, 250, 262, 292, 319, 407, Weinrufer, winrüffer I 58, 79, 119, 120, 381, II 92, III 83, 136, 252, Wegrecht I 22, II 245. Weinschenke, winschenk I 96, 320, Wegzug eines Bürgers I 87. II 418. eines Juden III 70. II 217. S. auch Wirte. von Seidenwebern I 338. Weinstecher II 323. Wehrpflicht, Ruf zu den Waffen I 91. Weinstein I 222, 249, 261, Weinungeld s. Ungeld. 124. Weibel, Gerichtsweibel I 173. II 409. Weinungelter I 68, 95, 96, II 92, 229, 323, III 82, 85, 136, 186, 251-253. der Grafschaft Kiburg III 172. - der Herrschaft Grüningen II 276. S. auch Ungelter. Weinverkauf I 79. 94. Weibelhub, die mit Unterhalt des Hoch-gerichts behaftete Hube II 346. Weide II 242, 243, 289. Weidgang bei Lunkhofen und Hedingen, Gebühren für I 234. Weisstanne s. Tanne. Weizen, weissen I 263. Weltliche Personen s. Laien. Streitigkeiten deshalb III 129. - im Sihlwald II 254. Wendelstein (Kirchturm) I 134. 211. 295. zu der probstey I 133.
 ze Sant Peter I 133. zu Grüningen III 174-176. Weidgenossen zu Grüningen III 174 Werd, der obere, genant dz Bartzisand bis 176. Weidleute, Gelegenheitsfischer I 306. II 241-243. II 81. III 138. 139. der Stuckinen II 245. III 126. Weidrecht I 248. II 242. 243. 412. Werg, werch I 250, 262, III 130, der Metzger II 288. 289. 324. Werk, geschwemet oder gestempfet (getriebene oder gepresste Silberware oder Ware aus Silberrückständen?) Weier, Fischweier, zwischen Mühlebach und See, die wyer I 301. Wein, win I 74. 126. 266. 353. 354. II 92. III 85. 105. 187. 208. 220. 252. II 250. Werkleute, werklut der statt II 255. - am Zürich sewe und ze Winingen 341. II 228. Werkmeister, werchmeister der statt 1 206, 326, II 293, III 154, S. auch - elender s. fremder. - Elsässer I 319, 320, 334, Eid, Armbruster. - fremder, elender I 46. 58. 67. 95. 319. Werksilber s. Silber. 320, 333, 334, II 229, III 226, widersage s. Absage. landwin I 58, 95, 222, 249, 261, III 84.
 neuer III 233, Wifling (ein grobes Halbwolltuch) I 262. Wild, gewild II 371. roter I 283, 284, 349.
welscher II 228. Wildbann in den Zürcher Vogteien II - Zürcher III 227. 228. Winde (Hebewerkzeug III 103, 106, Weinausschank I 93, II 323. Wirte I 30, 36, 85, 93, 94, 140, 168, 197, 318, 336, 363, II 92, 93, 256, 278, 287, 319, 373, 374, III 17, 85, 136, 161, 227, 228, 252, Weinbau II 363. Weinbergbesitzer, Unterstützung notleidender III 212.

Ziegelpreise I 200. 307. (Wirte) Abjagen der Gäste I 336. II 152. Ziegler, städtischer I 200. 306. III 144. 373. 374. Wirtshaus, wirtzhus I 318. II 92. 217. 256. 258. III 95. 161. 169 Zielstatt, zilstatt (der Schützen) I 339. - ze Dietinkon I 203. Ziffern, arabische, 1322 I 28. zu dem Steg II 310-315. - - 1323 I 29. - - 1326 I 44. Wirtshausordnung I 30. 77, 93. III - 1429 III 18. Ziger (Kräuterkäse) I 66, 144, 222, 249, Wirtshauszehrung II 288. Witwe, Schutz des Eigentums einer 261, 310, II 229, 230, III 112, 130, I 181. II 331, 334, 368. 131. Zigerleute III 131. wohenzins, vochenzins s. Brot. Zimmerholz, Verbot ungenehmigter Aus-Wolle I 223, 235, 249, 261, III 48, 49, fuhr von I 96, 97. Zoll von II 229. 52. 107. Wollensack I 250, 261. Zimmer-Wollentuch II 409. Zimmermann, zimberman, leutenzunft I 72. 120. 131. 134. Wollenweber, Wollweberzunft, wollin weber, wulweber I 131, 139, 301, II 7, III 43, 48-50, 52, 102, 107, 139, 279, 288, 301, 326, II 135, 246, 346. 363. III 56. 71. 109. 155. Zunftmeister der Zimmerleute I 134. 111, 114, Wortzeichen III 203, 232, 245, 247, Zimmerwerkmeister III 155. Zinn I 222. 234. 249. 261. Wucher II 175, 400, III 75, 76, Würfel III 231, Zinngeschirr III 44, 46, 103, 106. Zins I 127, 379, 388, II 229, 339, 370, III 14, 62, 203, 230. falsche I 97. II 345. Würfelleger II 345. Würfelspiel I 77. 79. II 217. Wuhr, Wuhrung, schüpfen, würy I 21. 141. II 243—245. 363. Ablösung von I 123. II 143. III 229. 230. Annahme von Z. für Darleihen I 11. 80. II 87. 192. III 63. - in der Sihl II 245, 368, 369, Bezug von III 153. Wuhrpflicht an der Sihl II 246. Wuhrzins II 369. - Fischerzins II 81. Wunn und weid I 368, 369, 394, 395. Geistliche III 229. II 71. 371. Grundzinsen I 100. III 230. Wurfmaschine, antwerk I 369. Gültzins II 118 Jahrzeitzins I 123. - Pfefferzins I 288. II 221. 382. Zāune, zune II 243-245. S. auch Hauszins. Zinsfuss I 379. III 63. Zahlungsfrist I 248. Zahlungsversprechen an die Stadt II 335. Zinskorn I 265. Zirkel III 103, 106 Zoll, Zölle I 120. 388. II 16. 229. 277. Zangen I 278.

— abbyszangen III 103. 106. 351. 402. III 192. 193. 196. 197. 245. Zaunlatten, schijen I 223. 249. 261. an den Toren II 229. Zehnten III 14. - für Ein- und Ausfuhr I 97. 201. 222. Ankauf eines Z. zu Sünikon II 400.
Laienzehnten II 338. 243. 261. Landzoll zu Basel I 161. - Zehntenstreit I 313. 314. - Rheinzoll zu Basel I 160. 161. Zeichen, der burger zeichen (Weber-- zu Kloten III 192. zeichen) I 39. 86. 117. 118. Zollabkommen mit der Äbtissin I 388. Zollbezüger, Zöllner I 120. II 229. 402. III 193. 196. - an einem Fasse II 345. zeinenmacher s. Korbflechter. Zollbüchsen III 194. 196. Zelg (Flurabteilung in der Dreifelder-wirtschaft) II 243. Zollfreiheit I 120. - in brach liegend II 243. Zollrödel II 229, III 192, 193, 196, - in ess (im Anbau) liegend II 243. III Zollunterschlagung II 277. 176. Zuckerschoten, kåfen I 144. II 306. Zentner I 222, 249, 250, 261, 262. II 178. Zug, Zugrecht s. Appellation. Zuggarne s. Fischereivorrichtungen. Zeugen vor Gericht, Ausschluss der Juden I 360. Zugmesser III 103, 106. Zunft, Zünfte I 88. 93. 94. 108. 111. 121. Zeugeneid I 33. Zeugniszwang I 233. Ziegelhütte, Verleihung I 306. III 169. 131, 134, 139, 222, 226, 239, 259, 301, 306, 342, 343, 368, 400—403, II - Lieferungen aus der III 144. 58. 60. 69. 120. 121. 167. 212. 279.

```
305. 338. 339. 351. III 57. 81. 98— | (Zunftbriefe) der Zimmerleute und Küfer
100. 104. 151. 152. I 134. III 56. 57.
                                                 Zunftgut II 10. III 112.
Zunfthäuser I 19. 83. II 50. 279. III 224.
(Zunft) Aufnahmsbedingung I 371.
  Ausnahmestellung fremder Arbeiter I
   Leute, die keine Zunft haben III 99.
                                                 Zunftmeister I 88, 105, 148, 172, 219,

    Neuaufnahme III 235.
    Übergriffe eines Handwerkers in eine
andere Zunft III 99.

 - Zugehörigkeit zu mehreren Zünften
      II 44, 46, III 34, 40,
    Wachtdienst I 124.
      S. auch Eid.
Zunftbanner I 124.
Zunftbefragung II 159.
Zunftbriefe, Zunftordnung I 88. 93. 124.
      258, 403, II 306, III 41.
- der Bäcker II 49.
- und Müller III 55, 56, 106, 107.
- der Binder s. Zimmerleute.

    der Fischer und Schiffleute III 54.111.
    der Gerber III 52. 107. 108.
    der Grempler I 219. 347. II 305. III 54.

      55, 112
   der Händler III 50. 51. 108. 109.
- der Konstafel III 98, 99.

    der Krämer III 42, 43, 100, 101.

  - der Küfer s. Zimmerleute.
- der Kürschner s. Schneider.
   der Leinwandweber III 45, 46, S. auch
       Weber.
   der Maurer s. Zimmerleute.
   der Maurer und Binder III 109. 110.
- der Metzger und Viehhändler III 50.
      51, 108, 109,
   der Müller s. Bäcker.

der Schiffleute s. Fischer.
der Schmiede III 46, 47, 105, 106.

- der Schneider und Kürsehner III 47.
      48, 110, 111,
   der Schuhmaeher I 97.146. III 53.109.
- der Seidenweber I 39. 84.
```

- der Weber III 113.

Weber.

- der Weinleute III 53, 105. - der Wollweber III 48, 49. S. auch

258. 343. 368. 390. 393. 401. 402. 11 120. 167. 308. 326. 340. 341. 381. III 59. 149. 150-152. 159. obrister III 257 - Vorrechte der I 258. Aufsicht über die Harnische III 143. Zunftmeisteramt, Befähigung zum I 130, 403, 404, Zunftmeisterkollegium II 398. Zunftmeisterwahl III 151. Zunftordnung, Verbot eigenmächtiger Ordnung einer Einung I 88. III 40. Zunftrechte s. Zunftbriefe. Zunftstreitigkeiten II 120. Zunftstuben II 255-258, 262, 327, 340, 341, 348, Zunftversammlung II 159. Zungenausschneidung s. Strafen. Zusammenrottung, Verbot von II 357. Zuzug von Schützen nach Strassburg II 12. Zwachellen, zwechelen (Handtücher) III 42, 45, 47, 101, 110, 113. Zwiebeln, zibellen II 306. Zwilchen (Tuchsorte) I 234. 250. 261. III 42, 43, 45-48, 101, 110, 113, 114. Zwischenhändler, Vorkäufer, hodel, pfragner, underköiffer I 68. 79. 93. 132, 146, 149, 151, 152, 169, 170, 183, 192, 193, 219, 222, 228, 243, 249, 263, 303, 307, 347, 348, 386, 396, 397, II 63-65, 87, 120, 227, 305, 307, 319, III 33, 51, 108, 143, 219, 221, ihre Gebühren I 117, 118, 234. Zwistigkeiten mit Konstanz II 205-

Zwölfer (Vertreter der Zünfte im Rate der Zweihundert) III 152. S. auch

208.

Eid.

241. S. auch Zürich, Häuser.

## Glossar.

Vorbemerkung. Das folgende Glosar hat ausschliesslich den Zweek, dem Leser die Lekthre der Stadtbücher ur. P\u00e4r der ichten der Stadtbücher verweisen wir auf das Schweiserdeutsche Idiotikon, auf das im Glosar vielfach Bezog genommen wurde. Mit Recksicht auf den Zweck dieses Glossars sind Worter, die nur ein mal vorkommen und an Ort und Stelle bereits erklärt wurden, nicht aufgenommen worden. Bei Wortern, die sehr häufig vorkommen, sind gar keine oder nur einige charakteristische Stellen angegeben.

abbeylen, abmessen III 238. abenturer, Pretiosenhandler III 117. absetzen, jemandem etwas mit dem recht = iem. auf dem Rechtswege von etwas abbringen III 131. åfern, tadelnd oder beklagend etwas wieder vorbringen. åny m., Grossvater II 269. III 200. åser m., Tasche, Beutel III 43. 45-47. 101. 102. 110. 113. åsig, essig, zur Nahrung dienend I 96 f. III 136. alavantz m., unrechter Gewinn, Vorteil (Idiot. I 171) II 261. 288. ald. oder. alklich, gänzlich III 6. allyse f., Ahle, Alse III 103. alsust, so, in beschriebener Weise I 37. annker m., Butterhändler I 144. anred, geständig III 190. antwerk n. 1) Wurfmaschine, Blide I 369. 2) Handwerk z. B. III 151. atzung f. 1) Streit I 98. 2) Schadenersatz I 234. bacheren, (ein Kind) sorgsam wärmen und pflegen I 282. badgeld, Trinkgeld III 251 f. båchins fleisch, gedörrter Schweins-rücken I 222. 249. 261. bårren s. beren. bambeli n., eine Fischart (s. Schweizer-deutsches Idiotikon IV 1257) I 310. bechin s. bachin. beggenhuberm., Verfertiger von Beckenhauben, Eisenhüten I 201. beiten, warten, Frist gewähren I 13. II 29. bekeren, zurückerstatten II 18. belchen m., Wasserhuhn I 146. bendig fisch, unter dem Banngebot stehende Fische (Idiot. IV 1283) I 303. bennasche, Mass für Salz (Idiot. IV 1288) 1 285. berbely n., Barbe, Fischart 1 309.

beren, bårren, berren m., engmaschiges, langgestieltes Handnetz (Idiot. IV 1453 f.) I 21. 310 u. a. bergin fleisch, Fleisch von einem verschnittenen männlichen Schwein II 16. bermi[n]ten, aus Pergament II 100. bescheidenheit f., Ermessen, Entscheidung I 11. besetzen, gerichtlich ansprechen I 60. bette gewete, Bettzeug I 16. binder m., Küfer. bletzen, flicken III 44. 46. bluwen, [Rinde] zerquetschen, stampfen (Idiot. V 250) I 171. blumen m., Ertrag des Feldes II 244. 245. böm m., Totenbaum, Sarg I 10. 62. 63. 245. bossen f. (ein Spiel) II 157. 256. 257. 261. botke f., Bottich (Idiot. IV 1907) I 386. brachod m., Brachmonat, Juni III 200. brat n., gehacktes, rohes Fleisch für Würste (Idiot. V 871) II 174. bresten m., Beschwerde, Unannehmlichkeit, Schaden z. B. I 34. 35. III 234. bretten, part. perf. brotten, [Netze] flechten I 305. brinmelwer, Hersteller oder Verkäufer von zu Brei bestimmtem Mehl (Idiot. IV 221) II 110. brisen, schnüren, nesteln I 185. — gebrisind schü, Schnürschuhe I 186. bruch m., Lendentuch, Unterleibsbe-kleidung (Idiot. V 383) II 120. III 42. 43. 45-47. 101. 110. 113. brütten, vorstehende Fensterbretter (?) I 188. brust m., Gebresten, Mangel III 114. bruten, beiliegen, beschlafen I 32. brutlouff m., Hochzeit I 186. 374. bu, buw m. 1) Dünger I 46. III 87.

2) Die einzelnen periodischen Arbeiten im Weinberge

II 363.

104 f. 175. buren, emporheben III 220. butung f., Anteil an der Beute II 314. buggenschin m., Barchent (Idiot. IV 1092) III 42. 45. 47. 101. 113. buman 1) Ackerbauer I 19. 2) Pächter I 282.

Cauwerschin, Gawerschen, lombard. Geldwechsler (Idiot, II 566). cerf n., Spannzeug für Armbrust I 38.

dingflüchtig, sich der Vorladung vor Gericht entziehend I 170. dik, dikke, oft.

eimberung f., Vereinbarung III 200. eingewinnen, pfänden. ellend, ausländisch, fremd. enbissen, zu Mittag speisen I 65. enpflöhen, widerrechtlich entziehen I 81.

entragen, entwenden II 358. entsitzen, befürchten II 24.

entslahen 1) e. Beschlagnahme aufheben II 335.

2) veranschlagen, Preis ansetzen II 307. entreissen, entziehen II

entweren, 18. 20. erblaget fisch, in Fäulnis übergehende,

stinkende Fische III 139. erschiessen, ausschiessen, aussondern 11 56.

er wegen [sich des burgrechtes], aufgeben I 11.

esel m., e. Tuchsorte I 262. ess, in ess liegen (von einem Felde gesagt), mit Früchten angebaut und eingezäunt sein (Idiot. I 569) II 242. 243. III 176.

essig s. åsig.

estrich, mit Lehm gestampfter oder mit Kalkguss belegter Boden, offener mit solchem Boden belegter Raum, Dach-boden I 172.

faecher, färinen, Fischereivorrichtungen. S. Sachregister: Fischereivorrichtungen.

fachten, Normalmasse amtlich bezeichnen, eichen I 353.

far, var n., Fahrweg zu oder über Was-ser, Schiffahrtsrecht II 400 f. III 211. fardel n., Paket, Ballen I 234. 250. 261. feymen, abschöpfen, abschaumen I 312.

fochetzis, vochenzins n., Brot, das man sich aus eigenem Gut vom Bäcker backen lässt (Idiot. I 652 ff.). S. Sachregister: Brot.

buckin fleisch. Bocksfleisch II 16. förchene, förine f., Forelle I 310. III 241.

frecht f., Grundzins II 277. frechthaber m., Zinshaber II 277.

frümend, nützend, fördernd III 150. früntgåb, so, wie man Freunden etwas

gibt, gutbeschaffen, vollwertig III 156. fülen, füllen, fullen, [Hüte u. dgl.] füttern III 48. 114.

fürgebieten, vorladen III 203. 204. fürgebott n., Vorladung III 203. 204.

gadem, gaden, pl. gaedmer m., Ver-kaufsladen, auch Gefängniszelle. S. Sachregister: Laden.

eins gadems hoch = ein Stockwerk hoch I 172.

galzer m., Schweinverschneider II 412. gast m., pl. gest, in die Stadt gekom-mener Auswärtiger, Aufenthalter.

Gawersch s. Cauwersch. gebende n., seidene Bänder zur Konf-

tracht des weibl. Geschlechtes, diese selbst I 84, 117, 185, 227, gefaren, jemandem aufpassen III 105. geheld n., Reblaube III 133.

gehügte n., Gedächtnis, Bedacht III 199.

geläss n., dem Vogt verfallene Fahrhabe eines verstorbenen Leibeigenen III 153, 244,

gelickt (von Leinenstoffen), gestärkt III 42. 45. 47. 101. 110.

gelte, gelti f., Zuber I 193. II 414. gelten, haften, bezahlen.

— gelten soln, schuldig sein. gemecht n., Vermächtnis II 302. III 86. 149. 190. 212.

gemüder n., Abfälle, Abraum II 75. geniez n., Genuss, Nutzen, Zins I 11. Genner m., Januar I 382.

geschröt n., zerbrochenes Edelmetall-geschirr II 250.

getaren, dürfen III 132. gevill, gevelle, vel n., Felle I 235.

gichtig, geständig III 160. gitzifleisch, Fleisch junger Ziegen II 219. 227.

glüs (neben gloss) m., Glosse I 192. granse f., Fischerkahn mit Fischbehäl-ter I 305. III 139. 141.

grebel, grebil m., Totengräber I 9. II 302. grempen, vergrempen, im kleinen

wiederverkaufen 11 307. rempel, gremper, grempler m., Kleinhändler. S. Sachregister: Zwigrempel, schenhändler.

groppe m., eine Fischart (cottus gobio) I 310.

grüsch n., Kleie II 50. güdig, verschwenderisch III 84. gugeral, Stoff zu Gugelhauben (?) I 82. gugrars, Tuch f. Kapuzen, Gugeln I 82. | knöpflet (Adj.), mit Knöpfen versehen 250, 261,

gůti jar n., Neujahrsgeschenke III 82. 251 f.

hashartz n., Glücksspiel, Würfelspiel heften, verhaften, einsperren III 21. 80.

hegenner m., Angeltischer (Idiot. II

1083) I 193.

heilgatzin fleisch, Fleisch von verschnittenen Schweinen II 6. 16, 104, 175. helsen, Neujahrsgaben schenken I 246. henschen, hentschen m., Handschuh III 48, 103, 111.

herd m., Erde I 45.

herpstmånod der andere, Oktober 1 382.

hes m., Rock, Oberkleid der Männer I 186.

hoch kuster, teurer, mehr kostend. hoch zit f., Festzeit, Neujahrszeit II 217. III 112.

hodel m., herumziehender Händler, Zwischenhändler.

höptgåt n., Kapital I 9. 33. 66. 363. II 118. 366. 417. höptloch n., Halsausschnitt des Kleides

I 185 håbschwib n., Beihalterin II 36. hübsch, ze der, im Konkubinat II 36.

hünrer m., Geflügelhändler I 119. hunderten, ein Kartenspiel III 232. husröchi usröchi f., mit h. wohnen, mit eigenem Rauch wohnen, eigene Haus-

haltung führen I 239. hûter m., Hutmacher II 264, III 49.

icht, irgend (etwas). iewelten, von jeher III 237. iendert, irgendwo, irgendwie III 145. imbiz m., Mittagessen I 17. infahen, einzäunen. ingewinnen, amtlich pfänden z. B. I 27. III 145. irch n., weissgegerbtes Bocksleder I 262.

irrtung m., Irrung, Zwist III 115.

kamben m., Weberblatt, Webergeschirr kamber m., Blattmacher I 39.

karstet m., das Aufhacken der Weinberge II 363. kêfen f., Zuckerschoten I 144. II 306.

keib, Aas, gefallenes Vieh II 329. kestenne f., Kastanic I 250. kilwi f., Kirchweih II 299. III 231.

kirsenwerch = Kürsenwerch n., Pelzware III 103.

knebel m., Schnittlinge oder Absenker von Weinreben II 34. III 132.

I 185.

kölsch tuch, Kölnisch Tuch, bunter, grober Baumwoll- oder Leinwandstoff III 42, 45-47, 101, 110, 113,

kopf m., ursprüngl. grosses, rundliches Trinkgeschirr mit gleichartigem kleine-ren, als Becher benutztem Oberteil; - ein Hohlmass von ungefähr 3 l. Inhalt I 94, 339.

kräpfen m., Spanner für die Armbrust HI 158.

kratten m., Korb III 139, 140.

krêtze f., Rückentragkorb I 19.

kriesu n., Kirsche I 144.

kripfe f., ein in das Wasser eingebautes Holz- oder Pfahlwerk II 80.

krötli n., kleiner Korb, der vier Salzscheiben fasste II 419.

krut n., Gemüsekraut, bes. Mangold I 143. II 306.

küchleten f., häusliche Zusammenkunft bei selbstgebackenem Kuchen I 394. kügin fleisch, Kuhfleisch II 16. kürtling, (e. Fischart) I 310.

kugellin n., kleine Gugelhaube, Kapuze I 18.

kuglen walen, (ein Spiel) II 151. 261. kummer m., Abraum, Schutt II 75.

lämrin fleisch. Lämmerfleisch II 6. länder, Jacke III 42. 45. 47.

lagelle f., kleines Fässchen (Idiot. III 1167) I 94. II 228. lamtag m., Zustaud der Lähmung, Ar-

beitsunfähigkeit infolge Verwundung

ledi f., Wagen- oder Schiffsladung II 328. - rossledi, Pferdelast III 13. legelle s. lagelle.

leiden, verzeigen.

lemann, Lehensmann, Pächter I 283. letzgelt n., Trinkgeld III 251 f.

letzi f., Abschiedsgeschenk, letzte Zahlung II 335.

libote f., Abfall vom Getreide beim Mahlen (Idiot. III 984) II 50.

lidlohn, mit eigener körperlicher Arbeit verdienter Taglohn III 62. 218. linlachen f., Leintuch II 252.

lumbden m., Leumund, üble Nachrede III 20.

lütiner m., Leutnant III 254.

mage, måge m., Mohnsamen III 55. 56. malfensloss n., Vorlegeschloss III 103. 106.

meheli f., Verlobung, Vermühlung I 65. meidan, meide(n) m., mannliches Pferd, Wallach I 53. 89. 266.

mennen, führen III 220. menskelberfleisch n., Fleisch junger Rinder II 16.

merceler m., Kleinkrämer 1 23. 145. mertzerie f., Kramware II 63. missraten, beschädigt werden III 220. multe f., hölzernes Gefäss von verschiedener Form III 140.

murmel n., Gerücht III 29. mutung f., Zumutung II 84.

nachtschach, nächtlicher Raub I 16. 274. nåpper s. negber. nater m., Kürschner I 83. nawe m., Nauen, Nachen I 31. negber, nåpper, nepper m., kleiner Hand-bohrer II 263. 401. III 103. 106.

niendert, nirgend III 149. noten, angreifen, gerichtlich belangen

I 15. nottel m., Aufzeichnung, Denkschrift (Idiot. IV 866) II 53. 149. III 10. 129.

obser, Obsthändler I 144. Sigen, äugen, unter die Augen halten, zeigen I 94. biwen, owen fleisch n.. Fleisch von Mutterschafen II 6. 16. 104 f. 174. ögisen n. 'ein Schmiedewerkzeug) (Idiot. I 538) I 278. ort n., Münzart, Viertel eines Guldens II 149. III 96. - Ecke, oder auch Ausbau, Erker I 23. - orthus, Eckhaus I 190.

patene, Oblatentellerchen II 250. III 117. pfellel m., Bahrtuch (Idiot. V 1093) I 63. pflasterrtribere m., Pflasterstreicherin 1 42. pfragen m., Zwischenverkauf, Vorkauf (Idiot. V 1279 f.). pfragner m., Zwischenhändler, Vorkäufer. plappart m., ursprüngl. ital. Silbermünze

(Idiot. V 128 ff.). S. Sachregister. privete n., Abtritt I 154. rabe, rebe f., weisse Rübe I 53. II 306.

ramchen fleisch n., Fleisch von Schafböcken II 6. 16. redmonat, rebmonat m., Februar I 10. 234. 330. 382.

reitung f., Abrechnung I 355. relle f., Vorrichtung zur Befreiung des Speltkornes von der Spreu I 150.

rinderadern f., Rindersehnen I 145. roben s. ruoben.

ron, ronen, rone m., umgefallener Baumstamm II 393, 401, III 238. rossledi f., Rossladung III 13. rube, robe f., gelbe Rube I 143. II 306.

rusche f., Reuse. S. Sachregister: Fischereivorrichtungen.

Zürcher Stadtbücher, III.

růti, růtinen f., durch Ausreutung ur-bar gemachtes Land. runs f., Lauf, Bett eines fliessenden Gewässers III 181.

saecher, secher m., Kläger oder Beklagter; pl. die Prozessparteien II 20. III 59.

sämisch, gegerbt I 262.

sarwurk m., Verfertiger von Rüstungen

schenken, e. Ehrentrunk bieten II 234. schenki f., Ehrengeschenk III 74. schirn, schirm (ustragen uf). zur Verwahrung übergeben I 81.

schmaht f., Schmahung, Beleidigung III 168.

schmeh, verächtlich III 29.

schmer n., Fett I 222.

schmalsat f., Hirse, Bohnen, Erbsen u. dgl. S. Sachregister.

schnetzer, snetzer, Bogen- und Armbrustmacher I 145

schnöd, gering III 12. schöb n., Strohwisch III 161.

scholder m., Gewinn 11 288. 366.

scholdner m., wer Geld sumb scholdere leiht II 366.

schupfen, Uferwuhre anlegen II 243. 244.

schurlitztüch n., Baumwollstoff III 42. 45, 47, 101, 110, 111, 113,

sch yen f., Zaunlatten I 97. sechten, Wäsche in heisser Aschenlauge einweichen III 161.

selmeling, Sälmling I 309.

semelich, solch I 19.

serche f., Sarsche, Altardecke III 177. daraus verfertigte

seygen, sechen, erlesen II 56. sinnen, amtlich ein Hohlmass bestim-men I 95.

sinner, die mit dem »Sinnen« betraute Amtsperson II 323. III 83, 252, 253. sinwel, rund II 50.

slachte, deheiner = keinerlei I 96.
slappe f., Kapuze, Barett; Kopfbedeckung von Beutel- oder Klappenform I 38. smalsat s. schmalsat.

snellen vach n., Überfallwuhr I 199. snetzer s. schnetzer.

sögglen, Holzschul sätzen III 44. 109. Holzschuhe mit hohen Ab-

span m., wohl zweischneidiger, spitzer Dolch I 36.

spule f., Rohrhalm, Röhre III 220. stallung f., Einstellung der Feindselig-keiten, Friedversprechen I 402. 403. II 20. 238. 253. 409. III 239.

stegreff n., Steig-, Armbrustbügel II 294. III 77. 106.

stein m., Gewichtseinheit III 130. stierman m., Steuermann II 401.

stoessig werden, in Streit geraten | arten f., Trinkgelage III 231. III 25ĭ. stötzli n., Stöckchen III 112. stůllachen f., Stuhldecke II 336. stoz m., Anstoss, Streitigkeit I 22. stubenhitz f., Beitrag an die Heizungs-kosten einer Gesellschaftsstube I 246. stuck n., Einheit für die zehntpflichtigen Früchte III 158. 159.

studlen f., Holzpfeiler I 350. stubch m., Packfass I 287.

stubglogge f.. Glockenzeichen zum Verlassen des Wirtshauses I 90. 93.

stumppen m., kurzer Baumstamm II 408.

stymmen, bestimmen, festsetzen III 233. suter m., [Flick]schuster I 120. 146. swecherung f., Entwertung, Wertver-minderung III 87.

swinbergin fleisch n., Schweinefleisch II 6. 16. 104. 175.

swinen, schwinden, abnehmen II 416. swirren f. 1) Palisadenhag.

2) Fischereivorrichtung. S. Sachregister: Schwirren, Fischereivorrichtun-

taedingen, tegedingen, kommen ze, verhandeln I 9. III 348. -, tegedingen, übereinkommen I 12. tagwan m., Tagwerk I 146. II 362. tagwanner m., Taglöhner III 214. teck m., Dachdecker III 70.

tescher m., Verfertiger von Taschen, Beuteln I 23. tole f., unterirdischer Abzugskanal I 155.

trachter m., Trichter I 96.

tragle s. trugle. tregel m., Träger I 349. III 197. tremel m., kurzer Balken I 97. II 330. tröschele f., Drossel I 146.

trostung f., Burgschaft, Sicherstellung II 20. 416. III 254. trotte f., Weinkelter I 316. 377. II 119. III 136.

trottbaum m., der schwere eichene He-belbaum eines Weinkelters II 416.

trugle, ein Fischereigerät I 21. tüchel m., zu einer Wasserleitungsröhre ausgebohrter Baumstamm II 372. III 19, 35,

tüll n., Pfahlwerk II 363. tult f., kirchl. Fest, Markt, Messe I 10. 12. 43. 56. 59. 71. 79. 100. 125. 136. 146. 153. 161. 164. 165. 169. tumen m., Daumen I 85.

û berfaren, absichtl. sich vergehen, übertreten, zuwiderhandeln II 18. 121. - n., Übertretung III 237. ürte f., Trinkgelage III 85. 231. 232.

ufbisewer m., Händler mit Hülsen-früchten u. dgl. (Idiot. IV 1702) I 98.

201. 391. 392. ufsatz m., Festsetzung, Verordnung II 57. 173. III 49. 52. 99. 104.

ufschlag m., Verzögerung, Frist III 65. ufschnell m., Aufschlag, Preissteigerung

II 25. uftriben, gerichtl. belangen, betreiben

underscheid m., Gerichtsentscheid III

underziehen (sich einer sache), sich einer Sache bemächtigen I 60. ungeschelket, ungeschmäht II 253.

unmûs f., Mangel an Musse infolge Überhäufung mit Geschäften I 34. untz, bis.

urlob m., Erlaubnis. urlug n., Krieg, Fehde I 88.

ussetzel m., Aussätziger II 407. ussetzen, ausnehmen III 112. 196. ustag m., Frühling III 87.

vach n., Einfang, Gehege, meist aus Pfählen mit Flechtwerk. S. Sachregister: Fischereivorrichtungen. våsen, vesan m., Korn in der Spreue

I 150, 263, 288 f.

vanknust f., Gefangenschaft I 29.

vasmüs n., Fastenspeise, zumeist aus Hülsenfrüchten bestehend, dann diese selbst. S. Sachregister.

veiles (brot bachen), Brot auf eigene Rechnung zum Verkauf backen, im Gegensatz zu fochetzis brot. S. Sachregister: Brot.

verbunst f., Neid, Missgunst III 175. verfenden s. verpfenderen.

verferwen, den rechtlichen Bestand verändern; Vermögen der einen Linie der Erben entfremden (Idiot. I 990) I 58. vergelten, seine Schulden bezahlen III 234.

vergömen, hüten, besorgen III 149. 160. 196.

verheften, mit Beschlag belegen II 335. verhergern, verheeren, verwüsten III 185.

verkiesen, verwerfen, abweisen (Idiot. III 525) III 128.

verpfenderen, veräussern I 266. III 183. verschalten, verstossen II 407. III 164. verstan, etwas gegen rechte, sich wegen einer Sache vor Gericht verant-

worten I 12. - jemandem, jemandem Rechenschaft geben I 29.

- je manden, für jemanden eintreten I 16. 29. 34.

vertedingen, vermitteln III 7.

vertrösten, bürgen III 145. vesan s. våsen. vochenz s. fochetzis. vorder f., Forderung I 12. vůnig, finnig [Fleisch] II 16. 104. 175.

waegern, tadeln III 196. 203. wan, nicht voll I 95. wassergusinen f., Wassergüsse, Wolkenbrüche II 402. wätman m., Tuchhändler I 386. III 177. 185. weissel m., Verbandzeug, zerzupfte Leinenfäden I 20. wendelstein m., Turm mit Wendeltreppe, Kirchturm I 133, 134, 211, 295. werch n., gebrochener, aber noch nicht gesponnener Hanf III 130. wery f., Frist III 141. winmat, winmet m., Weinlese I 284. winmen, Trauben lesen III 87. worte (gelehrte), vorgeschriebener Eid III 141.

vertger m., Abfertiger von Waren, Spe- | würi f., Wuhrung, gewuhrtes Flussge-diteur III 220. wundaten f., Verwundungen I 130. 402. 403. wyrhus n., Weiherhaus, von Wasser umgebenes Haus (Idiot. II 1735) I 31. zam gefille, sämisch gegerbte Felle I 262. zeche f., Zeche, Münzstätte II 250. ze gegny, zugegen III 143. zeine f., geflochtener, offener Korb I 44. 220. II 306. III 140. 238. zers m., männliches Glied (sehr oft einfach zur Verstärkung eines nachfolgenden Schimpfwortes verwendet; II 253. zi bållen f., Zwiebeln II 306. zi g m., Anklage, Beschuldigung II 284. 389. zimpeltag m., Ostergeschenk III 251 f. zünden, aufklären III 128. zug m., Zugrecht, Berufung an eine höhere Instanz. S. Sachregister: Appellation. zwachele, zwechellen f., Handtuch III 42. 45. 47. 101. 110. 113.

zwürent, zweimal II 50, III 18.

## Berichtigungen.

- Bd. I, 194 Anm. 1 lies statt sauf dem Boden«: szum Verkauf«. (Vgl. Idiotikon IV 1891.)
  - 266 Zeile 8 v. o. lies statt »versendentin«: »verpfendertin«.
  - 314 Anm. 2 lies statt >1494<: >1394<.
  - 392 Zeile 8 v. o. lies statt »uf bi selben«: »ufbiseweren«.
- > II, 89 Anm. 1 (der Seite 88!) Zeile 3 v. o. lies statt >Nr. 154<: >Nr. 153<.
  - 181 Anm. 1 (der Seite 1801) lies statt »Urkunden Stadt und Land«: »Akten Münzsachen, A 69« und statt »Münzsachen«: »Urkunden Stadt und Land Nr. 221«.
  - 251 Zeile 6 v. o. lies statt »der«: »denarii«.
  - 293 Anm. 4 lies statt >525<: >522<, und statt >rücke = armbrust<: >rücke-armbrust<.</p>
  - 414 Zeile 8 v. o. lies statt >Buugger«: >Brugger«.
- » III, 87 Anm. 1 lies statt »zur Zeit der Kündigungsfrist«: »im Frühling«.
  - 117 Anm. 1 sind die sabenturer« als Pretiosenhändler zu erklären.



3 2044 013 531 363

DEC - 9 1963 HL

51377

MAR 2 3 1964 HL

186 443

MAY 3 1970 1

